









22778-1

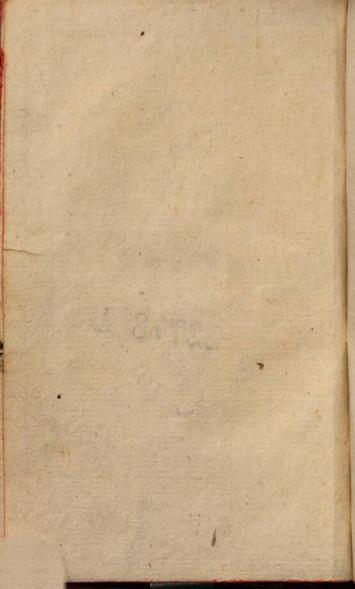





## Lebensläufe nach Aufsteigender Linie

nebft Benlagen 21, B, C,



Meines Lebenslaufs Erfter Theil.

Berlin, ben Chriftian Friedrich Bog, 1778. Lebeng Line

Anticipender Sinic





Pc - Salt! — Ein Schlagbaum — Sut - wohl - recht wohl - Ein wachhabender Officier! - wieder einer mit einem Achfelbande ju Pferde - ju Suß bon ber Leibgarde - bon ber Garbe ber gelehrten Republicf - ich ehr' ihre Uniform, meine herren, und damit ich fie der Dube aberhebe mir die üblichen Fragftucke porgules gen ; mogen Sie wiffen, bag ich, wie ber Daß ober Tauffchein es ausweifet, ein Schrifts fteller in auffteigender Linie bin. In ben folgenden zwei Bandchen welche ich wenn Gott Leben und Gefundheit und guft und Liebe jum Dinge verleibet, funftige Deffe au liefern willens bin, wird mein Lebenslauf bis zu einer fachfischen Frift vor ber Deffe, fortgefeget werben: Im vierten Banbchen werde ich ben Lebenslauf meines Baters, und im funften ben Lebenslauf meines Groevas ters ergablen auch alles nach Geffalt und Belegenheit ber Umffande mit unumffoflichen Urfunden belegen. Diefer Plan foll barum 21 2 noch

noch mehr Eigenes haben, weil ich ben kebenslauf meines Baters und Grosvaters
Berg ab erzählen will, da wir jeso nur
Berg auf zu gehen gewohnt sind. Ich wers
be von der Zeit da mein Bater Pastor in Eurs
land war anfangen und bei seiner Wiege
aufhören und so solls auch mit meinem Gross
vater werden, der in meiner Geschichte eher
sterben als gebohren werden soll. Wurzeln,
Zweige und Blätter haben einerlei Struftur.
Begrabe die Zweige in die Erde, und las die
Wurzel in die freie Luft gen Himmel sehen:
Es wird ein Baum!

Bor ber hand sei es meinen Lefern gnug in Beziehung auf mich von bem vierten und fünften Bandchen, wobei ich die Beilagen nicht ausschließen will, zu wissen

## HVIC MONVMENTO USTRINVM APPLICARI NON. LICET.

Ich rathe zu keiner Justinianischen Uebersezung dieser Stelle 1. 2. S. 27. Cod. de vet. jur. enucl. xara noda und da Borrede die Rach= Nachrede hindert mogen fich meine Lefer wohlbedachtig merken

ett fe

oaters

nur .

mers

CHES

Biege iros:

eher

eln,

mr.

die

#:

welche Stelle fie nach herzensluft dolmets schen fonnen.

Es ist die höchste Zeit, daß ich wieder auf mich selbst und auf den Daumen Zeiger und Mittelfinger dieses Werks zurück kehre. Giebt es nicht wie es am Tage ist so gar der heiligen Schrift Spötter? wie solt ich also wol nach Art jenes Pharisaers mit den Worten an den Altar treten

Οὐδ' ἀν ὁ Μῶμος (ἐΦη) τόγε τοιοῦτον μέμψαιτο.

Nebrigens gestehe ich herzlich gerne benen Erzählern ein vorzüglicheres Verdienst sowohl in Absicht bes Ellenmaaßes als der Würde zu, welche bei jedem merkwürdigen Vorsall außerhalb ihren Grenzen einen Wegweiser aufrichten und ihre Leser zur Nuzanwendung auf Lehre und Trost bringen. Ich werde mich so nehmen, wie ich mich sinde. Wer auf eine Schüssel mehr oder Sallat, Sardellen, Caviar, Aussern und andere Zusähe Leckerbissen und Noten lüstern ist; laße sich anrichten, was ihm gefällig ist und thne was er nicht lassen kann. So lange meine Leser

geben können; will ich ihnen keine Rrukke ges ben, wenn sie selbst eine Dose haben; warum foll ich ihnen mit meinem St. Omer an die Hand gehen (es braucht vielleicht mancher Espagniol, Tonka, Hadana Rapee) und wenn sie felbst wissen daß sie Menschen sind, wie folt' ich sie wol all' Augenblick mit einem Stebe Wanderer oder Leser pfanden, und ihnen widerholen, daß sie sterben mussen auf daß sie klug werden.

## Mein Wahlfpuch ift I licet:

So wie aber die Grabmaler der Alten, wo man seit einiger Zeit (einige sezten hiezu Gott! sei gelobt, andere Gott! sei's geslagt) auch in Gott ruhet, nachdem man sich vor diesem schente der seelige L. Annaeus Florus der wohlseelige C. Plinius Caec. Sec. der hochseelige M. Tullius Cicero und der höchsteselige Marcus Aurelius Antoninus. Armeniacus. Parthicus. Maximus zu sagen.

So wie die Grabståten der Alten mit den allgemeinen Landstraffen verbunden waren, um den Reisenden anzuhalten, so ift es zwar Regel für mich den geneigten Lefer sich selbst zu überlassen,

coelo tegitur qui non habet urnam.

Doch wo ift Regel ohne Aber? Was fich ein paar handelnde Personen auf dem Theater unster vier Augen sagen, gehört ohnehin mit zur handlung und mir stand es wol am wenigssten zu in einer wahren Geschichte, Leuten das Wort aus dem Munde zu nehmen und ihnen ein Stillschweigen aufzulegen.

Gott mit Ihnen meine herren und auch mit meinem fleinen Leopold der mir eine Sundfluth mit dem Tintfaß gemacht hat

Die Mutter will dich — Laß mich hier lieber Bater — So laß das Tintfaß — Ich will auf beinen Schulter — Nur nicht ins Buch —

Der kleine Junge hatte vielleicht Ursach, es sibel zu nehmen daß ich die erste Stufe übersschreite und nicht von ihm anhebe. Ich könnte freylich bemerken, daß er kein Sanguinolentus gewesen, sondern fast wie Clodius Albinus ganz sauber und schön zur Welt gekommen; wenn er sich nicht eben jeho mit Tinte besudelt hätte. Wenigstens bist du lieber Junge

(Fall nicht, , ich werd' nicht, beim Publicum nicht pras A 4 feris fcribirt, ich habe bich einschreiben laffen und ein großers Pflicht ober Rindertheil gebührte bir in Diefem Berfe nicht. Der arme Junge! geftern war er zwei Jahr und beute zwei Sabr und einen Sag, bisher mar er gefund wie ein Sifch und auch beinabe ein fo großer Liebhaber von faltem Baffer wie ein Rifch! beute! -

"Was fcbreibft bu, -

bag bu ungebulbig auf bie Rabne biff bie fich melden laffen und nicht fommen wollen !

Dag ibr nur, wenn ibr fommt, einem Pfirfichtern ju feiner Beit zeigen fonnet wer ibr feid: und baf eine Rraft von achtzehn bis neunzehnhundert Pfund in euren Grengen mobne. Der himmel belfe meinem Leos pold und mir! und uns allen!

Sa! eine andere Urt bienfibarer Geis ffer, ungebethner Gafte, unlieblich angus feben - ju bienen - bamit es bie Berren Befucher, und Berfacher, Thorfdreiber. Accifeeinnehmer, Cafirer, Rendanten und überhaupt alle Bollner und Gundergefellen nur auf einmal wiffen, ich, und fein anderer hat biefes Buch gefdrieben. Ber von ben teris.

Berren fich aufs Wurdigen verfieht, wird es fcwerlich auch felbft auf den erften Blick für Contreband und auswartiges Gut, fondern für das, mas es ift, beutsche Kabrife bals ten. Siefige Bolle, ich bitte Sand ans Berf ju legen (ben Duls biefes Buchs anaufühlen fann ich nicht fagen, fo febr ich ibnen auch Quacffalberebre ju erzeigen Luft babe) biefiger Stubl, biefige Zeichnung, alles biefig - Die herren felbft aber fcheinen nicht bon bier gu fenn, und fich auf Blicf und Griff Auge und Sand nicht verlaffen ju tonnen - Dun fo verlaffen fie fich auf mich und wenns wider ihre theure Amtspflicht ift fich auf ehrliche Leute gu verlaffen; fcbreiben fie in ihre Rlabbe in . ihr Sauptbuch, Diarium und Exercitiens buch - mas die Feber will. Diefe Worte werden wohl, wie ich glaube, an Ort und Stelle fenn. Bom Ariftard bat feiner einen Bug, mobl aber vom banferoutirten Rauf mann, Sprachmeifter, Zeichenbeuter, Alltflicfer u. f. w. Bon assgionois und oßedionois hab ich alfo nicht reden konnen, womit der Somer plombirt murde: benn, ba wett ich Somer ift ihnen eben fo unbefannt, als fie's, meine Infonders Sochanehrende Ber-चीवस्थ 21 5 ren,

ren, meiner Wenigkeit bis beute wird fenn ber - gemefen. Berge und Thaler fome men nicht gufammen, wir aber find leiber! fo nabe bei einander, baß wir uns mit ber Sand reichen und eins verfeten fonnen. 3ch weiß fie verschonen nicht Gauglinge nicht Ungehohrne, wie follte alfo mein Leopold auf der Schulter ohne Ropf ober Magenfteuer (wie mans nennt) abfommen! wenns eins mal Sitte in Deutschland ift fo fei's. Du follft bem D- ber ba brifchet nicht bas Daul verbinden. Stem, ein Urbeiter ift feis nes Lobnes werth fcbreibt D. Martin Lus ther in feiner Saustafel etlicher Spruche für allerlei beilige Orden und Stande, dadurch Dieselben, als durch ibre eigene Lektion ibres Amts und Diensts zu ermabnen. Die Rechs nungsableger laffen oft mit gutem Bebacht Rebler fieben um ben Albnehmern, ju Roten Beit und Raum ju laffen. "Gonft,, fagen bie flugen Saushalter "fangen biefe Rotens "fünftler es bei ber Berfon an, ba fie boch .nur bei ben Rablen bleiben follten ... Das hatte ich noch auf dem Bergen eh ich mich empfehlen fonnte.

Plus cautionis in re est quam in persona, heißt auf deutsch : beschließen Sie was Sie wok wollen über mein Buch, meine herren, nur meine Berfon laffen Sie in Rube.

Sei mir tausendmal willsommen sußes, oder besser angenehmen Wort. (man sagt angenehmen Ruhe.) Schlafen Sie wohl oder eigentlich gesund meine Herren. Claudatur Parenthesis wurde ich sagen, wenn ich nicht den wahren Untipoden von einer Parenthese gebraucht und eben hiedurch ein neues epochenmachendes Interpunktionszeichen ersfunden hätte.

Was meinet ihr herren majorum gentium foll ich mit einem großen 3 anfans gen ober mit einem fleinen?

Den Schlagbaum auf!

Ich bin in Eurland auf dem Kirchborfe
\*\*\* gebohren, wo mein Vater Prediger oder
nach der deutschen Landessprache Pastor nach
der curischen Basinzas Kungs oder Basinzs
cfungs, wie die Letten der beliebten Kürze wes
gen sprechen, war. Ju seinem Jeichen, würde
ich hinzusezen, wenn dieser Ausdruck nicht
so viel Devallvation gelitten, daß ich meinem
Vater dadurch feine sonderliche Ehre einbrins
gen würde. Es war seine Kirche eine Kirchspielskirche oder eine solche, wobei wegen des
Compatronat-Nechts des Abels manche Pistole

fole wiewohl nur nach vaterlicher Beife in die freie Luft losgeschoffen worben, bis foldes endlich unter einigen Daumschrauben, bem Rirchfvielsadel (ich glaube von Bergoa Rriedrich Cafimir) jugeftanden worden. 36 Fann nicht fagen, bag mein Bater eine vorgugliche Reigung gegen mein Baterland batte, und wenn ich einem Erbbefcbreiber bieburch irgend einen Gefallen ju erzeigen mußte; mas fonnt' ich nicht fur ein breites und langes über die brei Damen Curland Lettland und Semgallen an ibn enbofiren? welches aber alles ju feiner Lobrede auf Eurland dienen murbe. Go viel ift gewiß, daß mein Bater niemals jugeben wollte, daß Eurland vom Aluffe Chronus berfame, wodurch bie Memel angebentet wurde: obgleich ihm folches fehr mahrscheinlich vorbuchstabirt murbe. Die Eurlander, fagte man, wohnten um den Chronus, fie wollten ihr gand von Preufs fen unterscheiden und bearbeiteten und brech= felten fo lange bie Buchftaben und Spiben, bis endlich fo wie in ber beiligen Schrift beraustam mas ju fuchen mar. Es ift viel von Gottes Wort zu fagen faate mein Bater. Ein auter Freund von Curland und von meinem Vater fvielte eine andere Karte Sigitaus

aus .. fo fammt es von Eur ober Eurfemme, welches fo viel, als ein gand, bas an ber See lieget, andeutet .. affein er gewann fein Spiel nicht. Michts faate mein Das Der gute Freund fuhr fort "bom fleinen Ronige Euro? von ben Euraten oder von ben Curiaten? ober ,- "Dichte, alles nichts -- Es wurde nicht verlobnen biefe Ribel über ben Damen von Curland weitlaufs tiger ju machen , und fie wegen Lettland und Semgallen über welche Mamen mein Das ter eben fo wenig nachgebend war mit Uns bang und Quaabe ju berffarfen. Mein Bas ter batte nach bem Musbrucf eines Weifen bes Alterthums zwen Baterlande, eines wo er gebobren mar, und eines wo er lebte, eines ber Matur und eines bes Schicffals und man traf ben ihm, mas man gewohn's lich ju treffen pfleat; bag man bas Baters land ber Geburt bem anbern , ober bie Duts ter bem Bater vorgiehet. Benn ber gute Freund am Ende jum Unwillen übergieng; wurde mein Bater ein Philosoph. Bum Curlander fonnten ihn weder gute noch bofe Gerüchte bringen.

So wollen Sie denn fieng der Freund an , nachdem mein Bater mit vieler Gelehrs famfeit



samfeit die Geburt und Abfunft ber Namen Eurland, Lettland und Semgallen bestritten hatte, so wollen Sie denn, den herzogthusmern Eurland, und Semgallen die ehrlichen Namen absprechen?

Lieber curifcher Freund antwortete mein Bater unbiegfam wie ber curifche Rafe, boch auch fo dicht und fest wie er. Dies mand fommt aus feinem Baterlande. Geits bem die neue Belt entbecft worben, ift fie ein Theil von unferm Geburtsorte. Bin ich im Gefangniffe beim Gaftmal am Sofe in ber Stadt auf bem Lande in Mitau im - Paftorat ich bin beständig gu Baufe. Ein Thor fagt, daß er vertrieben fei, ein Beifer bat nur eine Reife unternoms men , wenn er im Exilium ift. Dft ift man in feinem Baterlande ein Sclave und im Exilio in Freibeit. Rann man benn mebr als leben und fterben man fep in Rom ober in Tunis. Triffig und Briefe aus Ponto find Raufche eines Dichters. Ein Beifer tann felbft 21ch nur balb aussprechen wenn er leibet; obicon bas Wort nur brittbalb Buchftaben, und wenn man gang ehrlich fenn will, faum eine ordentliche Gylbe im Ber= mogen bat. Wer fich angewohnet hat blos ju effen was satiget und blos zu trinken was den Durst stillet, sindet überall eine offene Tasel. Wo mir wohl ift, da ist mein Waterland und der Gerechte ist auch im Tode getrost. Wer aus Athen ist weiß nicht von wannen er fommt, und wohin er fähret. Der Weise ist aus der Welt —

Auf die Frage: Bas fur ein gands mann? antwortet Diogenes fur mich: 200peorodiens die Sonne Freund! ift die Sahne der wir geschworen baben. Die Erde ift uns fer aller Mutter. Saure Gruge und Biers fafe ein paar curifche Original Effen find wie Pfirschen und Melonen, eine Gabe Gots tes. Wer's mit Danffagung empfabet ift ein Beifer. Much in Curland giebts Rnochen, Die Mart baben. Gott ift überall, er ber nicht Luft bat an Cavallerie ober Starfe des Roffes, noch Boblgefallen an Infanterie und jemandes Beinen, fieht nur auf die, die feinen Damen furchten und auf feine Gute boffen. Seute ift ein gand frei und morgen liegts einem Eprannen ju Gugen ber feine Sand ins warme Blut bes Erfigebohrnen, eines Bertheidigers feines freien Baterlandes eintaucht um das fcbreckliche Sahr ta bie Freiheit unterging am ariffocratifchen Altar 23 am

am Rathstifd anzuzeichnen. Freund! was meinen Gie wenn wir je folche Blutgablen feben folten? Laffen Gie alles ruhig im Baterlande fenn; ein Prophet gift boch nicht, mo er geboren ift. Wie giengs bem Ariftis des dem Epaminondas? In der Fremde fenn beift in die Sand Gottes fallen : in feinem Baterlande ift man wenns boch fommt in ber Sand ber Menfchen, gemeins bin in ber Sand feiner Feinde. Und wie foll man fich gegen fein undanfbares Baterland fubren? Bie gegen einen Bater, ber meine Mutter ohne Urfach verftogt, wie gegen eine Mutter, Die jum zweitenmale beiratbet. Diefe bleibt Mutter jener Bater " Bet Diefen Spruchen wars bem greunde fo als mar' er felbft nicht mehr in Curland, als batte er ber Sonne gefdworen. Es fcbien ibm mein Bater batte bas Relb behalten: ber fleine Ronig Euro aber und die Euraten ober Euriaten maren in die Slucht gefchlas gen. Mein Bater befestigte mas er erobert batte mit ein Daar griechischen Spruchen Die feinen Reind um fo mehr abhielten weil er fein Wort griechisch verftand.

Ardel soos, sieng mein Bater an nása vá Bard, Puxús yag ayadis nargis é Luchas noscos. und gleich barauf

έπει τὶ δει βεοτοίσι, πλην δυοίν μόνου, δήμητεος άπτης, πομαπός 3' ύδεηχόν. άπες πάςεςι, κού πέφυχ' ήμας τείφειν.

Es pflegte ber gute ehrwurdige Mann von Eurland zuweilen als von einer Berberge ju reden, wo man fich oft langer als man municht, weil der Reifemagen gebrochen ift aufzuhalten gezwungen fieht. Bei mir gu Saufe efen wir um Diefe Beit Spargel, pflegte er ju fagen; bei mir ju Saufe raucht man um biefe Sahreszeit eine Dfeife Tobacf in ber freien guft, bei mir ju Saufe bat man Trauben und den Wein bei der Quelle. Go ungern er alfo auch im Bergen in Curland ju fenn ichien, und fo oft er im Stillen burchs Genfter gefeben baben mag: ob ber Reisemagen noch nicht in Ordnung mare; fo bielt er bennoch mit feiner Abneigung guruck. Der Freund mit bem fich mein Bater auf ber vorigen Geite duellirte und noch ein Secundant waren die Sauptfiegel= Bemabrer Diefes Geheimniffes und auch die einzigen mit benen er griechisch fprach ohne daß die guten leute es verftanden. Ber ihn aber nach feiner Beimath fragte (fein Beib und Rind 93 3 Billion und

und feine zwo griechischen Freunde nicht ausgenommen) feste ihn und sich felbst einer arogen Berlegenheit aus.

Bei mir ju Saufe fing er wie gewohns lich, an - und ich war noch im garteften Allter als ich ihn fragte lieber Bater mo ift bein Saus! wir wollen bin, bu, die Duts ter und ich! Ift es wohl fo fcon als diefes bier ? Ich zeigte ihm meines von Blattern. Dimm mich ja mit wenn bu nach Saufe gebeft ober lag mich wenn ich großer werde allein - Bo? Bo? - rief er gang angflich. Meine Mutter welche eben feinen Rragen gurecht legte, lies Diefen beis ligen Salsband fallen fprang fcnell auf und gieng bavon, als ob fie auf allen Untheil bon meiner Frage und ber funftigen Untwort Bergicht thate. Gie mar indeffen wie ich es offenbar merfte nach ber Beibermeife, nur blos bem Muge meines Baters entgans gen. Db's mein Bater gemerft babe, zweiffe ich benn er batte fich auf bem Wege nach feinem Saufe fo febr verirrt, daß er nicht aus noch ein wußte. Bieleicht faat er es bem unschuldigen Rinbe, dachte meine Duts ter ohne Zweifel ba fie fich in ber beffen Ordnung juruckjog, wovon er bir allemal ein

ein Geheimnis gemacht hat. Lieber Sohn fieng mein Bater an, als ob er von einem Borbeigehenden wegen seiner Reise eine Austunft erhalten oder in eine Reisefarte gesehen hatte — und meine Mutter machte die Cammerthüre, hinter welche sie sich weiselich gestellet hatte dren Zoll weiter auf, im himmel ist unser wahres Vaterland hier unten sind wir Fremdlinge und suchen das was droben ist. Wir sind in hinsicht unsers Körpers Gottes Pilger in hinsicht unssere Geele Gottes Bürger. Als die Pilzgrimme! heißt es darum sühret einen guten Wandel

Ju Sause nimmt man sich vieles so übel nicht. Man vernachläßigt sich; thun Sie doch als ob sie zu Sause wären sagt man. Auf der Reise sind wir auf uns aufmerksamer. Die Welt ist für einen klugen Reisenden höchstens eine Sauptstadt. Er läßt sich das Merkwürdige zeigen: Für einen Gelehrten eine öffentliche Bibliotheck er sieht die Tittel. Beide bestellen Postpferde. Plus yltra.

Dieben fahe mein Vater fo gerührt aus, bag wenn ich nicht feinen Worten geglausbet hatte, ich jedennoch jedem ehrwürdigen B 3 Juge

Buge feines Befichts batte beipflichten mußen, auch wenn ich noch einmal fo alt gewesen mare, als iche nicht war. Wie bofe meine Mutter über ben himmel geworden weiß ich nicht, allein ich borte und mein Bater ber nun weder an Ort und Stelle mar, mußte es auch boren baß fie bie Thure guzog, als ob fie nicht die mindefte Luft gum himmel hatte. Ohne Zweifel hat fie biefes unvermerft thun wollen, um ihre Rengierde gut verbergen; indeffen machte bas plauberhafte Schloß ein unzeitiges Geraufch und murbe bavor ben folgenden Lag, ba mein Bater eine Beichtandacht beforgte, ausgebeffert. Go viel ift gewis, daß ber liebe Mann burch biefe Untwort, die gwar mich, nicht aber meine Mutter befriedigen fonnte, mich wiewol ohne baran Schuld zu fenn, auf ben Gedanten brachte, bag man im Simmel frus her als in Curland Spargel age gleich frus ber in ber freien Luft eine Pfeife rauche, Trauben hatte, und ben Wein aus ber Quelle Schopfen tonnte. Taufend andere Dinge Dieer nachbero meiner Mutter ergablte, wie es ben ibm ju Saufe mare, famen alle ben mir auf die Rechnung bes himmels und ich war zulest dort eben fo befannt als auf une ferm SHAR

ferm lieben Dorffein, wo ich über jebes Subn batte urteln fonnen, wenn über beis fen Gigenthum ein Streit gewesen mare. Manches fam mir freilich febr bedenflich por worunter jum Exempel war, daß man ben ibm gu Saufe obne Racht - ober Uns terbembe ginge und ju feiner Zeit lange Manschetten (bie meine Mutter Sandblatter nannte) getragen batte. Eines Tages, ba ein Litteratus (welches in Curland eben feis nen Gelehrten fonbern ein unfeelig Mittel= Dina von Ebelmann und Bauer bebeutet) mit ungewohnlich langen Manschetten ben uns des Mittags af; mußte ich glauben, Daß er ein Simmelsburger und gandemann meines Baters mare und wegen bes gang ungewöhnlichen Maages feiner Sandblatter fcon etwas mehr als ein andrer im Sims mel gelten mußte. Raum batte er nach meis ner Meinung bas Sammerthal unferes Dafforats mit ben feeligen Wohnungen ber Gerechten verwechfelt, faum fag ich mar er fort; fo fragt ich meinen Dater mas ibm ber gute Freund fur Rachrichten aus bem himmel gebracht batte, und mein Bater nahm Gelegenheit mir die mahren Begriffe bon jener Welt bengubringen, benen mein 25 4 Dert Berg und Seele auf ben halben Weg entgegen fam oder beide Glaubenshande gureichte,
fo daß mithin dieser Litteratus, der des Mittags ben uns einen vortreslichen Kalefutschen Hahn verzehren geholfen, meinen falschen Himmel zu reiten mitnahm.

Mein Bater war wenn ich fo fagen foll gebohren, von der andern Belt ju res ben. Seine Seele, man fublte es war im Buche bes Lebens eingeschrieben und einer Beradlung burch ben Tod fo gewis, daß wenn er bavon fprach man glauben mußte: er murbe verflaret. Dren Biers theil war er bort und nur ein Biertheil bier. Gott ichenfe mir wenn mein Stund lein porhanden ift, die Empfindungen die bamale in meiner Geele bervorfchoffen, als er mir den himmel zeigte. Dir fielen Die Worte aufs Berg: In meines Vaters Saufe find viele Wohnungen - Mein Bater ward ein Rind, um mit einem Rinde gu reben, und ich fand an mir erfullet, mas bon ben Rindern gefchrieben fieht: ibrer ift Das Reich Gottes.

Aber wo muß benn bas haus meines Baters fenn, bachte ich, allein ich untersftund mir nicht darnach zu fragen, benn, fo juna

jung ich war; fo merft ich boch, daß er feine Urfachen haben muße es zu verschweigen.

Meine Mutter wie ich sowol diesesmal als ben andrer Gelegenheit sehen konnte, hatte mein Vater gleichfalls keinen Daumenbreit über funfzig Meilen in die Länge, und zehn- zwanzig bis dreißig in die Breite als so viel die Gränzen von Eurland ausmachen mitgenommen, dahero sie eben so wenig als ich den Ort seiner Geburth wußte. Die neue Welt pflegte sie zu sagen ist entdeckt deines Vaters Vaterland wurde dem Columbus mehr Schwierigkeiten gemacht haben.

Was bey dieser väterlichen Verschwiegens heit einem jeden besonders vorfam, war die Gewohnheit meines Vaters alle Augenblick zu erwehnen wie es ben ihm zu Hause senheit die er nicht wie mich mit dem Hims mel absertigen konnte; allein ehe man sichs versahe war er nicht mehr in Eurland.

Ich bemerkte auch, nachdem ich größer war, daß die Leute über diesen Punkt mit dem guten Mann ein förmliches Mittleiden zu haben schienen, so daß sie dabei die Uchseln in die Höhe zogen, als über einen Mensichen der so lange vernünstig wäre, bis er

auf sein Baterland kame, und alsdenn schen wurde. Es war dahero jum Sprichwort ben vielen geworden "das ift so unbekannt als des Baftors — Baterland.

Dft traf es fich bag die gange Tifchges fellfchaft ftill mard, fo bald er nur bie Un= fangeworte: bey mir aussprach und Diefes ift die naturliche Folge wenn Jemand roth ju werben Urfach gefunden. Gin einziger bat nur Die Electtrifirftange angefaßt, allein fie fublen alle ben Schlag. Es berricht eine feierliche Stille, jedes fpielt mit Deffer und Gabel ober brebt fich Villen von Brob. Rach einer Beile putt ber, welcher ju ben menias fen Empfindungen aufgelegt ift, bas licht wenn es Abend ift, ober buffet wenn gu Mittage gegeffen wird; ifts außer Tifch fo fpricht er "befondere Witterung,, ober bittet um Tos back "ber meinige, fest er bingu "ift fo burr wie Sand, Diefes alles that gewohns lich meine liebe Mutter wenn mein Bater einen Rreuging über gand unternommen hatte, allein gewiß nicht weil fie baben unempfinds licher fondern weil fie's gewohnter war wie alle übrige, und weil fie bie beflommene Gefellichaft gerne wieder ins Freie in die frifche Luft bringen wolte. Dft fand ich mit mit dem Gedanken auf, und schlief mit dem Gedanken ein, warum fagt er denn nicht wenigstens seiner Familie wo man um diese Jahrszeit Spargel ist, wo man um diese Zeit eine Pfeise in der freien Luft raucht, wo man Trauben hat, den Wein bep seiner Quelle genießt und (welches mich am meisten intresirte) lange Manschetten tragt.

Go gebeim mein Bater mit feinem Ras terlande und feiner Ramilie war; fo freigebig war meine Mutter fo oft fie von ihrer Fas milie Etwas zu ergablen Gelegenheit batte. Sie wußte fich febr viel bamit, baß fie, wie fie fagte, aus bem Stamme Levi mare und gablte funf Priefter ober (bamit bie in Eurs land berrichende lutherifche Rirche, fein Mers gernis nehme) Brediger Ubnen , von Bater und vier von mutterlicher Geite. Giner ihrer Abnherren war Superintendent, und zwei waren Brapofiti gemefen. Gie rechnete fich wiewol von ber Seitenlinie ju ben Bermands ten bes Superintendenten Paul Einborn, beffen Bater Mexander Einborn ber zweite curlandifche Superintenbent gemefen mar, und wenn fie an ben Gifer bachte mit welchent ber Ehrn Paul Einborn fich ber Unnehmung bes gregorianischen Calenders miberfeget; fo fcbien

fcbien es, baß fie ber nemliche einborniche Eifer befeelte. Es bat Diefer murdige Gifes rer fich die Calendermartprerfrone errungen indem er im Jahr nach Chriffi Geburt 1655 Dominica XI post Trinitatis auf ber Rangel mitten in einer Calenderpredigt blieb und fein rubmpolles Leben mit ben Borten "verflucht fei ber Calend .. - fanft und feelig endigte. Mein Bater fcbien bestanbig beforgt ju fenn es wurde meine Mutter eine Martyrerfrone in ihrem Blutrachereifer überrafchen, meß= balb er fie bei ber Sand ju nehmen und gu fagen pflegte "faffe bich, mein Rind, bie "Sache ift beigelegt, wir fcbreiben beute "ben - VI -, Meine Mutter hielte in= beffen bis an ihren Tob ben gregorianischen Calender für ein fegerisches Buch und ließ fich nie Aber, wenn im Calender bas Beichen gum Gutaderlaffen ftanb. Es mußte fein Saar im Pafforat verschnitten werben wenn ber Calender hiegu anrieth, und alles mas fie nur erreichen fonnte mabnte fie ab Solg gu fallen, Rinder ju entwohnen, ober fonft eine Medicin ju brauchen wenn ber Calender es gut fand. Es war ein Glud fur fie baß Diefe ungestempelten Tage Die meifte Beit fur fie und bie lieben Ihrigen gut ausfielen ; es war

war aber ein Unglud fur den gregorianischen Calender, denn fie nahm eben hiedurch einen Grund mehr dawider zu reden, und dem herrn Superintendenten Einhorn zu pasrentiren.

Ich wurde mich um alles in ber Melt nicht unterfteben in Abficht ber Abnen meiner Mutter ein Schriftsteller in auffreigender Lis nie ju werden, und meine Lefer verlieren auch durch die Erzählung der rubmlichen Thaten Schlachten und Siege nichts, mos burch fich meine Borfabren mutterlicher Geits von der geraden und Seitenlinie um die Rirche perdient gemacht. Gie nannte fie oft Rirs chenfteine um alles gufammen gu faffen. Dies fer batte lettische Lieder, wie fie fagte aus freier Sauft gefungen, jener einige überfest. ein andrer hatte fich bem Guperintendenten Daniel Bofffein, welcher ben Exorcismus bei ber Taufe ber fürfilichen Rinder meages laffen, mit Sand und Suß (ich branche ihre eigene Musbrucke) wiberfest, und ibn bem Teufel übergeben, ber nach feiner moblehr= wurdigen Meinung Die Romplimenten nicht ermiedern murbe , die ibm der herr Gupers intendent machte, ein andrer batte die Des ftereper in feiner Gemeine abgeftellt welches mie

wie meine Mutter behauptete ein aus andern Landern nach Eurland gebrachter nicht alges mein im Schwange gebenber unchriftlichee Gebrauch mare und biefer gute Mann mar in Rupfer geftochen. Ich weiß bis biefen Augenblick nicht wie er ju biefer Ebre gefoms men mar. Deine Mutter hatte diefen Rus pferftich lange vermahret, ohne bavon einen andern Gebrauch zu machen als bag fie, wie fie fagte, Diefes Bild alle beilige Abend vor Oftern eine Stunde angefeben. Gie bebauptete, daß ich Etwas anliches in ber Ges gend um die Mugen von diefem fo ehrwurdis gen als beherzten Manne batte; obgleich ich bavon nicht die mindefte Gpur ju entbecfen im Stanbe mar.

Es fei nun biefes ober Etwas anderes die Ursache, genug meiner Mutter wandelte auf einmahl der Einfall an, diesen Rupfersstich unter Glas zu sezen und unter den Spiegel zu hangen der im Prunkzimmer des Pastorats gegen Morgen hing.

Mein Bater widersprach diesem Gedans fen da ein Glaser unfre Straße jog, und ist also dieser gute Mann, obgleich er die Destereyen abgebracht, nicht der Ehre ges würdiget worden im Prunkzimmer des Pastos rate gegen Morgen unter bem Spiegel gur Schau geftellt zu merben. Gie mar Etwas ungehalten über meinen Bater, obgleich fie fich folches nicht weiter merfen lies, indeffen mar es nicht bas erfte mal baß fie fein Conto mit einer Schuld belaffete. Gie faßte bies fes und beinabe alles was fie fonft noch auf ihrem Bergen und Gemiffen batte, Die Roth bes gangen Pafforats gufammen, und fchriebs flugs unter bie Rubricf: nicht aus dem Stamme Levi. Ihrem Born brachte fie ein Opfer, bas fie nachhero febr bereute. Gie fchicfte eben fo fluge ben Rahmen abzufagen, ben fie fur ben Rupferflich bestelt batte, und war verbunden obgleich ber Rahmen noch nicht gur Belfte fertig mar (und biefes gab gur neuen Mergernis Gelegenheit) ihn gang ju bezahlen. Dachbem fie ihre ju Baaren getriebene Ibeen wieder ju Sauf gebracht batte, entwarf fie einen neuen Operations= plan ber ihr auch gludlich einschlug: nems lich biefen verbienftvollen Mann in ber Gpeis fefammer aufzuhangen. Sier fagte fie, fann er fich ohne Rahmen behelfen und Diemand wird ju ihm fagen Freund! wie biff bu bera einfommen und baft doch fein bochgeitlich Rleid an.

3ch fann es nicht fdidlicher anbringen. baf meine Mutter ben aller Gelegenheit feis erlich mar. Es ward im Bafforat mit nichts anders als mit Bephrauch gerauchert: alles mas meine Mutter vornahm ward befungen. Diefes ift ber eigentliche Ausbruck. Die Matur batte fie mit einer febr melobischen Stimme ausgestattet. Das Bewuftfenn Dies fer Mitgabe ber Matur mar indeffen nicht Die Urfache ihres treufleifigen Gefanas. Meine Mutter wird die Urfache bievon geles gentlich felbft angeben. Gie fing fo balb ibr Etwas ju Bergen ging, einen Bers eines geiftlichen Liedes in befannter Melodie aus freier Fauft (um ihren einbornschen Quebruck nicht zu verfalfchen) zu fingen an, den alles, mas ju ibrem Departement gehorte mit anzustimmen verbunden mar. Gie fang mit Rind und Rind. Es war babero naturlich daß jedes fo ben ihr in Dienften mar Brobe fingen mußte, weil außer bem Sausdienft auch eine Urt von Rufterftelle burch jedes Sausmadchen vergeben murbe. Bor Diefem batte meine Mutter, nach ibrer felbit eigenen Relation Die Gewohnheit ge= habt einen jeden berglichen Borfall mit einem gangen Liebe gu bezeichnen; mein Bater ins Def=

beffen, ber anfänglich bemüht gewesen diese Gewohnheit völlig abzuschaffen; hatte sie boch am Ende nachlassen mussen. Sie ward aber von ihm bis auf einen Bers eingesschränkt, den meine Mutter nicht um die herzogthümer Eurland und Semgallen gestassen hätte.

Ich hab es oft erfahren daß mein Bater jumeilen den zweiten Diefant extemporirte und meiner Mutter jum Munde fang, fo baß er mithin von feiner vorigen Meinung a pofteriori abgegangen war. Meine Mutter rechnete ibm biefe Befehrung im Conto febr boch an und je lauter er mitgefungen batte, jemehr murbe ibm ju gut gefchrieben. Gie wußte fogar ben Zeitpunft anzugeben wennt mein Bater ber wie bie Rolge geigen wirb, feine Unlage gum Beifilichen befaß, aufaes boret batte ein Liederffurmer gu fenn und dies fen Zeitpunft werden wir übermorgen (ich rechne nach mir und bitte meine Lefer besfals um Bergeibung ) erreichen. Deine Mutter wußte ben Ruckfall meines Baters, Den fie bes zweiten Disfants unerachtet, noch ims mer befürchtete, fo febr ju verbindern, daß fie feine Lieblingelieder ben ihrigen vorzog: phaleich fie es auch mit ihren Lieblingen nicht

verbarb, unter benen einige waren bei benen mein Bater unmöglich den andern Disfant fingen fonnte.

Das Lied Ich bin ein Gaft auf Erden schien für meinen Bater gemacht zu seyn und fast ward fein Glas gebrochen, ohne bak meine Mutter nicht anstimmte

Die herberg ist zu bose der Trübsal ist zu viel. Ach komm mein Gott und löse ineln herz, wenn dein herz will; komm mach ein seelges Ende mit meiner Wanderschaft und was mich kränkt das wende durch deinen Arm und Kraft.

Ich wette, wenn meine Mutter mit diesent Liebe meinen Vater gleich ju Anfange bestoschen hatte, sie wurde nichts auf einen Bers begränzt worden seyn. Raum hatte einer der zwen Streiter über die Namen von Eurland Lettland und Semgallen Abschied genommen, und gleich sang ihm meine Mutster nach

Wo ich bisher gefeffen ift nicht mein rechtes Saus; wenn mein Biel ausgemeffen fo tret ich fren beraus, und was ich hier gebrauchei, das leg ich alles ab, und wenn ich ausgehauchet fo scharrt man mich ins Grab.

Gerne, das weiß ich, hatte fle unter der Predigt: vom Baterlande wie an hohen Besten diesen Bers angestimmt, weinn sie geglaubt hatte meinem Bater hiemit einem Liebesdienst zu erweisen. Seine Singzeit indessen war noch nicht kommen, und außersbem hatt' er den Grundsat die Andacht geshor' ins Kammerlein. Der Gesang blieb also blos unter den hausgenossen.

Wer keine Einbildungskraft hat, sagte mein Vater hat auch kein Gedächtnis. Ein großes Gedächtnis kann die Urtheilskraft schwächen, allein auch stärken. Wer sich durch hundert Meinungen die er weiß nicht stören läßt und noch eine für sich bestiget; hat viel Gedächtnis und viel Urtheilskraft. Die besten Köpfe klagen am meisten über Gedächtnis. Sie sehen ein wie viel noch zurück bleibt was sie nicht wissen und wollen sich auf eine Urt, die ihnen am wenigsten zustehen kommt ben Ehren erhalten. Ein Mann von starker Beurtheilungskraft macht

sich nur Merkzeichen durch die Vernunft, die Imagination ist ben ihm blos Köchin. Was solt ihn also zurück halten, ohne roth zu wersden über schwaches Gedächtnis zu flagen? Wanche um auch für tiese Denker gehalten zu werden machen es nach, obgleich die gusten Leute weit eher über schlechten Verstand

flagen fonnten.

Rum recht auten Gebachtnis gehort ets mas ins Gedachtnis faffen, behalten und fich wieder erinnern. Gieb! ben ber Gache auf Urfach und Wirfung : Inoculir alles auf bein Lieblingeftubinm, und es ift bir auch im fpatften Alter als batteft bu es borm brenfigften Sabr, bis ju welcher Beit beim Menfchen alles in ber Blute ftebet, gelernt. Wisige Leute haben fcbrecfliche Gedachtniffe. Ueberall finden fie eine Aebnlichkeit - weil Diefe aber oft ju fchmach ift, ober weil fie mit einem Blick gebn Alebnlichfeiten finben vergeffen fie alles - bas Bewußtfenn, faffen qu fonnen mas man will, thut ben einem Genie oft großere Dinge, als wenn's fcon ein gerüttelt, geschüttelt und überflußiges Daaß im Ropf hatte. Ich habe noch feinen Dich= ter gefandt, ber nicht fchnell gefaßt batte, mas er gelefen : Beim mundlichen Bortrage

gelingte nicht allen. Profa behalten fie leichter als Berfe. Bei andern Leuten ift es ums gefehrt. Dan murbe behaupten tonnen ein Driginal mußte wenig Gedachtniß baben, wenn es nicht Leute gabe, Die im Bergeffen eben fo fart als im Ragen find. Sagen und behalten wird im gemeinen leben für eins ge= nommen; allein gang unrichtig. Ein jeber Driginalfopf muß fchnell fagen und fchnell vergegen. Etwas bleibt jurud und nur eben fo viel als notig ift um nicht blos Abschreis ber, Copift ju fenn. (Ein Grosmaul hat ein behaltendes, ein Ropf ein fagendes Ges Dachtnis, Wer viel plaudert fann auch viel behalten, ein guter Ropf fann nur viel ergab. len, wenn er trunfen ober verliebt ift: Er barf fich indeffen beibes nur einbilden, ju fenn. Wenn ein Boet nicht gut faßt, fommt's oft Daber weil er feben und boren fann und zwar mit Augen und Ohren bes Genies und auch biefer Umftand tragt fein Theil bei, baß er fo leicht vergift. Er fann nichts lefen und horen, mas er nicht fo gleich mit bem Geinigen bereichert. Er verginfet oft einen Bedanken mit funfgig Procent, oft mit mehr. Er weiß beständig viel, nur nicht immer was andere wiffen. Wer Sabriab: € 3 lett

fen und Geschlechtsregifter behalten tann, ift fein Dichter -

Lieber Bater bier macht bie liebe Dutter eine Ausnahme. Anlage jur Sauspoeffe ift ihr nicht abzusprechen und wer ihr fein gutes mafives Gedachtniß zugestehen wolte, bem vergaße fie biefe Befduldigung felbft im himmel nicht, und wenn's auch nur blos barum mare um ihr Gedachtniß zu beweis fen - Bas fie behalt ift eifern "meine Mutter wußte nicht nur alle mogliche Lieder aus und inwendig; fondern befaß auch eine fo genaue Lebensbeschreibung von vielen Lies berbichtern baß fie bennahe ben Schopfungs= tag von jeder Strophe mußte. Es war ihr von vielen Jahr und Tag befannbt und mas bas allermeifte war fie fonnte fagen was jebe ihrer Bergenoffrophen bei biefem ober jenem für eine Bundercur gemacht batte.

Mein Bater, ber von bergleichen Dingen nicht bas minbefte wußte, horte ihr (ohne Zweifel von dem Zeitpunft ba er ben zweiten Distant zu fingen anfing) andachtig zu, und schien an ihrer Zufriedenheit über biefes gespeigte Gehor Theil zu nehmen.

Die singende driftliche Sansgemeine mar

und was mich frankt bas wende burch beinen Arm und Kraft

und risch fing meine Mutter an als wenn fie festen Fuß faffen und occupiren wolte.

"Bon Paul Gerhard,, War mein Vater nicht unter ihren Juhörern pflegte die Leichenpredigt länger und erbanlischer zu seyn und beständig fand sie alsdenn auf ihrem Wege Umstände, die mit Umständen, so Leuten aus ihrer Familie begegnet waren eine Aenlichkeit hatten. Reisete mein Vater mit, war der Weg wie auf der Diehle und nie sprach sie bei einem Anverwandten auf der Landstrasse an, es wäre denn zuweilen bei ihrem seelgen herrn Vater oder Großvater um ihnen aus Kindespslicht die hände zu küsen.

Paul Gerhard hatte Berlin wegen des Streits der Lutheraner mit den Reformirten verlassen nachdem er aus Lüben (denkt an Liebau sagte sie, wenn euch der Rame zu schwer fält) nach Berlin gekommen und ihr seeliger Herr Better war, um allen allerlei zu werden vom Landpassorat nach Mitau als Stadtpassor gegangen und hatte in Mitau ein Bein gebrochen. Doch warum nicht sie selbst? Damit meinen Lesern die Zeit nicht zu

lang werbe, foll mein Bater ab und me geben.

. Es iff gang befonbers bag Berr Daul "Gerhard (fein Gobn Daul Friedrich Gerbard "war Magiffer, auch aut! allein fo viel ich "weiß fein Lieberdichter. Schabe!) Es iff "gang befonders fag ich daß herr Daul Ger= "bard welcher als Ober oder Brimarpaffor , 1676 den fiebengebnten und nicht ben fies "ben und zwanzigften Day im fiebenzigften " Sabre feines reifen Alters unter die bimme "lifchen Ganger aufgenommen ward fein "Lied gemacht bat bas mit E anfangt; obs "gleich wir fonft viele vortreffiche Lieder ba-"ben bie mit biefem Buchftaben anbeben. "Ich laß jeden Buchftaben in feiner Ehr' und Barbe, allein unter ben Confonanten "ift Emein Liebling. Bat bein Bater je fich " bes Unterdruckten bes Dothleidenben, (fie wandte fich ju mir) "angenommen, fo war's " indem er behauptete der Buchftabe C fei fo "gut deutscher Burger im A B C als irgend , einer und inbem er ben Canbibaten - ohne "E wiederlegte. Da die Letten ohne E find, "tonnte man den herrn Oberpaffor Paul " Gerhard einen curfchen einen lettschen Gan-"ger nennen wenn er anders damit jufrieden " ware,

"Bebensgeschichte mit leichter Dabe und ohne "Ropfschmerz zu behalten Luft hat, merke "fich vier Sieben,

"Im Jahr 16 sechs und siebenzig den "siebenzehnten Man im siebenzigsten Jahre "und in hinsicht des Zweifels wegen seines "Sterbtages sieben und zwanzig. Dieser "Zweifel hat, wie mich dunft einen Deucks", sehler, eine Schwachheitöfunde zum Erunde. "Wer kann wißen unß jeder der ein Buch "schreibt bekennen, wie oft er feble

Da haft du gang recht liebe Mutter, und ich der ich zwei hundert Meilen vom Drucksorte entfernt bin, fete ben diefer Belegenheit mit einer Verbengung an alle Necensenten hingu: Verzeihet die verborgene Fegler. (Meine Mutter fahrt fort)

"Gott weiß, wie die Borte in der Aus"gabe des herrn Seistling lauten. Es ift
"diese Ausgabe für mich ein Licht untern "Scheffel. Das Manuscript bat herr Io"bann Zeinrich Seistling vom herrn Magi"ster Paul Liedrich Gerbard erhalten.

Meine Mutter bedaurete daß fie nicht felbst der herr Johann Zeinrich Schitting ben dieser Gelegenheit gewesen, und war's

auch nur fezte sie hinzu ber grünen rothen und blauen Grenzzeichen und Fänchen halber. Diese Autorzeichen brachten sie auf die Tintarten, welche sie all so wie eine Mehlund Milchspeise oder Grüse anrichten zu können vorgab. Mein seeliger Grosvater, sagte sie, konnte ohne alle diese Tinten kein Concept zur Predigt vollenden: Mein seeliger Bater brauchte nur die rothe und jest bin ich bis auf die schwarze und auch die (mein Bater war die ganze Zeit abwesend) wird wenig gebraucht, außer Uebung.

Der hochseelige Mann Paul Gerbard hat das feififingsche Eremplar mit allem Fleiß revidirt. Sein letter Federstrich war in dies fes Buch und eben schrieb ein Erzengel

> feinen Ramen aufs befie ins Buch bes Lebens ein

Ich habe die Vorrede des Herrn Seistzing nicht gelesen sondern nur in ein ander Buch eingebrockt gefunden; indessen gehört es eben nicht zum Stern und Rern dieser Borrede daß Paul Gerhard daselbst mit dem D. Martin Luther proclamiret und gepaaret worden und daß man so gar (unter uns gesagt) den Bunsch äußert daß Gerhard dem D. Martin Luther beim Reformations Werk gehol-

geholfen hatte. Ich thue Ginfpruch Berr Reiftfing nicht bes Buchffabens & fondern bes auserwählten Ruftzeuges D. Luthers wegen ber auch wußte was Rlang und Sang war - - Sier eine Lobrebe auf Lu= thern ber barum wie meine Mutter fagte gu Eisleben gebobren weil ihn Gott bas Gis gu brechen erkobren. Bir! mir! (fie fang biefe Morte in der Melodie: wir glauben all an einen Gott) wir, feste fie ohne Sana fort. Die wir aus Bescheidenheit ben Bungmen Lutheraner angenommen: folten mit bem Dornamen Reformatoren beißen: gemiße anbere Leute aber, Die nicht paulifch und fefifch fenn wollen ; tonnen benm Ramen Refors mirte bleiben. Mach bem Luther (mein Bater fommt) muß ich gefteben feinen befernt Lieberdichter als Gerharden ju fennen. Er und Riff und Dach find ein Bleeblat bas aus: ermablte Ruftzeug Luther aber die Wurzel. Gerhard bichtete marend bem Rirchenges laute fonnte man fagen. Gin gewißer Druck, eine gewiße Beflommenbeit, eine Engbrus fligfeit war ihm eigen. Er war ein Gaff auf Erden und überall in feinen bundert und zwanzig Liedern ich munfchte mol es maren ein bundert und fiebenzig wegen der fieben -

ist Sonnenwende gesäet. Diese Blume breht sich beständig nach der Sonne und Gershard nach der seeligen Ewigkeit. Schwers muthig —

Recht fagte mein Bater allein weißt bu auch warum?

"Barum?,, meine Mutter,, weil er nach bem vorgestechten Rleinod blicfte,

Weil er ein boses Weib hatte — so balb ihn Gott von dieser bosen Sieben erlösete, war feine Sonnenwende mehr in seinem poetischen Gartchen. Er sang; allein, es sang fein Gerhard mehr. Was die Zanztippe dem Sofrates war —

Dieser Blit traf das Wort auf der Zunge meiner Mutter, es bebte noch eine Minute auf der bläulichten Oberlippe, allein es war so matt, daß es in der Geburt seinen Geist aufgab. Meine Mutter die sich ihres Gesschlechts überhaupt anzunehmen gewohnt war, mußte von meinem unlevitischen unpoetischen Vater, der zum zweiten Dissant nur par bricol gekommen war erfahren, daß er die Alsche einer Oberpasiorinn entheiligte und ein Sacrilegium begieng. Das war mehr als sie tragen konnte! — Sie verstummte vor ihrem

ihrem Scherer und nach einer guten Bierstelftunde allererft, nachdem bas herzgespann nachgelaffen, fang fie ohne zu fagen von wem das Lied gedichtet war

Wenn boje Zungen flechen mit Glimpf und Namen brechen will ich bezähmen mich, das Unrecht will ich dulben dem Rächften Gmeine

(meine Mutter fang biefes Bort mit einem tiefen Geufjer)

feine Schutben bergeihen gern und williglich.

Diefes war auf beute genug am Gemalbe meiner Mutter. Daß fie Gedachtnis und mo nicht eine poetifche Buls fo boch Blut aber wo nicht praffendes Dbenfeuer, fo boch eine glubende Roble bom Altar gehabt, werben meine Lefer felbft gefunden baben. Roch einen Bug um bie Dafe berum, ber fich eben bei mir melbet, und es ubel nehmen fonnte; wenn ich ibn nicht fo fpat es auch ift, beherbergen folte. Meine Rrengbare Mutter war eine fo große Berehrerin ber Reime, daß fie fogar ein Gelübbe abgelegt hatte, gewiße Worte nie ju trennen. Bern und Stern, Rath und That, Rind und Rind, Sad und Pad, Dad und Sad, Knall

Knall und Sall u. f. w. waren nach ibrer Meinung Zwillinge, Doppelbruder. Aufer Diefem behauptete fie, daß gewiffe Reime für einander gebobren, im himmel gefchloffen maren, und burchaus ins Cheband treten mufften als ba find Stank und Dank, Mund und Pfand, Glimpf und Schimpf, Moth und Tod, Bleider und Schneider, Student und Recenfent, Schelm und Belm "Bas Gott gufammen fuat . pfleate fie au fagen "foll ber Menfch nicht icheiben. "Ber folde Reime trennt fcheibet eine Che, und wer einen andern Reim in Diefe Stelle " aufnimmt, beprathet im verbotenen Grade. Sie behauptete Die Reime maren gleichfanz bie Riemen durch welche das Gedicht verbun= ben wurde, und muß ich ihr die Gerechtig= feit wiederfahren laffen baß fie bei ihrem poetischen Trichter ober bem in feche Stuns den einzugieffenden Unterricht zur deutschen Dicht und Reimbunft (\*) bie Regel gab, trachtet am erften nach bem Reime ber ameiten Reibe, ber erfte wird euch aufallens und es wird ber Bers, wie gegoffen fenn -

Fest

<sup>(4)</sup> Mirnberg Gedruckt bei Belfgang Enbrer MDCL:

Jegt! in die Speisekammer auf ein Be-

Der himmel helfe uns ad mala. Es wird für meine Lefer und für mich, glaub ich, das beste seyn. Solte indessen meinen Lesern das Schälchen, das ich aus gutem Herzen nach nordischer Art zum Willsoms men herum reichen lasse, Appetit machen und Promulsis (der erste Gang) nicht mist fallen; so hof ich caput coenæ (die Hauptsschüfel) dieses Theils wird auf ein gleiches Glück Hofnung machen können. Ein Thaliarchus ein Eredenzer, Disponent, ein Gläs serzähler ein Tacktschüfeler ist mir bei der Mahlzeit eine unausstehliche Ereatur.

Meine Mutter läßt zur Canonisation läuten, die einen ihrer Vorfahren treffen foll. Die Reliquien dieses Candidaten zur Standeserhöhung bestehen in einem Rupfersstich und obgleich wenn er nach den neuesten pabstlichen Grundsäßen behandelt werden solte, ihm rechtlich entgegen stünde, daß er noch nicht hundert Jahre gestorben; so wird doch bei dieser protestantischen Ceremonie dieser Einwand feine Bedenklichkeit abgeben.

Es war ein Sonnabend — denn diefes war ein Tag den meine Mutter unter den Tagen

Sagen fo wie bie C. unter ben Confonanten (alles Widerfpruchs des Candidaten ohne C. obnerachtet) fchatte. Die C. um auf richtig ju febn weil die Letten Diefen Buch= fiaben nicht baben; ben Connabend ben beiligen Abend, weil fie felbft, im Fall ich mich fo ensbiticen barf, ein beiliger Abend wenn man nur bingufett, welches einem Cobne nicht guffebet; fo baben fie meine Lefer in einem Buge gang; alfo nur ein beis liger Abend mar. Deiner Mutter gebubrs te allerdings eine Glorie: allein nur vom Mondichein - Begen bes Connabends muß ich noch bemerfen, baf fie bon meis nem Bater alebenn wegen ber Beichtvefver an wenigften einen Einbruch ju befürchten botte, und bag ber Connabend bei allen Priefferweibern dies festus ein hervorragens ber Jaa ift.

Ce war ein Sonnabend ba mich meine Mutter mit dem erften Bers bes Liebes

Freu bich febr o meine Geele und vergiß all Angft und Quaat

auflang, und nach beffen Bollendung mich

"Ich weiß , baß diefes Lied einem armen Gunder jugeschrieben wird, ber in Sams burg wegen begangener Dothzuchtigung eines neunjährigen Dabchens enthauptet worben; allein außerbem, bag biefer arme Gunder Docttor in ber Medicin gewesen; fo glaub ich auch die gange armen Gunder Gefchichte nicht. Es ift vielmehr biefes Lied eine Mefferspize von den geifflichen Liedern des Sie mon Graf die er unterm ichonen Tittel Geiffs liches edles Bergpulwer in brei Theilen bers ausgegeben bat (\*) und benn am Ende liebes Rind find wir alle arme Gunder - .. allein "wir haben nicht alle ein neunjähriges Dab= den genothzuchtiget,, find aber alle in Guns ben empfangen und geboren.

"Bas ift Nothzucht liebe Mutter? "
Nothzucht mein Kind! fagte meine Mutter,
und ich war voll Erwartung der Dinge die
kommen folten — ift Nothzucht. Leg
dein Feyrkleid an, stren Puder auf dein
Haupt und wenn keiner verhanden ist Waizenmehl und sieh! heute wie man dem thut,
den deine Mutter ehren will aus dem Buche
Esther

ett

Efther im fechften Capittel und fechften Bers. Rach einer langen Deliberation wie bie feier= liche Sandlung vollzogen werben folte gieng Diefer Triumph ober Oration ober Leichen= conduct an. Jo Triumphe! ber Triumphator, welchem diefe Ehre in effigie erwies fen wurde, lag auf zwei Folianten, und auch diefes fam von ohngefehr, fonft murbe felbit biefe Gpur vom Triumphmagen nicht gewesen fenn. Bei meiner Uebermeffung. Die mit einer Rurichen Elle geschahe, fand es fich bag fein Stuhl boch genug für mich war, ben Rupferftich dem Simmel nabe genug ju bringen, wie meine Mutter fich ausdruckte, welches Biel aber burch Beihulfe Diefer Rolianten erreichet werben fonnte. Da die Folianten inzwischen einmal im Spiel waren legte fie felbige Rreuzweis fo, daß alfo nicht einer auf bem anbern lag. Gie fprei= tete endlich ein weißes Tuch über fie -Man fann fagte fie auch baben feine erbaus liche Gebanfen baben. Roch gehörten gu Diefem Ehrenwerf vier flimmernde Ragels chen und vier Streifen fcwarz Davier. Eine Leichenrede murbe beshalb entfleibet, die auf einen reformirten Geiftlichen gefertigt war. Die Ragelchen und bie vier Streifen legte meine

meine Mutter wie Ehrenzeichen neben bem Rupferftich. Auf bem Bege von bem Ort wo ihm ber Plat unterm Spiegel gegen Morgen war abgeschlagen worden, murben Sannenreifer bis in die Speifekammer ges firenet. Unterwegens mar meine Mutter wie man in ber Uffectishize ju fenn pflegt, fill. Der Fall war ju groß um Klang und Sang ju verftatten. Stille Begrabniffe fommen überhaupt ber Ratur am nachften wenn anders der Berfforbene feine lachende Erben nachlaßt. Meine Mutter trug bie Fuße ich das haupt und fo famen wir ins Delubrum ins Sacrum, ins Gemolbe. Es fam mir unterweges befonders wegen bes weißen Tuches, welches bei meinen Lefern noch im frifchen Undenfen flaggen wird fo por, als ob ich eine Leiche trug und meiner Mutter muß es eben fo vorgefommen fenn benn fie fagte ( biefes mar alles mas gerebet wurde) den Weg mein Gobn mußen wir alle, und fonnte wol unmöglich die Speifefants mer barunter verfteben. 3ch mertte aus allem, baf meine Mutter eine Rebe an mich halten wolte, und fann vielleicht biefer Um= fand mit bas Geinige gur Stille beigetragen haben wodurch diefe Sandlung geweiht murbe. D 2 ., Er

"Er hat gelitten und hat gesiegt fing fie an "er ift geftorben und fieh! er lebt."

"Schaut die Sonne geht jur Rub,

"ans dem Liede: einen guten Kampf bab "ich auf der Welt gekampfer, Diese Citation oder eine Wehmuth die uns beide anwandelte lenkte sie vom rechten Weg.

"Dein Ebenbild,, sagte sie "mein Sohn "wie ein Ey dem andern — sey ihm an reiner Lehre und reinem Wandel gleich "auch, (hier fehlte ohne Zweifel viel) "nimm "dich vor harten Epern in acht: sie sind "schwer zu verdauen,

Erinnere dich an die Leiter Jacobs sagte sie, nachdem sie sich vom Stecksluß erholet hatte und die Folianten wurden abgedeckt und das Leichlacken sein sauberlich zusammengelegt. "Zu niedrig, sagte sie indent ich die Höhe erstiegen hatte und zu hämmern ansing "Es stockt in der Speisekammer, "zu hoch, gleich drauf "denn ich kann weis "ter nichts als vier Sterne sehen "

Sterne dacht ich liebe Mutter - Sechs fur einen Bierding.

Endlich trafich die rechte Stelle und nachs bem das Monument fertig war, welches diesem Diefem Ehrenmann um fo angemeffener fcbien als gerad' über ein Eperbebaltnis fand; flieg ich berab, und meine Mutter umfing und fußte mich. Es war Diefes eine feier: liche Umbalfung eine Accolate und nun? meine Lefer werben es mir verzeihen, baß ich fie fo lange im Rinftern gelaffen; Done gu bemerfen baß meine Mutter vier Lichte auf bem Tifch angezundet batte auf welches Cas frum Doloris ber Boblfeelige nachdem wir ibn von den Folianten abgehoben, eine gang furge Beit gur Ausrube bingeftellt murbe. Drei von diefen Lichtern lofchte meine Mutter fo aus wie andre Lente ibre Lichte auslos fcen. Das Vierte ein abgebrannter Stumpf war marend diefer Beit bem Berlofchen nabe

"Komm! fieh und lerne sterben."
fagte fie mir. Ich fah ein ausgehendes Licht und meine Mutter betete mit einer Innbrunst die mir durch die Seele ging

— Und wenn mir die Sedanken vergehen wie ein Licht das hin und ber thut wanken bis ihm die Flamm gebricht; alsdenn fein fanft und ftille tag mich herr! schlasen ein nach deinem Rath und Willen wenn kommt mein Stündelehr.

ich fah, was meine Mutter fagte und oft! pft! hab ich mein Licht fo ausbrennen laßen, um bieses Fest zu wiederholen.

Meine Mutter legte bie Bande fobalb alles aus war auf mich, um mich priefterlich au feeanen. Bir weinten beibe - Dach einer Beile fing fie an (ich glaub es find alles bies fes Brobfamen bie bon ihrem reich befetten Tifch fielen, Stude von ber verungludten Rebe) "bie Lobmurdiafte Rurftin Benriette "Louife Maragrafin ju Brandenburg lies fich "bies Lied porfingen, und obgleich alles um "fie herum weinte, farb fie boch ohne Uch "und Beb fanft und feelig gu Onolgbach im " Sabr Chriffi 1650 ibres Alters fieben und "zwanzig Sahr. Gott! laß es nur ein "Stundlein und nicht eine gange Stunde "fenn, wenn wir beimfabren aus Diefent "Elend!, Bir brachten die Rolianten gu Saufe und meine Mutter fang obne ju bes ftimmen obs auf Rolianten ober aufs Rupfer= flich ober auf alle papierne Monumente und Denfzettel gezielt mare

> Man trägt eins nach dem andern hin wohl and den Augen und aus dem Sinn die Welt vergiffet unfer bald fen jung oder alt auch unfrer Ehren mannigfalt

Send getrost verdienstvolle Manner, (ich will meiner verstummten Mutter aushelfen) Habt ihr nicht das Glück am Spiegel zu hängen so ist noch die Speisekammer übrig. Stockt es hier gleich, es schadet nicht das Bild kann hoch geschlagen werden. Beschert ench nur der Himmel Augen die vier kleine Nägel für Sterne ansehen; habt ihr gewonsnen Spiel.

Nach dieser volbrachten Arbeit verlangte meine Mutter daß ich diesen Tag in einem feinen guten herzen behalten und ihn jeden heiligen Abend vor Ostern durch eine Wallsfarth in die Speisekammer (wie sie sich ausdruckte) feyren und erneuren solte; dieses ist sagte sie die Aussaat; vor Ostern den heiligen Abend solft du erndren. Der Geber aller guten und vollkommenen Gaben verleihe dir gutes Wetter oder ein herz nach seinem herzen zur Erndte.

Daß aber ber ausgefäete Waizen nie zur Reife gefommen und aus diefer Wallfarth nie etwas geworden, ift einer von uns beiden Schuld, der fromme Schweppermann oder ich. Meine Mutter zog mich wegen eines Epitaphiums zu Rathe und mir mußte zum Unglück einfallen

TO CE

Miles

Dem Mann ein En bem frommen Schweppermann zwes

weil Schweppermann nicht Superintendent in Curland fondern

ein Ritter ted und feft ber ju Gnadersdorf im Streit that bas Beff

gewefen; fo befam ber Borfcblag meiner Mutter eine andere Wendung. Der bes fimmte beilige Tag fiel aus, allein nicht gu meinem Rachtheil benn wenn ich nach ber Beit ein Stud Gerauchertes gu erndten guft batte; mallfabrte ich Sand in Sand mit meiner Mutter jum Maufoleum (oder nach einer ehrlichen beutschen leberfegung) in Die Speifefammer. Es bing ber Tag unfers Eperheiligen von ber Ungabe meines Magens ab , und war fo oft mir außer ber Dablgeit bungerte. Je nachdem ich Appetit hatte; ward auch die Feperlichfeit gur Ehre eines Mannes jugefchnitten, ber nach ber Bemer= fung meiner Mutter, Die fie mehr als eins mal anbrachte, "fo wie die Specffeiten und "Burfte feine Rachbaren, gefommen ware "aus der Rauchfammer Diefes Lebens,

Bur Steuer der Wahrheit sieh es bier wie eine Chrenfaule, daß meine Mutter mis ber die Gewohnheit aller Weiber nicht geißig

war. Sie wolte nicht die Eper abschaffen und Huner dafür einführen; sondern die Nechtgläubigkeit wie sie sagte lag ihr bloß hiebei am Bergen.

Mein Bater (bamit ich fobald als moglich die vacante Stelle befete) ben meine Muts ter burch biefen an feinen Ort geffelten Rupferflich ohne Zweifel auf den Gedanfen brachte. daß im Drunfzimmer gur rechten Sand uns term Spiegel fein unrubmlicher Ort im Das ftorat mare, vocirte ben Rupferftich des Eugen an biefen ledigen Dlat. Er ließ meine Mutter vor ber Sand bei ihrer voreilig ges faßten Meinung, baß biefer Rupferflich ber Bergog Gottbard mare, welchen fie vor bent größten Belden bielt ber je in ber Welt gelebt batte , und bem allein fie ben Rang über ben Superintendenten geffattete, obgleich fich die Bergoge von Curland wir von Gottes Gnas den fcbrieben und gandeshoheit baben. Es war mein Bater fich als ein Deutscher biefe Suldigung fculdig, und nie bat ers verfehlt bem Ramen eines Deutschen Ehre gu machen. Das erfte Bort was er mich ausspres chen lehrte war, aller feiner Rentniß' in frems ben Sprachen unerachtet, ein fcweres Deutiches. Deutsch eben barum warum Eugen D 5 im

im Pafforat jur rechten Sand unterm Spies gel bes Prunkzimmers hing, fchwer, weil mein Bater in allen Dingen die Gewohnheit hatte mit bem Somer anzufangen.

Damit aber meine Lefer ja nicht Realin= inrien begeben und an ben Gebanten grangen als ob mein Bater auch nur ftillfchweis gend eine Unmahrheit verübt; fo muß ich ihn bei biefer maasgebenden Gelegenheit rechts fertigen und ibn über jenen Seiden berauss bringen, bem man gur Steu'r ber Babrheit nachfagt, baß er auch nicht im Scherze uns richtig geworben, welches in unferer galanten Mundart ungefehr beißen wurde bag er feine einzige Equivofe gefagt habe. Wer weiß es nicht bag eine ftillschweigenbe guge eine himmelfdreiende ftumme Gunbe fei, ber feinfte Meuchelmord und eben barum ber ges wonlichfte. Bas meinet ihr lieben Lefer! mißt mein Bater nicht einen Boll und einen Strich mehr?

Gottbard sagte meine Mutter ber held ber Helben. Richt also fiel mein Bater ein. Eugen! ein Deutscher ber in seiner Jugend Theologie studirte und schon wirklich Candidatus Theologia war, ein rundes Perücken trug und geprediget hatte, dies brachte meine Mutter

Mutter gur Undacht, warum fagte fie ging er von ber engen Strafe die jum leben fuh: ret ? um ber Religion beffere Dienfte gu thun erwiederte mein Bater, um fein Schwerd wieder die ju gieben welche jego die Wache sum beiligen Grabe geben und bas Golafs gemach unfers herrn und Meifters ufurs piren. Eugen bieg ber fleine 21bt in Frantreich und ward ein großer Mann in Deutschs Iand. Die mittelmäßige Statur ift Die Ges falt ber Belben - Unfer Gohn wird Gotts lob! groß werben fagte meine Mutter! Gotts lob! er wird es nicht werden erwiederte mein Bater. Die Tittel bes Eugen find , fubr er fort, Bergog von Savoyen und Biemont, Marggraf gu Galuggo, Ritter bes golonen Bliefes, ber Romifch Raiferlichen und Ros niglich Catholifden Dajeftat murflicher Ges heimter und Confereng-Rath Soffrieges Raths Prafibent, General Lieutenant und bes beils gen romifchen Reichs Reldmarfchall General Dicarius ber famtlichen Stalienischen Erbto: nigreiche und ganden.

Meine Mutter machte ba mein Vater fich ben jedem neuen Chrenwort beugete eine Gegenverbeugung — ohne daß man eigents lich bestimmen konnte ob's meinem Vater

oder bem Eugen gallt, und ba bie Selbenges fchichte eben fein Studium fur meine Dutter war; fo fam manches vor was fie junt erftenmal borte. Bei meines Batere Be= merfung Eugens Mutter mare bes befannten Cardinals Magarini Richte gewefen ; fonnte meine Mutter anfanglich nicht begreifen wie ein Carbinal eine Michte baben fonnte ? Es fühlte Eugen (fuhr mein Bater fort und fabe meine Mutter lieblich an) im Gemute und Geblute våterliche Regungen, und biefes Ges fubl mar unfehlbar die Saupturfache warum er bas Brevier mit bem Degen vertaufchte. Db nun gleich meine Mutter was ben Punft ber beiligen Che betraf febr protestantifch bachte; fo schüttelte fie bennoch wegen biefes Saufches bas Saupt. Bei bem eingeweiße ten Degen ben Pabft Clemens ber XI. bem Eus gen schickte und ben bem Unfange feines Unfcbreibens.

Unfern Gruß und apostolischen Seegen zuvor Geliebter Sohn, edler Mann! warf sie die Frage auf wie doch wol der curische General Superintendent an den Eugen gesschrieben haben wurde?

Mein Bater schloß die Standrede über Eugen um fich meine Mutter die nicht ohne

Deid den Eugen unterm Spiegel fabe, ju berpflichten.

Daß diefer unüberwundene held den ein und zwanzigsten April zum ewigen Jubis late eingegangen —

So waren also die beiden Monumente für Eugen der nie geschlagen worden und meiner Mutter Uhnherrn, der durch Abschaffung der Oftereper sich unsterdlich gemacht, errichtet! Der liebe Gott schenke beiden (dies sagte meine Mutter da mein Vater den Rüscken gekehret hatte) in der Erde eine fanste Ruhe und am jüngsten Tage eine froliche Auferstehung wo es sich ausweisen wird ob Eugen oder der gute Pastor eher verdient unter dem Spiegel gegen Morgen im Prunkzimmer zu hängen wenn gleich auch unser Anverwandter sich über sein Plätzen in der Speisekammer nicht beschweren darf.

Ich habe zwar von meinem Vater ba ich nicht Capitelfest bin, nur wenig und das im Beplauf gesagt; meine Leser werden aber schon hieraus die verschiedene Denkungsarten meines Vaters und meiner Mutter einsehen und ohne Note sich vorstellen, daß ihre Erziehungsart gleichmäßig nicht übereinstimmen konnte. Meine Mutter wolte mich zu einem

Beifilichen machen, und wenn man fein Ebelmann und boch ein Menich in Curland ift, fann man feinen anbern als biefen Stand mablen : einige meltliche Stellen ausgenoms men, beren aber ju wenig find, als bag viele barauf rechnen fonnten, und bie, bis auf Die Abvocaten Stellen bei bem Land Dberges richtsbofe in Mitau, noch obenein abeliche Doften find, und alfo als in Berfall geras thene Familien angefeben werden, welche ib= ren Abel mit leichter Dabe erneuren fonnen. Mein Bater ichien mich zu Etwas andern bes fimmt gu haben. Deine Lefer mogen ras then wogu? benn, in Babrbeit ich felbft muß mich bei biefem Umffand mit Rathen bebels fen , obaleich ich es nicht leugne mehr Data als meine Lefer zur Auflosung meines Rathfels in ber Sand ju haben. Er fabe es febr gerne wenn ich Ball fchlug und erlegte felbft mit mir Regel. Sch hatte ju Unfange Dube Die Rugeln zu beben; indeffen fand fich mit ber Reit eine Starfe in meine Urme bag bas Spiel gwifchen meinem Bater und mir unges wiß und eine Bette wurde, und wir abwech= feind gewonnen und verlohren. Er hatte es gerne, daß ich mich berumbalgte, und biers innen that ich mich mit bem Benjamin bem Sohn Sohn bes alten Seren hervor, Sowol von Vater als Sohn wird fogleich gehandelt wersben. Meine Mutter ermahnete mich so oft ich gerungen hatte, und fügete hinzu, daß jedes haar auf meinem haupte gezählet sei.

Ich arbeitete beständig; allein ich mußte es nicht, ich batte eben fo gut glauben fons nen daß ich beftanbig fpielte. - Dein Bater fonnte fich über nichts fo febr argern, als daß über ber Geele ber Leib vergeffen wurde, und daß man das eine bei Sochwohlgebornen Rindern lernen und bas andere fpielen biege. Es ift alles Spiel oder alles Arbeit pflegt er ju fagen. Die Unvermogenheiten bes Leibes bielt er alle fur anftecfend in Abficht ber Seele. Es ift ein fcblechter Wirth fagt' er ber fein Rimmer mit Geibe ausschlägt und von oben einregnen lagt. Bom Rleibe auf den Mann feste er bingu vom Saufe auf ben Berrn, bom Leibe auf Die Geele fchließen, ift fein unrichtiger Schluß. Wenn man feinen Rors per ben man fiebet vernachläßiget, wie will man an feine Geele benfen die man nicht fiebet. Mart machts aus feste er, um fich ju erflaren bingu, nicht gange und Breite Dicke und Sobe. Ein jeber Erfinder ift mes nigstens an bem Tage ba er erfand ein Mann gemes

gewesen, und batte eben fo gut ein gefunbes Rind in die Welt feben ale erfinden fonnen. und alles mas in der gelehrten Belt Methus faleme Alter erreichen und noch alter merben foll, alles mas eigentlich auf die Rachwelt bleibt bat ein Gefunder gedacht und gefdries ben. Die Belben und Statsactionen bes hercules leifteten meinem Bater auf biefem Wege gute Dienfte, und er fonnte fich febr freuen, wenn ich Unwillen zeigte, bag ich nicht auch Gelegenheit gehabt zwoen Schlans gen in ber Biege bas lebensticht auszubrus cfen: Die Geschichte vom Untgeus bem Ries fen war mir ein Brand im Bufen; mein Bater aof Del bagu und maaf mir feine Lange por. Ich flieg auf ben Tifch um fie recht ju feben und fo wie ich mich über bie Urt bes Untaeus freuete, fich einen gowen jum Braten gu fangen, fo gratulirte ich bem Bertules baß er biefen gowenjager tobt in brucken bie Ehre gehabt. Meine Muts ter mar fo wenia mit ber Gefchichte vom Ries fen Antaeus als mit ber von ber Schlange gufrieden. Bei ber Schlange fiel ihr beftans Dia Die im Paradiefe ein, wobei fie es bem Mog Etwas übel nahm, daß er für fie eine recht bollandische Tolerang in feinem Raften aebabt.

gehabt. Sie außerte bei dieser Gelegenheit die Meinung daß das Auszischen sich aus dem Paradiese herschriebe, wo der Teusel unstren ersten Eltern auf diese Art übel bes gegnet hätte nachdem die armen Betrogene den letten Bissen Apfel genossen. Bas den todtgedrückten Riesen betraf; fand sie's ansstößig, daß er nicht Goliath hieße. Ich war sehr fürs Todtdrücken der Riesen, aber mein Bater zeigte mir das Erhabene das Göttliche bei der Geschichte des Davids und ich lernte neben her wie unrecht es sei mehr Mittel und wärs auch nur ein Gränlein anzuwenden, als man Zweck hat.

Wenn meine liebe Mutter ben Eifer bes merkte, der mir bei Erzählung vom Hercusles unter die Arme griff, so daß ich vor ihren sichtlichen Augen an Tisch und Stühslen ein Exempel statuiren wolte; pflegte sie mich zu ermahnen, meine Arme zum Ranszelschlage zu schonen und sie nicht an unschulsdigen Stühlen und Tischen zu entweihen.

Erziehen sagte mein Bater heißt ausweschen vom Schlaf, mit Schnee reiben wo's erfroren ift, abkühlen, wo's brennt. Wer nie ein Rind unterrichtet hat wird nie über bas Mittelmäßige hervorragen. Docendo disci-

discimus iff ein großes und mabres Wort! In gemiffer Urt lernen wir mehr von ben Rindern als die Rinder von uns. Ber ein Mnae bat lernt bier ben Denfchen. Bent die Sonne aufgebt, fann fie ber Blicf umfaffen. Ber fann in fie feben wenns boch=

mittag ift? -

Wenn ich auf Etwas burch aus und burch all' beffand überlies mich mein Bater meinem Eigenfinn, und ich fabe aus ben naturlichen Rolgen wie thoricht ich gebandelt ba ich feinen Fingerzeig and ber Dbacht ges laffen. Er behauptete baß feine naturliche Strafe gleich einer Tobesftrafe mare, und fo lies er nach biefer großen Surfcbrift, auch mich nur burch Bufe befehren und leben. Ich verbrandt mich am Licht ich verdarb mir ben Magen unterm Uflaumenbaum. Bie ber bimmlifche Bater es mit uns macht, pflegt' er ju fagen fo folten es auch leibliche Bater machen. Belch einen Ginfluß biefe Lebrart auf mich gehabt ift unaussprechlich -Ich lernte Ratur Die wir! leiber bei bem allgemeinen Kall oder Borfall der Menichen lernen mußen. 3ch lernte fie im fleinen und im großen. Wenn ein Genie allein auf bem gande geht pflegte mein Bater ju fagen, bleibt

bleibt es nicht lang allein, die Natur geht ihm an die Hand. Sie faßt es an und es versteht die Blume wenn sie sich neigt, und den liebevollen Hopfen der sich hinaufrankelt. Es bewundert den Regenbogen, den Ordenstand, den Gott der Erde als ein Gnadenzeichen umbing. Da sehen dann Genies einen gewissen zusammenhang zwischen Gott und dem Menschen und sind Seher von Gott Angehauchte. Dies ist unendlich mehr als ein Avtodidactos ein Selbsigelehrter. Dies ser lernt aus Büchern, ein Seher sernt von Gott und aus seiner für ihn ausgeschlagenen Welt.

Mein Vater lies es nie zu Thatlichkeiten bei feinen Strafgerichten fommen denn ich verurtheilte mich felbst und er bewürfte eben hiedurch eine große Absicht: Er erzog nicht einen Sohn sondern einen Menschen.

Meine Mutter hielt einen Gnadenstoß für nothwendig und wenn sie mir mit ihrer theuren Rechten einen Ritterschlag versezte pflegte sie zu sagen: besser so als anders! eine freie Uebersezung von besser Ritter als Rnecht, und denn sagte sie wieder. Wer seinen Eltern nicht folgt, folgt dem Ralbsfell — In der Hauptsache stimmte sie mit

meinem Bater, fie zog nur burch einen ansbern Weg in eben baffelbe Land. Regen der ihr kam, wenn sie die große Basche vorshatte die mein Bater scherzweise Fegseuer nanndte das war ihr Gottesschlag und imsmer wußte sie, mit welcher Sünde sie diesen Regen beim lieben Gott verschuldet hatte.

Ich entfinne mich als mar's beute daß fie meinetwegen einen Stock ergrif - feierlich wie einen an einer Rreugfabne, allein fie befann fich, wie Diogenes ber einen armen Sungen mit ber Sand Baffer ichopfen fab fie murmelte .. wer bas Schwerdt nimmt, wird burche Schwerdt umfommen, , und ich babe alfo nie unterm Gefreitenftoch geftanden fonbern nach Pringen Urt, ba boch Riemand ohne Schlage groß wird, blos Beiber Bans ben Diefen Tribut bezahlt. Meine Mutter nanndte biefe Bucht Licht und Recht und batte eine febr feine Diffinction zwischen bem Stabe Sanft und bem Gtabe Webe! mos mit meinen Lefern aber wenig gebient fenn fann.

Die Sprachen rechnete mein Bater jum Departement bes Leibes und der Seelen. Man muß pflegte er zu fagen, nur Eine vollfommen bestzen, das ift reden, schreiben und in ihr denfen konnen. Ein Gott, Eine Taufe, Eine Sonne, Ein Beib, Ein Geift, Ein Leib, Ein Freund, Eine Sprache -

20

Es giebt fagt' er feine nachte Bahrheit. Worte finden beißt denfen. Worte find was forperliches mas finnliches fie find bie Rleider ber Gedanten - Beimorter ber Befag: Worte ber eigentliche Ungug. Ber beutsch gedacht und lateinisch geschrieben bat ift, wenn er gleich ber befte gateiner mare, boch ein Deutscher. Cicero murd' ibn fur feinen Landemann balten. Um frangofifch gu fcbreiben muß man Frangofe fenn, um engs lifch, Englander. Ber fremde Sprachen zu Etwas mehr braucht als fich andren Leuten, Die nicht unfre Mutter fennen, verftåndlich zu machen; ift allemal ein fcwas cher Ropf. Es fehlt ibm mo, es fige bas Hebel mo es wolle.

Mein Bater war bei alle bem so wenig wieder viele Sprachen, daß er sie vielmehr nach dem Thurm zu Babel so nothwendig, als vielerlen Essen nach dem höchstbetrübten Sündenfall hielte. Biele Sprachen, bemerkter, sind viele Creditbriefe. Zeige sie vor, du bist überall willsommen. Kein Türke schläget einen Christen todt, wenn der Christ

turfifc fann, und wenn es noch fo viel Res ligionsverdienft mare. Die Gprache ift eine Bergensichlinge. Man ift beftrickt man weiß nicht wie. Doch! warum foll ich alles wies berfagen, mas mein Bater fagte? Geine Bebauptungen maren außer ber Beife. Er glaubte es mußte ju fennen fenn mas ben Licht ober am Tage, mas bes Morgens und was bes Abends gedacht mare wenn's nems lich aufgeschrieben worden. Morgengebans fen waren ben ihm wie bie Erffgeburt beilig. Da ich mehr mit Credit als mit eigenem Bers mogen in der Belt bandeln folte führte mich mein Bater fleifig ju fremden Gprachen an. und ich mußte beinabe alle biefe Sprachen ju gleicher Zeit lernen. Alles ohne Donat und Gramaticf. Bum Schulmaßigen gewohnte er mich allererft im vierzehnten Gabr. und fonnt ich's folglich als Uroben anfeben. die man in ber Rechenfunft erfunden, um su feben ob richtig gerechnet fen. Dein Bas ter hielt viel auf mortliche lleberfegungen in Sprachen, die noch leben. Sieraus pfleate er zu fagen lernt man eine Dation auf ein Saar fennen und die feinfte Politif und Belt= fenntniß ift bier verborgen. Dies ift ber Chiffer ju ben Gebeimniffen ber Bolcfer. Auch

Much fieht man aus ber Sprache ob's im Lande falt ober warm neblicht ober flar fen -Er gieng bier noch weiter, ich befurchte aber meine Lefer werben nicht weiter geben wollen. Ben abgeschiedenen Sprachen fuhr er fort, todtet ber Buchftabe, ber Geift aber machet lebendig. Die Griechen nanndte er Rirchens pater ber Ratur und ihre Sprache ben Grundtert bes Gefchmade. Wenn man uns jugehoret hatte; wurd' man uns fur ein paar Maurergefellen vom Thurm ju Babel gehalten haben. Alles burcheinander und boch alles in einander. Dein Bater nahm, wenn er fremde Gprachen mit mir rebete, auch frembe Urten an, und bas war mir mehr als ein Lexicon, ich hatte fur jede Spras che ein ander Geficht eine andere Bunge eine andere Sand, einen andren guß, und bes fonders eine andre Dafe. Borte mußte ich lernen und er war nicht mit ber Lehrart gus frieden bei Worten das Gedachtnis ju ftugen und fich Merkzeichen zu machen. Man hat fagt' er alebenn Bild und Bort ju behalten. Ein Stammvater von Borten aber biente mir jum Leitfaden bei taufend jum Ragel im Rleiberschrant wo man zehnerlei aufhangt. 3ch lernte ben Stammvater und wußte Sohn, Enfel, E 4

Enfel, Urenfel UrUrenfel und Ur Ur fo viel man will.

Die lettische, cursche ober undentiche Sprache lernte ich von meiner Mutter und bem herrn Jachnis (Johann) bem Auffeber über Die Baftorats Bauren oder ben Gottes Berat. Das Dafforatebaus nannbte ibn Berr Pachnis und fein Beib Krau Dafche (Margerethe) er aber meinen Bater, wenn er aleich beutsch mit ibm fprach Zeenias machs gitais (wolgelahrter und hochzuehrender Lehs rer) und aus diefen Mamen, die er aab und die ihm gegeben wurden werden meine Lefer erfeben, baf man biefen Menfchen balb lettifch balb beutsch nahm. Es batte Berr Sachnis ben femgallifchen Dialecte, ber um Mitau berum refidirt und außer biefem fem= gallischen Dialecte nach welchem die Bibel ins lettische gedollmetschet worden, batt' er noch ein Slick von einem Brufttuch, welches einer feiner Borfabren aus ber eigenen Sand bes Bergog Gottbarbs erhalten, ba er ibm bas Evangelium am Sonntage Palmarum in undeutscher Sprache auffagen tonnen.

Mein Bater unterftußte die hohe Ibee die herr Jachnis, der fich auch wol von den Paftoratsbauren Amtmann nennen ließ von diefer Reliquie hatte. Er ließ es sich zuweilen zeigen und ermahnete ihn, sein geistliches Ordensband wol zu bewahren. Diezu brauchte Herr Amtmann Jachnis keine Aufmunterung, denn er machte kein Geheims nis draus, daß dieses Ritterflick bis an den lieben jüngsten Tag beim altesten in der Fasmilie bleiben solte.

Meine Mutter argerte fich fo offt davon ges rebet wurde, und verficherte auf Ehre, Pflicht und Gemiffen, bag diefes Stuck Gewand, funf und mehr mal verwechselt mare: und hierinn fcbien fie auch um fo mehr Recht gu haben ale es noch ziemlich ungebraucht war. Sie legte es ihm gur gaft baß feine Borfabs ren nicht lieber ein Stuck von bem Dfalms buch gurucfaelaffen welches ber gottfeelige Bergoa Gotthard gum Druck befordert, allein gewiß blos barum, weil einer ibrer poetis fchen Borfahren fich barinn ein Gebachtnis geftiftet batte. Dein Bater wieberlegte meine Mutter nicht; allein er flopfte bem Berrn Jachnis auf Die Schulter, und fagte gut ift gut beffer ift beffer. Diefes legten beibe meine Mutter und herr Jaconis fur fich jum Bors theil aus, fo daß fich beide durch ein freundlis ches gacheln bei meinem Bater bedanften.

E 5 E

Es lebte meine Mutter überhaupt mie bem Beren Umtmann im beffandigen Streis te: obicon fie im Grunde gute Freunde mas ren. Gie gab ibm an Starfe in ber uns beutichen Sprache nicht einen fleinen Singer breit nach; allein fie fabe biefe Gprache aus bem nemlichen Standpunft, wie ein Deuts fcber einen Letten. Beil Berr Jachnis auch ein Deutscher mar fprach er gumeilen bon 21. B. C. und gleich brachte ibn meine Duts ter in eine folche Enge, bag er nicht aus noch ein wußte. Ergen Er pflegte fie ibm nachzuspotten (benn bas S, fehlet ber lettis fchen Gprache, fo wie bas E.) fagt a. b. d. fonft murd man euch wegen Dieberei in Uns fpruch nehmen -

Die Letten haben einen unüberwindlichen Sang zur Poesse, und ob ich gleich gewis glaube dieser Umstand habe den poetischen Samen in meine Mutter ausgestreuet, welsche schon in ihren Vorfahren mit diesem Bols ke zusammen Früchte eines Feldes gegessen und Wasser eines Flußes getrunken; war sie doch in diesem Stück unerkenntlich. Sie bestritt' indessen nicht, daß die lettische Sprasche schon halb Poesse wäre. Sie flingt sagte sie wie ein Tischglodichen; die Deutsche aber wie

wie eine Birdenglode: Gie fonnte nicht leugnen, daß die gemeinften Letten, wenn fie froh find, weiffagen oder in Berfen reben. und wenn fie bas Gegentheil batte behanps ten wollen, wurd herr Jachnis mit den lies ben Vafforate Ungehörigen ben Begenbeweis geführet baben. Berr Jachnis und feine Untergebene liegen feine Erndte, feine Soch= geit, feine Leichenwache vorüber wo nicht geweiffaget wurde. Bei allen Salcfen ober Tagekarbeiten, mo bie Leute im Schweis ihres Ungesichts berelich nach Lettischer Urt bewirthet murben, bewiesen fie, baf fie poes tifchen Geiftes Rinber maren. Deine Mutter fand bem herrn Jachnis jum Sausfreng, an diefer poetischen Blumenlese, die ihr jugeeignet murbe beständig etwas ju rus gen und wenn's auch nur bas 3. und U. ges wefen mare welches die Rothbelfer ber Lets ten find, fo offt's an einer Gulbe gebricht.

Es find viele, welche behaupten, die Letten hatten noch Spuren von Selbenliedern, allein diesen vielen widerspricht mein Bater "das Genie der Sprache, das Genie der "Nation ift ein Schäfergenie. "Benn "sie gefront werden sollen ifis ein heu oder "höchstens ein Kornfranz, der ihnen zusies "het. Ich glaube helden gehören in Nors, den zu hause, wo man harter ist und fast "täglich wider das Elima kampfen muß; "die Letten könnten also hiezu Anlage haben, "wo ist aber ein Zug davon? — Würden "sie wol seyn und bleiben was sie sind, wenn "nur wenigstens Boden zur Freiheit und "zum Ruhm in ihnen ware. In Eurland "ist Freiheit und Sclavereizu hause, —

Mein Bater war eben fein großer lettis fder Sprachfunftler: wer aber eine Sprache in ihrer gangen gange und Breite verftehet fann über alle Recht fprechen. Er verfichers te nie Rufftapfen von Seldenliedern aufgefunden gu haben, wol aber Beweife, daß fcon ihre weiteften Borfabren gefungen bats ten: und wo ift ein Bolf fragt' er bas nicht gefungen bat? Er batte (wie ers nannbte) eine Barbe gartlicher Liedlein gefammlet, wovon ich feine Ueberfegung befige, Die ich vielleicht mittheilen fann: und wodurch bem undeutschen Opis des herrn Baffors Jos bann Wischmann fein Abbruch geschehen foll. Wenn ich nicht diese Garbe in Sanden bats te; wurd ich boch vom Urteil meines Ba= ters, ber fein Eurlander mar, Die Appellation einzulegen, anrathen. In diefen Liederchen berricht herrscht baurisch zartliche Natur und Etwas dem Bolf eigenes. Die Uebersezung ift noch meines Baters Manier.

Deil wir bei ben Sprachen find muß ich noch bemerfen, bag mein Bater nur blutwenia bebraifch : grabifch und chalbaifch u. f. w. aber gar nicht wußte. Er batte fich wegen bes Bebraifchen im Unfange vies Ien Rachreden ausgefest; Da er fo ehrlich gemefen die Grangen Diefer feiner Renntniffe nicht ju verbergen. Rach ber gehnten Sauptverfolgung die mein Bater Dieferhalb in Curland erlitten, jog ein febr gefchicfter Converfus (judifcher Chrift ober getaufter Sube) unfre Strafe und diefer brachte meis nem Bater bas Subifchbeutsche in wenig Stunden bei. Er batte den Ginfall auf diefe Urt an einen feiner Berren Umtebruber ber über ibn ben größten Stock gebrochen batte gu fcbreiben, und ba es bem guten Mann unmbalich fiel biefe Schrift aufzulofen fam mein Bater in einen fo großen Ruf wegen ber Grundfprache bag biefer bofe herr Umtes bruder mit dem großen Stock, meinen Bas ter für einen getauften Rabiner gehalten bas ben wurde, wenn meinem Bater bamit gebient gewefen ware. Db nun gleich biefer Cons

Converfus meinen Bater wie einen Brand aus dem Reuer joa und meine Mutter bie Alufmerffamfeit bemerfen fonnte, Die mein Dater fur Diefen feinen Retter faste; mar fie boch anfänglich fehr wenig mit Diefent Hieronymo a fancta fide gufrieden. Gie pros birte feinen Glauben taglich mit Schweins fleifch und ba mein Bater ihr biefe Dethobe perwies, andere Berichte anordnete, und ben ehrlichen Sprachmeifter von diefer Tors tur und drifflichen Daumenftoden befreiete; war fie ber Gefinnung jenes Ronias von Spanien welcher gefagt bat: bren Baffer vers burben: das fuße Baffer im falgigen Deer: bas Baffer im Bein: bas Saufwaffer auf bem judifchen Ropfe. Das Baffer im Bein? fagte mein Bater mit ber Erlaubnis Gr. Catholifchen Majeftat. Der Bein im Baf fer. Deine Mutter gab nicht fogleich bie Alliant mit bem Ronige von Spanien auf: inbeffen murbe am Ende alles beigelegt, und bie liebe grau ging fur ihren Gaft einen febr portheilhaften Frieden ein. Gie fand fogar ein rubrendes Borbild in diefer Einigfeit von ber Befehrung ber Juden vor dem jungffen Sage, welche ber Converfus fteif und feft nach feiner Berficherung glaubte, und woruber man=

mancherlei und manches gerebet wurde. Meine Mutter war sehr für schriftliche Auffage, mein Bater wie alle Leute seiner Art für's mundliche. Die gute Frau war entsschlossen dem Converso eine schriftlich abgesfaßte Instruction mitzugeben, da er frolich seine Strasse zog, indessen blieb es doch bei einer mundlichen.

Wanken Sie weber zur Nechten noch zur Linken. Wer beharret bis ans Ende der wird feelig, die Beständigkeit sen um Sie wie ein Rleid, das Sie anhaben, und wie Gürtel womit Sie sich gürten. Wie ein frisches hembe am schwulen Tage sen Ihnen der Trost des christlichen Gewissens. Vater und Muter haben Sie verlassen, aber der herr hat sie angenommen — Sie werden nicht blos ein Grasbürger ein Einwohner der Borstädte in der Stadt Gottes senn, sond dern mit Ehren und Schmuck werden Sie in die Hauptstadt eingehen: Ihr Kern und Stern bleibe das Lied:

Reinen hat Gott verlaffen feste fie bingu : Sie find ihm diefe Dantbarfeit fouldig.

Der Conversus hatte ihr ergablt, daß bies Lied fur ihn der Wecker gur chriftlichen Religion gewesen und ohne Zweifel war diese

Erzählung ber Eckftein zur Auffage bes gubten Vernehmens mit Gr. Catholischen Majesstät. Sie gab ihrem Freunde den Hauptsschlüssel zu allen Versen dieses Leibliedes, aus welchen, wie sie sagte summa summarum Castharina heraus käme. Das Wort Acrossichon mußte ihr mein Vater vorschüßen; sie hatt' es nicht im Vermögen: und da sie selbst Catharine hieß; so wird man desto leichter einsehen warum Gr. Katholischen Majestät nunmehro keine Bundesgenosin mehr an meiner Mutter hatten.

Mein Bater wünschte schlechthin eine glückliche Reise und gab feinem Sprachmeisster statt bes Schaptaftleins von Stoßsprüschen, einen Zehrpfennig. Eigentlich war's in hinsicht des mit ihm getroffenen Contrakts, ein Gottespfennig: benn er bat nicht zu verzgessen was er mit einer handlobung verssprochen hatte. Unfehlbar hat dieser Constrakt darinn bestanden, gewissen Geistlichen in Eurland keine Lektion zu geben oder wesnigstens die ihm gegebene zwerschweigen.

Das einträglichste bei bieser Sache war, bag die benachbarte Elerisen ihre Berfolgungen einstelten und ba zuvor das dritte Bort beständig eins aus der Grundsprache war

verffummten von Stund bes indifc beutichen Briefes an, Die Drackel. Mein Bater batte andere Urfachen feinen Berren Umtebrüdern fein Rappier anzubieten ober fie Bampflich au grußen, und wußte fich fo vortreffich obne die geringfte Unrichtigkeit fich ju Schulben fommen ju laffen, ben Ehren gu erhals ten, daß, fo oft er jrgend einen Confrater jum Bubbrer batte, er ben Grundtert tapfer citirte und oft zwei bis brei Berfe aushob. Wenn es gleich auf Treue und Glauben eines anbern, wo nicht britten gefchabe; und fein Grundzeignis beftandig von Sorenfagent war; fo hatte er boch feine Leute viel ju gut fennen gelernt, und war bei biefer Proclas mation fein Einfpruch ju fürchten, fo baß er fich julegt gang breift ein Bebolgungerecht, ober die Befugnis in bes andern Bald bolk ju fallen gueignete. Die griechtiche Sprache, wobon die herren Umtebruder nicht vielmehr als die beiben griechischen Freunde wußten, war nicht hinreichend meinem Bater Anhe ju fchaffen. Gie bielten es mit bem alten Tefament, bis jur Unfunft bes Converfus und nun war jeber furchtfam in meines Baters Gegenwart an bie beilge Schrifft gu benfen, und jeber munberte fich warum er mit feiner LUCE UNIT 8 bebråi=

Hi.

hebraifchen Sprachfenntnis fo lange hinter bem Berge geblieben.

Perfonen

Mein Bater Meine Mutter Der Ritter Jachnis Conversus puzt Licht Der alte herr Minchen seine Tochter Benjaminn sein Sohn.

3ch habe geffern Abend meinen Lefern ben Auftritt des alten Beren und feines Bens jamins verfprochen. Den alten herrn babe ich nie in meinem Leben unter einem anbern Damen, als bes alten herrn fens nen gelernt. Wer mich alfo nach feinem Bor und Bunamen fragt, erhalt eine abichlas gige Untwort. Geine Lebensgeschichte fann von feinem befondern Belang fenn indem fein ganges Wefen allem was man Belang beißen fann gerade gu entgegen mar. Er felbit behauptete von fich fo oft man's ihm fo nabe legte, bag es ibm an ben Singern brannbte: er fen ein Literatus. Meine Muts ter die fich nicht fart genug bunfte ihm diefe Ehre abwendig ju machen; lies ihn zwar aibridad. Litera=

Literatus seyn; indessen pflegte sie ihn in Rücksicht dieser Würde eine geschwächte eine zu Fall gekommene Person zu heißen. Es ging die Rede, daß er das Schneiberhands werk gelernt hätte, wenigstens übr' er dieses Handwerk aus und alle meine Schlafröcke und tägliche Rieiber sind durch seine gelehrte Hand gegangen. Was die Feyrkleider bestraf; konnten sie freilich keinem Literato ansvertrauet werden, der Umstand indessen daß er Schneider Arbeit verrichtete schien nicht hinreichend, das Gerede daß er ein Schneider wäre außer allen Zweisel zu sezen, dennt er war im Grunde genommen ein Taus sendkünkler.

Er hatte sich ben einigen hochwohlges bohrnen herren zum Sofiarren zum Eams merherrn zum Forst und Jägermeister brauschen lassen und nachdem er am Ende einsfahe, daß es besser sen ein Schneider als ein Posnarr zu senn; zog er sich in der besten Ordnung zurück, nahm seine lezten Kräfte der hoffunst zusammen und war so glücklich seine herren Vrincipalen dahin zu übersschwahen, das ihm Zeit Lebens ein standessmäsiger das heißt ein höchst nothdürftiger Unterhalt angewiesen wurde. Die Alten

starben und die Jungere ließen ihn im Besit, ohne den Canon von With einzufordern,
den sich ihre Antecessoren jährlich hatten bezahlen lassen. Es legte sich der alte herr
auf den Unterricht der Kinder, stand mit
den Pastoren der Gegend in gutem Bernehmen, und verrichtete so gar einige heilige
Handlungen woben die herren Geistlichen
substituiren können, zuweilen rührt' er das
Positiv, welches in einer unsern benachbarten
Kirche stand. Dieses aber mußte wenigs
stens vierzehn Tage zuvor bestelt werden, und
denn war es doch nur ein Gasspräludium.

Er behauptete, daß man sich auf ein Praludium eben so sehr, als auf eine Predigt vorbereiten muße und wie der Klang der Worte wenn er mit der auszudrückenden Sache wie ohngesehr der erste und zweite Distant harmonire, die Originalsubstanz der Sprache bewiese, so verriethe es einen großen Musicus wenn man das Evangelium so zu sagen ins Praludium sehen und es so deutslich in Noten ausdrücken könnte daß wer das Praludium hört, auch zugleich das Evanger lium wissen müßte.

Sieruber wurden bem alten herrn von meiner Mutter verschiedene Einwendungen gemacht; gemacht; allein er behauptete er hatte nur neulich : das Vater Abraham erbarme dich mein fo naturlich auszudrucken gewußt baß ber gangen Gemeine barüber gurcht und Schrecken angefommen mare; und ba ibm meine Mutter bas Evangelium von der Bes fconeidung von den vier taufend Mann und bom fieinigten Ader entgegen fette, und ihn befragte, wie er Waizen und Kornland funf Berffenbrodte und ein wenig Sifchlein, in ber Dufif ausbrucken tonnte; wollte er zwar im Unfange behaupten, daß alles dies in Die Mufif ju überfegen mare; nachhero aber fchamte er fich über fich felbft. Gie warf ibm febr offt ben fleinigten Ucfer, Die vier taufend Mann, die funf Gerftenbrodte und ein wenig Fischlein vor; obgleich fie an bie Befchneibung, ich weiß nicht warum, weiter nicht bachte. Ben biefer Gelegenheit fann ich nicht umbin ju bemerchen, bag meine Mutter fich por ber fatprifchen Aber bes alten herrn gar nicht fürchtete; fo furchts bar ihn auch in ber gangen Gegend feine Ein: falle gemacht hatten.

et

Ti.

阿斯斯斯

III)

et

-perci

Eine Schneibernadel pflegte fie ju fagen wenn er einen Einfall wider fie hatte; und wenn fie ihn recht argern wolte, nandte

fie

fie ibn Tonfunfler, welchen Musbruck er me niger als alles leiben fonnte; inbem er fich bieburch zu einem Topfer erniedrigt zu fent buntte, und fich biebei um fo mehr getroffen fand als er biefes Sandwerf in ben langen Abenden wie er verficherte - blos feine Aus gen ju fconen, die freilich burch Roten und Raben gelitten haben tonnen, trieb. Er verfand auch Etwas vom Schumachen; allein nicht bas Minbefte von ber Poeffe. Deine Mutter pflegte baber von ihm ju fagen: er batte ben falten Brand. Es war ihm gur Gewohnheit geworben wenn er Etwas fuchte, auf den Tisch zu flopfen, welche Dobe Die Schneider haben wenn fie bie Scheere fuchen, auch macfelt' er beständig mit bem guß mel ches den Topfern eigen fenn foll. Bom Schufter batt' er bas weite Aushohlen mit ben Sanden: bom Spielmann aber einen taftmäßigen Schritt. Da er für die poetis fche Gelehrfamfeit meiner Mutter Refpect batte, unterfand er fich nicht, aus feinem alten Rramladen ibr jum Rachtheil eine mis Bige Untwort herauszusuchen. Er faß vielmehr wenn fie ibn bofe gemacht, gang ftill und wie meine Mutter fagte fo gerade als wenn er fich balbiren ließ. Obgleich er als Drags Organist welches in Eurland ein seltener Bosgei ift, oder als Schullehrer ankommen fonsnen, so hatt' er jedennoch alles verbeten, insdem er glaubte daß er sich hieben aus den Ausgen seinen und zugleich allen Universitäten einen Brandmark geben wurde.

e#

Die Kinder, so er erzog nahm er nicht anders als bittweise an. Zwar that er sehr unzufrieden, wenn er seine Zahl nicht vollsständig und seinen Lehrsaal nicht ganz besethatte, inzwischen schien er nicht darum bose, weil ihm keine Kinder in die Schule gebracht wurden, sondern weil er nicht gebeten war, sein täglich Brodt zu verdienen.

Er brachte freilich seinen ihm vertrauten Rindern nicht viel bey, da er indessen mit, für forperliche Uebungen war, konnt ihn mein Bater leiden, obgleich er mich seinem Unterrichte so wenig als meine Fey'rkleider feiner Nadel anvertraute.

Da ber alte herr übrigens podagrische Zufälle hatte, welche nach meiner Mutter Meinung nur ein Edelmann und Literatus haben könnte; da ferner der ehrliche Nicoslaus zermann vom Zipperlein geplaget gewesfen, welches aus dem lezten Vers des Liedes & 4

"Wenn mein Stundlein vorhanden ift,,

Ber ift der und das Liedlein sang? ift alt und wohl betaget diesmahl kommt er nicht aus der statt das Zipperlein ihn plaget offt seusit' er und hat Gott im Sinnt Herr hohl den kranken hermann hin Wo jest Elias lebet,

Da auch noch ferner der alte franke Herrsmann viele gute Chorale gemacht und ein beswährter Lonkünstler und Kantor gewesen; so beehrte meine Mutter zuweilen den alten Herrn mit dem Namen Wicolaus Sermann, obgleich ihm die Haupteigenschaft des Nicolaus Herrmann sehlte und der alte Herr den kalten Brand hatte: Offt sang sie ihm

wer ift der une das Liedlein fang vor, und fo wie fie es bem würklichen Nie

colaus herrmann übel nahm daß ihm

"diesmal kommt er nicht aus ber ftatt., die Schulbank eingefallen, und er gefungen diesmahl kommt er nicht von der Bank als wodurch ohnehin der Reim "sang, sein bescheiden Theil erhalten hatte; so empfahl fie dem alten herrn auch anstatt ber legten Deibe

"herr hohl den alten herrmann bin "
"dort wo es ewig taget,,

Die Berbefferungsfreiheit nahm fie fich inbeffen fehr felten heraus: benn fie war feine Liebhaberinn von Lieder- Uenderungen, und mochte nicht wie fie fagte den Safft und Krafft des Alten waffern und enteraften.

Die Zuschrifft so ber ehrliche herrmann feinen Liedern vorgesezt, parodirte meine Mutter auf den alten herrn. Ich muß sie hersehen. Sie verdients. Die herrmannsche Dedication ift nur in zwei Reihen geandert

"Ibr allerliebste Kinderlein,,
"sebt das Ehoralbüchsein,,
"soll eu'r und feines andern sepn.,
"Es ist fein alber und fein schlecht,,
"drum ist es für euch Kinder recht.,
"alt und g'leher Leur' bedürfen's nicht.,
"und die zuvor sind wohl bericht.,
"Gott will durch der Senglingen Mund.,
"gepreiser werden alle Grund,,,
"drum o ihr Ehristen Kinderlein!,
"durch euch will Gott gelobet sepn.,
"das ihr Gore singt Lob Ehr und Preis,
"und hebt bald in der Jugend au.,
"was ich euch dazu dienen kann,

"bas will ich thun bis in mein Grab.,
"und weil ich geh'n kann an ein'm Stab.,
"Ob ich gleich wenig bring davon.,
"und Kinder Arbeit giebt Kinderlohn.,
"so wird's doch alles machen gleich.,
"der liebe Gott im himmelreich.,
"dem fagt all'zeit Lob Ebr und Preis.,
"Richas herrmann der alte Greis.,

Der alte Berr war indeffen nicht ber Berr C. F. wie er in ben lettifchen Gefangbuchern bezeichnet ift, welches Chriftoph Sareder beißt benn biefer ber Gottesgelabrtheit Beflif fener war ein unbezweifelter Literatus und Doet ber aus Liebe ju den lettifden Declina= tionen und Conjugationen wie ich unlangft gelefen, ein Martyrer ward, und eine wies wohl bemittelte und freie lettische Bauerwitt= we (bubich wird fie ohne Zweifel auch aes wefen fenn) beiratbete um recht unter bas Lettische zu fommen. Ihm bat die lettische Gramatic ben Edftein, Die Rirche aber, febr fcbone Gefange ju banfen. Ehre bem Ehre gebuhret fagte ber alte Berr! und fo wenig ich es zugeben murbe bag bem alten herrn was abgienge, eben fo menig will ich auch meine Lefer ben einem Grrthum laffen, ber fich febr leicht ben ihnen hatte gur Diethe anbieten fonnen.

Che ich vom alten herrn jum jungen übergehe noch ein Wort an ben herzlich ges liebten Leser den wider mein Berschulden ber Gedanke befallen, daß die Charaktere in dies fer Geschichte so ziemlich übereinstimmend waren:

Da mein Bater fein Baterland und ber alte herr feinen Ramen verschwiegen

Da meine Mutter sich eben sowohl über ben Ritter Jachnis als den Cantor und respective Schneider Topfer und Schuster Ricolaus herrmann genanndt, aufhielte; ba — —

Allein hierouf dienet dem geneigten Leser zur dienstlichen Antwort, daß ich die Sache erzähle, wie sie war und nicht wie man sie wünschen könnte. Wenn ich einen Roman schriebe; wäre es was anders — Haben nicht so gar Völkerschaften gewisse ähnliche Jüge? und jede Stadt und jedes Dorf durch die ganze Welt halten untereinander wieder ihr Abzeichen. Würd' es mir zuzuschreiben seyn wenn die Unergründlichkeit wirklich der Hauptchavakter unsers Kirchspiels gewesen wäre? und wäre dieses nicht um so begreisticher da mein Vater hiezu den Ton angeben

fonnen? mo bab' iche indeffen je gefagt, baß ber alte herr feines Damens wegen in Unfechtung gemefen? ober daß er ihn verfchwies gen ? Ift denn alter Berr ju beifen nicht eben fo gut als Cafpar und Melchior? und iffe einerlen lettifche Berfe machen, welches in Eurland was allgemeines ift, und ein Dos fitiv ichlagen, welches felten vorfommt? -Wenn ich gang aufrichtig fenn foll ; baft bu bich gewaltig geirret lieber Lefer benn bu fens neft ben alten herrmann nicht weiter, als wo er von meiner Mutter überflügelt mar. Diefer Uebergrif enticheibet nichts - und mas ift's am Ende für Runft Bboftonomien ju beurtheilen, mo ber eine eine Sabichts, und der andre eine Mopenafe bat - wo ber eine ein Berichwender und ber andre ein Sars pagon ift. Sieb aber leibliche Bruber, fieb Matur und Stagtebruder - findft bu noch Bebenflichfeiten; biff bu ein Recenfent und ba verlohnts nicht ju ftreiten, bag bu nur nicht hingegeben im verfehrten Ginn, gu febreiben mas nicht taugt, mir, um bein vors gefdriebenes Recenfionemaaf voll zu machen, ein gegebenes Mergernis andichteft - 36 perfluche jedes Wort das der Religion und ibrer Mutter ber Tugend nachtheilig fenn fonns

tonnte: allein ich glaube die Religion in ber Rirche verschließen und fie nicht ins gemeine Leben bringen, beift alle Barme alle Empfinbung bes Bergens aus ber Welt verbannen, und Quaend an einen Ort verlegen, wo benen Die nicht Geiffliche find weiter feine Sandlung ubrig bleibt, als offentlich in ben Gecfel gu legen , und fein andrer Berdienft, als ftill ju fiben. 3ch wette bie mich auf biefe Urt geiben, vergeffen, bag wir nur aus ber Rirs de eine alübende Roble vom Alftar beimbobs len follen, um im gemeinen Leben Gott Opfer ber Gerechtiafeit und ber Menichlichfeit in bringen, Die allein ein fußer Geruch vor bem herrn find und werth geachtet in feinen Uugen. Much feine Beiligen find nicht rein bor ibm, und warum foll ich alfo meine Mutter anbers barftellen, als? - 3ch bin gu bes weat als bag ich beute mehr fonnte als bie Sonne untergeben, und wenn ich ins Bett mich lege, nach meiner Mutter Weife ein Licht ausbrennen - feben a 1960 11

10

geschrieben an einem schonen Abend ben — 17 —

Benjamin gefiel mir unter allen Jungen unfere Rirchfpiels am besten und ba ich volls foms

fommen entschloffen war aus ihm ben Das ring (ben fleinen ober letten) ju machent fo muß ich gefteben bag ich viel Dube bes fürchtete, burchzufommen. Rum Glud fiel mir die Trobnerbobung eines feiner Borfab= ren ein. Wie fann Benjamin, Darius werden fagte bas heer? hier find acht Juns gen bie gerabe Beine haben, und außer bem, daß dem Berrn Benjamin (fo nandten fie ibn fcon weil er Canbibat bes Throng mar) bas Bein nicht an ber rechten Stelle fist; bat er ben Rebler baß er linf ift. Debmt fies ben fagt' ich , nach Ungabl ber fieben Rurften, welche ben Ronia Smerdin mit feinem Uns bange ausrotteten und ber, beffen Bferd, wenn ihr beim Spital angeritten fommt am erften ben dem Aufgange ber Sonnen wiehern wird, fen Darius. Gut fagten bie fiebent Candibaten gur foniglichen Burbe; allein fie mußten nicht, baß ber fonigliche Canbibat es fo einrichten lies, wie es Darius des Syftas fpis Gobn ober vielmehr beffen Stallmeiffer einrichtete, und wie man es noch bis auf ben heutigen Sag bei allen Bablen man mable einen Ronig , einen ganbesbeputirten, einen Briefter, einen Rufter einrichtet. Es wird überall gewiebert. Rur; Benjamine Dferd mies

wieberte querff, und bie Rrone mar fein, bas mit ich fie ihm burch's Recht ber Waffen, welches bas befonderfte Recht von allen ift. nehmen fonnte. Er nahm die Gluchwuniche an, und ba ich ben bergleichen Dingen er= fcbrecklich gelehrt war; brachte ich noch fo viel Umffande aus ber Geschichte bei , baß ich nunmehr wiewohl ju fpat aus der Bewuns berung des Bolks einfahe wie ich um eines Daring megen, eben fein Pferd barte wies bern laffen, fonbern blos meine Bunge tapfer brauchen borfen. Ginen Alexander burften wir nicht fuchen benn bie beilige Sanfe batte mir bagu ein Recht gegeben - (Das Gluck ift nicht viel auseinander einen Freund ober einen Reind gu haben, ber und Ehre macht, und wenn ich alfo ben Benjamin ju meinem Reinde angunehmen fein Bebenfen trage, mas wolten benn bie Jungen?) - Saft fcame ich mich, ba ich meinen Lefern fo fpat erofne, daß ich Alexander beiße. Um indeffen diefe Berfpatung gut ju machen, will ich baben bemerfen , daß meine Mutter mit Diefem Damen den Alexander Einborn zwoten Gus perintendenten in Eurland; mein Bater aber den würflichen Alexander oder den Alexander Magnus ben Alexander gegen ben alle andere Allerans

問

fill

rist

THE STREET

em/

ar)

湖池

ies

rd i

u

ert

et

Alexanders es nicht find, ju verfteben fcbie= nen. Meine Mutter bielte fo gar bas Wort Einborn für eine freie Ueberfegung bes Das mens Allexander, und rief mich babero febr oft Einbornchen obgleich mein Bater nicht fonberlich bamit gufrieden mar. Gie batte um alles in ber Welt willen nicht Olympias fenn wollen. Es war ibr febr unangenehm baß wir beibnifche Siftorien anführten, bas bero fie fo bald fie Rrieg und Rriegesgeschrei im Dorfe borte und Die Sifforie vom Joseph in Borichlag brachte wozu fie unter anbern ben Grund bernahm, weil ich einen bunten Roct batte. Inbeffen bestärfte mein Bater meinen Entichluß Alexander ju werden, und mar baben fo gufrieben, bag ich ben auten Mann als Relbprobft batte mitnehmen fons nen wenn Alexander einen Seloprobft gehabt håtte.

Jum Aristander war mein Bater nicht als ein christlicher Geistliche zu brauchen; eine so wichtige geistliche Rolle auch Aristander zu seiner Zeit in der Geschichte Alexanders spielte. Gelegenheiten machen Diebe, Gelegenheiten machen helden: und es ist nicht zu leugnen daß auch Alexander Gelegenheit gefunden. Aristander indessen, das wett ich, bat

hat eben fo viel gethan als Alexander, ph gleich der erfte eigentlich nur ein Gelegen= beitemacher mar. Bon ber Auslegung bes Traums bes Philippus an, welchem vorfam, baß er ben Leib feiner foniglichen Gemahlin Olompias mit einem Baapen worauf ein Lowe gegraben war verfiegelt, als welchen Traum Uriftander auf einen Gobn ber ein Lome fenn murbe, auspunctirte; bahnte er burch alle feine Auslegungen unerhorte Es ging wie benm Religionsfriege ju. Ariffander gab bem Alexander, feinem Generalfeldmarichall Bucephalus, und ber gangen Armee ben Sporn. Die Auslegung als man ihm melbete baß eine Bilbfaule bes Drpheus gefchwißt hatte, gefiel feinem chrifts lichen herrn Collegen meinem Bater febr übel. Es folte diefes nach des Ariftanders Deutung anzeigen wie die Poeten ben ber Allerandriade ichwigen wurden "baß bich " fagte mein Bater "Uriftander bat bei biefer Auslegung felbft gefcwitt,, 3ch fann es jego gwar meinen Lefern, nicht ohne Lachen ergablen burch ben Umftand febr aufgefors bert ju fent

Daß in der Nacht da ich gebohren, ein Backhaus durch einen Brand gerftort worden; indeffen branchte mein Bater diefen Borfall febr zu meinem Bortheil. Es war bas Berufte, auf bas ich flieg um aut bagugufous men, Die Leiter, mich fo jung und flein ich war boch funflich groß zu machen. Der Borfall Diente ibm meine Lebenscarte gu illuminiren und es half mir diefe Riction ben Sprachen und ben Schlachten. Wenn gleich ich mir nicht einbilden fonnte, daß die Diana nicht Zeit gehabt, bas Bachbaus in Drotec tion ju nehmen, ba fie ben meiner Mutter Bebammendienfte verrichtete; fcbiens mir boch was benchwurdiges. Das Keuer vom Bachofen war mir eine Leuchte auf manchem fauren Bocabulnwege und nimmermehr wurd ich diefes alles fo berglich ergablet haben; wenn nicht ben taufend Merkwurdigfeiten bie in ber Welt geschehen ein abgebrantes Bachaus ber Entftebungsgrund mare. Gine Urt von Bucephalus Geschichte veranstaltete mein Bater ba er einem Pferbe biefen Das men verehrte, das wie alle andere Pferbe war: bas feines Schattens wegen nicht in Unordnung fam: und bas eben nicht werth war im besondern Berftande von der Sonne befchienen ju werden. Meinem Tempel ber Diana indeffen war ber Gaul febr anges meffent

messen. Ich iche verschiedenes was man beym Bucephalus sahe; allein ich konnt' es nicht ändern daß ich auch nicht verschiedents lich Etwas anders sahe. Mein lieber Baster sahe alles mit.

Was ber herr von Boltaire in feiner Gefchichte Alexander Magnus vom Bucephas Ins unter andern im fechften Buch und funfs ten Capitel fagt, bag nemlich Alexander bens felben non eodem quo cæteras pecudes animo æftimabat bas traf ben mir aufs genaufte ein; allein wenn ich ibn abrichten wolte. daß wenn ich aufflieg er die Rnie beugen und empfinden folte, wer ibn gu befteigen ibnt Die Chre erwiefe, war er boch zum Rniebeugen nicht gelehrig, und wenn ich die aufrichtige Bahrheit fagen foll viel zu fteif: wie ich benn auch blind fenn muffen fals ich behaupten follen, daß ers empfunden, wenn ich oben war; wen er truge: wie herr von Voltaire in dem fcbon angezogenen Roman vom Bus cephalus bes Alexanders berichtet & regem quum vellet ascendere sponte sua genus submittens excipiebat, credebaturque fentire, quem veheret.

Ueberhaupt war es ein fehr alltägliches Pafforatspferd und darf ich's also nicht bemer-

G 2 cfen,

VIII. 23

fen, bag mit ber Reiteren ben meinen Relb= gugen es nur febr fcblecht beftelt gemefen. Dies ift ein unverlofcblicher Beweis, baf ich ju feinem Moman wo beständig ein mercfe wurdiges Pferd nothig ift mobl aber gur Geschichte wo man mehr ju Rufe ift, (wie's am Tage und an mir erfult wirb) Stof abs geben fonne. Bor Talente mar mein Bucephalus nicht gefauft; mein Bater fonnt auch nicht fagen, ba ich ibn jum erften mal unter meine Ruge gebracht, baß fein Dafto= rat ju flein fur mich mare: indeffen batte ich bas Ungluck Diefes Pferd wiewol Alters wegen mahrend dem Rriege zu verlieren. Es farb nicht ben rubmlichen ben ichonen Sob fure Baterland: indeffen beift ber Ort mo es mit andern feines gleichen welche aber nicht den großen Ramen Bucephalus gefuhret begraben ift Bucephala bis auf ben beus tigen Tag. Das ift alles was ich mich uns terftebe in einer mabren Gefchichte von einem Dferde ju ergablen.

Der Gordianische Anoten war für mich ein wahrer Anoten, denn außerdem, daß ich zuweilen meiner Mutter, wegen meiner fleinen Sande benm Stricken wenn Etwas verknüpft war, kindliche Dienste geleistet, war mir fein gorbignischer Anoten vorgefommen obgleich ich mich fcon in biefer Erwartung im Anotenibfen fo geubt batte, bag mir fo leicht nichts zu febr verfnupfet mar. 3ch batte ben Stol; ben Anoten nicht fombolifch nicht wißig fonbern funftlich lofen gu wollen. Da ich indeffen eine geraume Beit vergebens auf einen gordignischen Anoten gewartet batte führte mich bie Anotenfucht auf bas Beiftifche. Ich legte Diefen Umftand in ber Gefchichte bes Alexanders fo aus, wie man vieles auszulegen gewohnt ift. 3ch beutet' es auf fcwere Stellen in ben Autoren Die man burchaus wißig lofen muß. Mein Ropf war hieben fo fertig als meine Sand benm Strickzeug: und wie Alexander nach Dem Berichte bes obermehnten Romanenfiel-Iers faate: nihil interest quomodo foluatur; fo fonnte man auch mas loco citato hingugefüget wird von meinen meiffen fritischen Erzählungen fagen oraculi fortem vel elufit vel implevit.

Es wurde ferner eine Unwahrheit fenn wenn ich meinen Lefern erzählen folte daß ich meinen Bater beneidet und mit Thranen bedauret, daß er mir feine Gunder ju befehern übrig ließe.

**6** 3

Mein

Mein Bater legt' auch nicht an, einen Allexander den Großen aus mir zu ziehen, ich folte nur Alexander werden.

Unter dem Orden Groß, fagt' er liegt was feelenverderbendes, es trage diesen Orden ein Monarch unterm oder überm Rleide, oder ein Privatmann am Anopfloche. Sute dich vor dem, den Gott gezeichnet hat.

Regenten die sich so peinlich wie Alexansber der Große bemühen Groß zu heißen, teben nicht der lieben Unsterdlichkeit wegen. Sie tragen Fesseln, die ihnen die Dichter und Redner aulegen. Wenn es gleich das Ansehen hat als ob die Dichtfunst und Gesschichtstunde auch den Huldigungseid abgesleiste hätte; wissen sie doch daß einer von diesen Jünsten sie ben einer Lampe in einer Stunde um eines ganzen Lebens Nuhm bringen könne. Sie zittren vor einem Jeden, der Reime commandiren oder es war ein mal ein Mann ze. schreiben kann.

Wie Alexander des Somers Schriften verehret, weiß jeder welcher weiß daß Somer und Alexander in der Welt gewesen. Somers Schriften waren sein Gesangbuch, das er auf Neisen mitnahm, und da er ein güldenes Kästchen erbeutet, antwortet' er denen

benen die ihn fragten "woju?" ben Somer berein ju legen. Das war mehr als filberne Glaufuren.

Den Rachfommen bes Dindars lies er Salvegarben aufchlagen und beehrte auf biefe Art bas Saus Diefes Dichters, und damit ber Mahier Apelles felbft das Meufere Gines Alleranders nicht verunftalten mochte; fchentte Alexander, wie man erzehlet, ihm eine feiner vorzüglichften Inclinationen. Des Mablers wegen that er's nicht, Der gute Apelles folte Diefe Schonbeit nacht in Forma probante vidimiren und fonnte nicht der Liebe wiederfteben. Allexander mertte diefe Reis aung, und befriedigte fie.

Die Gewalt die fich die Großen des Rach= ruhms wegen anthun die fie gu Unediten ibres gangen Lebens macht, ift von ber Sofs manier ungefehr wie ein Tanger vom Rechter unterschieden. Alles ift folch eines Großen wegen ba, bis auf ben lieben Gott ben er aber auch nur ber Curialien halber in Ehren Thut er mas Gutes; plaubert es nicht nur feine Rechte ber ginfen aus, fon= bern es wird ausgetrummelt, als wenn man in einer Glucksbude ober Lotterie mas ge= wonnen hat. Ben ihrem Guts thun fiehts fo

6 4

fo wie beym stolzen Geiz' aus, ber aus Nothgebrungen ist, ein Mahl auszurichten. Es soll was seyn! sagen die Leute. Ein großer Privatmann ist noch unerträglicher. Niegelt die Thuren eurer Herzen zu wenn er sich melben läßt, und laßt ihn höchstens ein Visstenbladt einreichen: ich wolte mit ihm nicht unter einem Dache wohnen, wenn gleich er mir den rechten Flügel seines Schlosses aufräumen würde. Lieber will ich beym Lott auf dem Boden schlassen. Jonathan Wild ist noch der Leidlichste unter Großen dieser Urt.

Warum war ich denn Alexander? Resspondetur eben darum weil Eugen unterm Spiegel hieng und weil man ben meinem Bater zu Hause eher als in Curland Spargel ist, in der freien Luste eine Pfeisse raucht, Wein brauet und lange Manschetten trägt. Ich solte zwar nicht groß werden, allein ich solte auch nicht klein bleiben. Hier hatt' er eine feine Distinction, die ich mir nicht gestraue widerhohlen zu können. Sie würde mir untern Händen bleiben.

Mein Bater war wie ich schon meinen Lesern bey einer andern Gelegenheit reinen Wein aus seinem Geburtsorte wo man ihn ben ber Quelle trinctt eingeschenft, fehr für manns

mannhafte tapfere Leute, mitbin lag ibm ber Soldatenftand nicht aus bem Bege. Alles war ben ihm nach Goldatenart. Er batte zum Erempel die Gewohnheit alle Sahre feis nen Buchervorrath den er Urmee ober feine Macht nandte auszuftauben. Dies bieß in feiner Sprache fie muffern und Revue balten. Alle acht Tage (nach rufifcher Urt) gogen gehn Bücher auf die Wache. Es war ein besondrer Ort, wo fie aufaestellet wurden. Seine Abficht mar diefe gebn zu burchlaufen. Meine Mutter fand hieben viel anftoffiges weil auch geiffliche Bucher fich diefen Rriegs Dienft gefallen laffen mußten. liegt ber Umffand ben ich noch anführen will, nicht febr aus bem 2Bege.

elt

di

Mein Bater mochte gern wilde Thiere gahmen. Er fagte zwar "wir find auf die "Urt Menschen geworden Gott weiß was aus "ihnen wird, indessen warf er hieben einen Seitenblick auf den monarchischen Staat und den Soldatenstand, wofür er im Grunde des Herzens war.

Das find die Data die ich meinen Les fern in hinficht feines Entwurfs zu meiner fünftigen Bestimmung, bis hieher mit dem G 5 Mans Mantel ber Liebe und mit dem Pelg der Bers fcwiegenheit bedeckt habe.

Warum aber, wenn ich zu mir felbst fomme, diese Bullen? Meine Leser werden, das weiß ich, von meiner Chrlichkeit feinen bofen Gebrauch machen; da fie nunmehr wiffen was ich weiß.

Für einen Mann aber wie du lieber Bater! ein unerwarteter Plan! daß ich aus bem Stahl und Stein deines Feuerzeuges feinen einzigen Funcken mehr herausschlagen fann.

3mar weiß ich, daß die Burger ju viel Beit brauchen Beitungen gu lefen, um felbft ju Beitungen Gelegenheit ju geben, bag fie gu weichlich find um fich bas Ung' und ben Rucken fren gu halten: indeffen lieber Bater fieh an die Thiere von benen wir burch bie Runft verdorbene Menfchen, leider Die Das tur abfeben muffen, baben fie einen Obriffen? einen Sauptmann? einen Lieutnant? einen Rabnrich? und außer bem Bank unter fich, und mit andern Thieren ift der Menfch ohnes bin ihr Turte ihr Erbfeind. Ein jedes Thier wehrt fich feiner Saut, und wenn wir uns aufammenarmen wir! Die wir durch Boben und Conne vereinigt find, um bas nams liche

liche gu thun, murden wir benn nicht vernunftige Thiere fepn? Ein jeder mare Goldat und Burger, jeder hatte Leib und Seel. Der Gelehrte murde abgeharteter, der Goldat vernunftiger fenn und allen ware geholfen.

Meine Lefer werden, das seh ich im Seiff, die Ropfe schütteln wenn sie den dritten Theil meiner Geschichte mit dieser Stelle in einem Gliede marschiren sehen werden. Sie fonen mir indessen nicht verargen daß ich ihnen den Schlüssel vom fünften Ult verhalte, denn warum solten sie ein Feu'rwerk des Mittags um zwolf Uhr zusehen, das erst um zwolf Uhr in der Nacht abgebranndt werden soll?

Die Kriege wurden griechisch geführt die Reben respective lateinisch und wegen des Efels des Benjamin gegen diese Sprache, lettisch gehalten. Recht wurde nach Leon, dart Fronspergers Kaiserlichen Kriegsrechten gepsleget. Nechne lieber Leser! alles dieses zusammen, schwerlich ist Summa Summarum; Soldat, wenigssens bleibt der Zweisel was für ein miles? (Soldat) togatus oder sagatus ein Soldat mit dem Faarzopse oder mit der alonschen perücke. Die Behauptung meines Vaters daß man aus den römischen Gesehen und was ihnen anhänget sateinisch und

und aus ben alten deutschen Gefegen und ihren Bermandten deutsch lernen fonnte, ftugt ben gegebenen Zweifel; allein meines Baters Bibel wird den Ausschlag geben.

Mein Bater batte alle Schriftftellen wo pon Goldaten geredet wird, gezeichnet. 3m zweiten Buch ber Maccabaer im brengebnten Capitel und funfgehnten Bers fagt' er, wird Die Parole ausgegeben "Und er lagerte fich ben Modin und gab biefe Worte ihnen gue Lofung: "Gott giebt Gieg. " Jest fagt' er bat fich die Parole, recht als ob fie ihm felbft war gegeben worben, von biefer Urt febr geandert, indeffen tonnte biefe Manier im Rriege mit Rugen gebraucht werben, um bas finfende Robr aufzurichten und bas flims mende Tocht angufrifden - Bon Relbaes fcbren wird im Buche ber Richter im fiebens ben Capittel vom achtzehnten bis zwanzigffen Berfe geredet: bier lag ein großes Zeichen: Benn lich die Dofaune blafe, und alle die " mit mir find; fo folt ibr auch bie Pofaunen "blafen: ums gange heer, und fprechen: bie herr und Gibeon. Alfo fam Gibeon und bundert Mann mit ihm an ben Ort "bes Beers, an die erften Bachter die ba " verordnet waren und wecften fie auf und "blies "bliesen mit Posaunen und zerschlugen die "Arüge in ihren Sanden. Also bliesen alle "drey Hausen mit Posaunen, und zerbrachen "die Arüge. Sie hielten aber die Fackeln in "ihrer linken Hand, und die Posaunen in "ihrer rechten Hand, daß sie bliesen und ries"sen: hie Schwerd des Herrn und Gideon.

Es fand mein Bater im zweiten Buch ber Chronick im brenzehnten Capittel im vierzehnten Bere ein Bataillon quarré,

"Da fich nun Juda umwandte, fiebe, ba "war vorn und binten Streit. Da "schrien fie jum herrn und die Priefter "trommeteten mit Trommeten,

wie er benn auch mit dieser Spruchstelle bewies daß die Priester ehemals Zautdoistens
dienste verrichtet: diesen Spruch führte er
beständig an, wenn er vom geistlichen Priesterthum redete und legte ihn von dem Muth
aus, den ein Christ dem andern bei den Felds
zügen und Scharmüßeln dieses Lebens zuzublasen verbunden wäre um ihn wenigstens zu
betäuben. Ueber die Werdung Zandgeld
und Musterung hatte er im zweiten Buch der
Chronick im fünf und zwanzigsten Capittel
den fünften und sechsten Bers gezeichnet.

"und Amazia brachte zu hause Juda, und "fellete sie nach der Bater Häusern, nach "den iObersten über tausend und über "hundert unter ganz Juda und Benjamin, "und zählete sie von zwanzig Jahren und "drüber, und fand ihrer drei hundert taus", send außerlesen die ins heer ziehen mochten "und Spiese und Schilde führen konnten. "Dazu nahm er aus Ifrael hundert tausend "fiarke Kriegsleute um hundert Centner "Silbers",

Jerbro, fagt' er hat die ersten Patente als Oberfier und Capitain gegeben, und von ihm schreiben sich die herren Staabs und andre Officiere ber, im zweiten Buche Mossis im achtzehnten Capittel vom neunzehnten bis zum sieben und zwanzigsten Bers heißt es also:

"Aber gehorche meiner Stimme, ich will gdir rathen und Gott wird mit dir seyn. "Psiege du des Bolks vor Gott, und bringe "die Geschäfte vor Gott; und stelle ihnen "Rechte und Gesetze, daß du sie lehrest den "Weg darinn sie wanden, und die Werke "bie sie thun sollen. Siehe dich aber um "unter allem Volk nach redlichen Leuten, "die Gott fürchten, wahrhaftig, und dem "Geis "Geis feind find, die fete uber fie etliche "über taufend über bundert über funfzig, "und über gebn; daß fie das Bolf allezeit "richten. Wo aber eine große Sache ift, "baß fie diefelbe an dich bringen, und fie alle "geringe Sachen richten, fo wird birs leichter werden und fie mit dir tragen. Wirft bu , bas thun, fo fanft bu ausrichten was bir "Gott gebeut; und alle dies Bolf fann mit " Frieden an feinen Ort fommen. Mofe aes "borchte feines Schwahers Worte und that , alles mas er fagte. Und er mablete redliche "Leute aus gang Ifrael und machte fie gu " Bauptern über bas Bolf, etliche über tau-"fend über bundert, über funfgig und über "zehn. Daß fie bas Bolf allezeit richteten, , was aber fchwere Sachen maren ju Dofe "brachten, und die fleinen Gachen fie richsteten. Alfo ließ Dofe feinen Schwaber in "fein gand gieben "

ď.

Das Exercicen bewies er aus dem ans bern Buch der Konige im funf und zwanzigs ften Capittel im neunzehnten Bers

"Und einen Kammerer aus der Stadt, der "gesehet war über die Krieges Manner, und "Fünf Manner die flets vor dem Könige waren, "die in der Stadt funden wurden und Sopher "ben

"ben Felbhauptmann, der das Bolf im Lan"be Briegen lebrte, und sechzig Mann vom
"Bolf auf dem Lande die in der Stadt fun"den wurden —

Gerne hatt ihm meine Mutter biefe Seis den insgesammt wie Spren in die Luft gersftreuer; allein fie schien biese Schriftstellen felbst als bewafner anzusehen,

und nun follen fie fo lange wie Sahnen in der Kirche hangen. Da liegt fie vor mir diese väterliche Bibel wo Stunde Lag und Jahr meiner Geburth von meinem Bater eingeschrieben ift. Sey mir geseegnet gotts liches Buch!

Ben meinem Namen steht eine schwere Geburt! der Aame des Berren sey gelobt! Feierlich bete ich Amen dazu! Theure Bibel jedes Zeichen in dir obs gleich eine Menschens sazung ist, bleibt mir doch unschäzbar. Es enthält für mich einen Zug vom Bilde meines Vaters der überwunden hat. Last mich einen Augenblick, damit ich meine Hänzbe zu den Bergen hebe, von welchem uns Hülfe kommt. Unstre Hülfe, kommt im Namen des Herrn der Himmel und Erde ges macht hat! —

3ch finde Derter mit einer folden papiers nen Schildmache verfeben mo

vom Schwerdte von Pfeilent Bogent Lanzen Panier Trompeten, geredet wird wo ein Fähnlein wehet ein Gezelt im Lager sieht Sold ausgetheilt wird

und wo bas Wort ausziehen, welches nach feiner Erinnerung marschiren und nicht laus fen bedeutet, gebraucht ift.

Ferner liegen Beichen ben ben Worten: Rriege, Ariegsknechte, Streiter Streitges noffen oder Ariegescammeraden

Ben Lift, Sinterhalt, Schlagen, Sechsten, Streiten, Wagenburg, Sturm und Beute.

Benm Sauptmann ju Capernaum und ben dren Bberften.

Ihr folt unverfehrt bleiben ihr! mir lies ben Zeichen und fo oft ich dich theure Epis fiel am ein und zwanzigsten Sonntage nach Harins Trinitatis bie erschrecklich begriffen ift int Saupt-Exemplar febe und fonft lefe und hoser, feb' ich, und lef' und bor' ich meinen Bater.

Bierauf wollen meine driftlichen Lefer mit theilnehmender Berzensandacht verlefen horen: die Epistel am ein und zwanzigsten Sonntage nach Trinitatis wie sie beschries ben stehet in der Epistel an die Ephefer im fechsten Capittel und zehnten Bers und wie sie in unfer Deutschen Uebersehung lautet:

"Bulett meine Bruder, fend farf in "bem herrn, und in ber Dacht feiner Star-"fe. Biebet an ben Barnifch Gottes, bag "ibr befieben fonnet gegen die liftigen Uns "laufe bes Teufels. Denn wir haben nicht "mit Rleifch und Blut ju fampfen fondern "mit Rurften und Gewaltigen, nehmlich mit "ben herren ber Welt, Die in ber Rinfters " nie biefer Belt berrichen unt ben bofen Beis "ftern unter bem Simmel. Um bes willen "fo ergreifet ben Sarnifch Gottes, auf bag "ibr, wenn das bofe Stundlein fommt Bi= "berftand thun und alles wohl ausrichten aund bas Reld behalten moget. Co fiebet "nun umgurtet eure genben mit Wahrhett, "und angezogen mit bem Rrebs ber Gerechs - tigs

"tigkeit und an Beinen gestiefelt als fertig
"zu treiben das Evangelium des Friedens
"damit ihr bereitet send. Bor allen Din"gen aber ergreifet den Schild des Glau"bens, mit welchem ihr austöschen könnet
"alle feurige Pfeile des Bosewichts, und
"nehmet den helm des heils und das
"Schwerd des Geistes, welches ist das
"Bort Gottes,

Wenn ich mir die Geelenfreude vorffelle mit welcher mein Bater über Diefe Epiftel predigte; empfind ich ein groß Stud biefer Geelenfreude. Meine Mutter fagte gwar : "beute gebt er gestiefelt und gesporet wie ein "geiftlicher Ritter auf die Bangel, Laf ibn liebe Mutter! den bochwurdigen und geffrens gen Beren. Es ift bein Mann! mein Bater! Wenn es gleich aus ber beiligen Schrift giem= lich deutlich hervorgehet baß er fur den Gol batenftand fen, bin ich benn barum fcon in Reih und Gliedern? - Barte wenn ich bitten barf ben britten Theil meiner Gefchich= te ab - und am Ende liebe Mutter! beift es: Gebet dem Rapfer mas des Rapfers und Gott mas Gottes ift? Gind wir nicht geiff: liche Goldaten die fich jum Simmel burch= fclagen mußen! Die flugen Ifraeliten muße

\$ 2

ten mit bem Ronige vorn Willen nehmen, da die Pluralität einen begehrte. Gott gab allen einen Ronig. Sapienti fat.

Clitus damit es meine Lefer nur ja mife fen ift auch nicht in unferm Rirchdorfe erftochen, vielmehr ift er noch jego am leben und fist auf bem vaterlichen Ucfer, Er bat mir nicht das leben gerettet auch ift feine Schwefter nicht meine Umme gemefen. Trauerspiel ward also als ein Luftspiel vorgeffelt wie man es mit ben meiften Trauerspielen machen fann. I nunc ad Philippum & Parmenionem & Attalum wurde nichtern gefagt und blieben baber die Buftage ans, vielmehr wurd ein algemeines Gelachter weil Clitus fo frifch und gefund feiner Wege ging wie unfere Schauspieler wenn fie erftochen erschoffen und mit Gift vergeben find. Ges neta, bas falt mir eben ein, batte fich bie Tobegart mablen follen im Trauerfpiel am funften Ucft ju fterben. Es mare feinem Leben und feinen Schriften angemegner ges wefen, und leichter muß es auch fenn, als wenn man fich alle Abern ofnen lagt.

Die schonen Redeubungen doch nur von Alleranders Seite womit der beredte Curtius feine Leute ausstafiret, fonnt ich auf ein Saar

Haar. Benjamin hielt alles was er hielt aus oben angezeigten wichtigen Grunden in curscher Sprache ich habe dem Q Curtius Rusus oben den christlichen Namen Boltaire beigelegt, um diesem lezten mit Ehren grau gewordenen Dichter und Geschichtschreisber Comödien und Tragödiensteller, den ich von Person kenne, vorzüglich wegen seiner Geschichte ben dieser Gelegenheit ein Compliment zu machen.

Dieser große Mann trägts auch am Anopstoche und wenn er als Geschichtschreisber auftischen läßt fehlts an gesundem unversfälschren Wein. Gebacknis die Menge. Da heut eben sein Geburtstag ist hoffe ich von ihm wegen dieses kleinen Andenkens Toleranz und von meinen Lesern Verzeihung!

Es ist schon gesagt das die Rüchternheit ben unserm Alexanderspiel beobachtet wurde, indessen tranken wir Wasser aus dem Hut, wenns in der Rolle vorkam daß getruncken werden solte und der Hut stellte des Herkules Becher sehr gut vor. Ich konnte also nicht durch das Gift des Weins ums Leben kommen, sondern lebte den Eurtius einigemal durch und durch.

34

Ich zog mit wenigen Jungen oder Pfefsferkornern dem Benjamin Darius und feis nem Mobnsamen auf den Hals.

Bir lieferten alle Schlachten die Alexans ber geliefert hat.

Ben Gus in Cilicien welches über Relb lag verlohr Benjamin Darius eine Menge Bolfe und ich befam feiner Frau Mutter Da= jeffat feiner Frau Gemablin Dajeffat und feine Rinder Ronigliche Sobeiten gu Rriegs= gefangenen. Die Ronigliche Frau Mutter ftelte auf Befehl meines Baters unfere alte Rochin bor und meine Mutter fagte ,fann "fie nicht lieber die Botiphar machen?" Benjamins Schwester war die alteste Brincefin Tochter und des Ritter Jachnis Frau und Tochs ter felten die Konigliche Frau Gemablin und Tochter vor. Wegen bes Dringen waren wir nicht verlegen benn biegu batten wir viele Jungen im Dorf. Mit ber Schlacht ben Arbola hatte die perfifche Monarchie ein Ende.

Der Tod des Darius ward nicht vorges fielt, weil Benjamin über den Tod nicht spaßen wolte, und aus Todesangst fehr leicht untern Sanden bleiben konnen. Es fehlte uns auch eine Kleinigfeit die guldene Retten. Wenn wir alle Schlachten zum Ende waren

fingen wir sie von Unfang an, obgleich wenn wir an die Gefangennehmung der Königlichen Familie kamen wegen der Königlichen Frau Mutter der Verdruß unvermeidlich war. Meine Mutter beflagte sich über die Köchin, daß sie wenigstens drey Tage ben dieser Königlichen Gelegenheit den Gehorsfam auffagte und vorzüglich alles versalze. Desto bester sagt' ich, sie macht ihrer Stelle Chre. Die Frau Potiphar würde sie besser machen antwortete sie und ich brachte ihr das Salzfaß, gieng mir ihr in die Speiseskammer aß unterm Eper Monument ein Stück Schinken und die Köchin blieb die Königliche Frau Mutter

Die Jungen im Dorfe nannten diese feis erliche Tage Talken allein ich brachte diesen unheiligen Namen ab und pflanzte so viel griechisch im ganzen Dorf — daß derjenige welcher der lettischen Sprache die Ehre that sie aus meiner Welt zu beurtheilen, die grieschische Sprache für Mutter Schwester, Tochster oder was weiß ich für was für eine nahe Blutsverwandtin von der lettischen halten mußte.

Die Konigliche Gefangenen waren ben mir fo gut als benm Alexander aufbewahrer.

4 50

Ich war eben so wie Er justus hostis und misericors victor. Die Königliche Frau Gemahlin wurde auch schwerlich Jemanden wenn gleich er sich nicht so gut als Alexander und ich besessen in Versuchung geführet haben da sie ben den Blattern um ein königliches Auge gefommen war.

Nach dieser Anzeige darf ich auch nicht bemerken, daß die drei hundert sechzig Pellices (Kebkweiber) nicht angebracht werden konnten wie denn auch deshalb nicht zu beshaupten war Pellices CCC & LV. totidem quot Darii suerant regiam implebant. Denn Benjamin wußte in diesem Stück eben so wenig wie ich was Gut oder Bose sen. Ich vernied mithin den Vorwurf des Lagers: daß ich mehr verlohren als gewonnen bätte, und daß obgleich ich den Darius überwunden, ich doch von ihm in diesem Stück wäre überwunden worden (ex Macedoniæ Imperatore Darii satrapem factum)

Bey dieser Gelegenheit indessen und vors züglich weil Darius seine Gemahlin so sehr, wie hanns seine Grete geliebt, sahe ich seine und des Adnigs Salomo Rebsweiber für Lexica an, die man um ein Wort nachzuschlagen nothig hat.

Mußer

Außer ben Solbat und Sprachabsichten hatte mein Bater auch eine moralische woran ihn sein Priesterkleid auch ben einer heidnisschen Geschicht' erinnerte. Es ward offt mitten in der Schlacht ein Porisma oder ein Comma gemacht womit ich aber meine Leser nicht belästigen mir selbst aber nicht in die Rede fallen will.

aben

rap

hirt

dip

iái

elli

bet

10

en

Die Geschwindigkeit z. E. in der Aussführung ist für jeden Alexander eine Hauptseigenschafft. Ists möglich nimm Postpferde sagt' er wenn du thust — allein denk erst! Rannst du Courirpferde haben desto besser! Was geschwind geschieht vergeht geschwinde, kann nur von Planen verstanden werden, oder über die ganze Negel wie über viele ein Schwamm! Wer bald giebt, giebt doppelt, und wer schnell thut ahmt Gott nach, der sprach und es ward.

Unter andern behauptet' er auch daß Aristoteles durch den Alexander und Alexander und Alexander durch den Aristoteles so groß geworden, als sie's würcklich waren. Mali corui malum ouum! Einer war stolz auf den andern: wie er denn auch der Meinung war, daß solche außerordentliche Leute wie Alexander, an dem nichts mittelmäßig als seine Gestalt war,

\$ 5

und

und ber unter ben Großen der Flügelmann ift, nicht vierzig Jahr alt wurden, und daß große Eigenschaften auch große Laster oder wenigstens große Fehler zu ihren Waffens

tragern hatten.

Mexander fagt' er thate alles ber athes nienfischen Avifen wegen, allein er nehme mir nicht übel baß ich ihm nicht bentreten fann. Er welcher Die gange Belt fur eine Seftung anfabe wo ihm nur verftattet worben auf den Wallen herumzugeben folte bes Bansbeckerhoten megen in Athen? ---Dem Die fpatfte Rachwelt mar fein Biel, unfer Dorf mo Er gespielt murbe mar feine Queficht, und warlich wir find nicht die erften Rinder und werden auch nicht die letten fenn, Die ben Allerander fpielen. Diefe Ges fchichte hat viel Unheil in der Welt angerichs tet vom Bruder Morder Caracalla an bis auf ben beutigen Zag, wird fie ins Grofe und ins Rleine gefpielt: allein es geht leiber! ba. ben nicht fo rubig ju wie in - und in uns ferm Dorfe mo Gottlob! fein Blut vergof. fen wird.

und ich? warum vergieß ich Tint wars um ergreif ich die Feder? warum bin ich Allexander und Q. Curtius Rufus in einer Pers Person? Das ist ein gordianischer Knoten im ganz besondern Sinn! Einer wird sagen um in der — gelobt oder, (wie ich vorlaut bin!) recensirt zu werden, ein andrer um über tausend Jahr dem Jungen im Dorfe zum Marjonetten Spiel zu dienen, ein ans drer — die Zeit wirds lehren.

Schon vor vierzehn Tagen fagt' ich übermorgen! und legte also eine schriftliche Zusage ab, an diesem Uebermorgen meinen Lesern den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn mein Vater den zweiten Diekant rühmlichst mitzusingen angefangen, um sie in diesem Stück nicht tänger absque die et confule zu lassen. Ich hätte keine Stundung oder Tagung von nöthen gehabt wenn nicht ein guter Freund der nach Gastrecht zu behandeln war diesen Ausschaft der will ich meine Schuld abtragen wenn ich zuvor meisnem guten Freunde eine glückliche Reise ges wünschet habe.

Damit ich alles fignire wars in meinem vierzehnten Jahre da ich ohne hofnung frank banieder lag. Mein Vater konnte nicht bes greifen wi'es zugieng. Bep einer folchen Bewegung an Leib und Seel fagt' er wo kommt das Uebel her?

Bom betrübten Sundenfall half ihm meine Mutter aus, benn alles Bofe war ben ihr ahnenreich und vielschildig.

Bom betrübten Gundenfall feufste mein Bater und meine Mutter fang aus vollen Seelen und Leibesfraften

heut find wir friich gefund und fate fieb morgen liegen wir im Sarg beut binb'n wir wie die Rofen roth baid frank und todt, ift allenihalben Mus und Noth.

Mein Bater der diesen Bers mit vieler Undacht gehöret, doch aber noch nicht mitgesungen hatte verfolgte seine Zweifel. Seine
Meinung um sie zu filtriren, war, daß ein
Mensch der der Natur getreu ware und ihrem
Fingerzeig folge, denn es ist Gottes Finger
fetzt' er hinzu, daß ein solcher Mensch, der
seiner Seele und seinem Körper nicht zu viel
nicht zu wenig thate nicht frank werden und
ehe er achtzig erreicht hätte und das Gewicht
abgelausen ware auch nicht sterben könne.

Allein die Thiere fagte meine Mutter find frank ehe ihre Stunde fchlägt.

Thut alles nichts zur Sache, Hauss thiere find wie Menschen am Sofe. Sie find verwöhnt. Wilde Thiere, das ware ein Ein= Einwand, allein nur ein scheinbarer, benn ber Mensch hat Berffand.

"Nur nicht in feiner Rindheit; felbst "wenn er alter wird verdirbt er fich ben "Magen,

Dafür hat ein Kind Vater und Mutter. Der Eltern Verstand ift der seinige. Ift er erwachsen und übertritt fein bescheiden Theil; triffts meine Regel nicht.

"Aber wenn Bater und Mutter icon "frank find ehe fie ein Rind in diefe Butten "Redars fegen, ich fag's nicht, von uns "beiden,

Du haft Recht. Gott lob! aber wir find frifch gefund und ftarf wie du gefungen haft.

"Indessen Etwas fehlt einem jeden und "wenn er ein Gesicht wie ein Stettinerapfel "hätte. Wir haben alle einen Schaben und "ber fommt von Adam her, du magst sagen "was du willst. Siehst du wie ich durch "die offene Thür, benm betrübten Sündens"fall bin. Hast du nicht selbst gesagt, "Thoren! sie wollen das Jleischessen auf "einmal abbringen! das Kind kommt schon "mit Fleischhunger und Bischofsdurst auf "die Welt, Allmählig und durch fünf Gesuners

"nerationen (wars nicht fo?) muß es erst "zur Tatur reducirt werden. Da siehst du "wie ich deine Prose behalte. Ich hab noch "in meinem Leben nicht so geistlich mit dir "gesprochen wie jest. Gott Lob für dies"sen Tag! "

Wenn du so den Fall Adams nimmst hast du Recht kann aber der liebe Junge nicht aufstehen? Arbeit ist die beste Arzeney wider den Tod. Auch ein Kranker solte arbeiten wenns nur so viel ist als er zu seisner Beköstigung braucht. Das ist wenig! die Natur hat ihm nicht mehr auferlegt als er ertragen kann. So allmählig als ein Kranker Appetit bekommt, fängt er auch an besser zu werden.

(3ch) Bater ich kann nicht mehr auf, kann auch nicht mehr effen (Mein Bater) Urmer Junge (geht ab)

ich wolte versuchen aufzufteben.

(Meine Mutter) bleib bleib. Es ift ims mer besser die Krankheit trift uns auf dem Bett als auf dem Felde. Davon weiß ich auch ein Lied zu singen! Gewisse Kranksheiten wollen wie vornehme Leute behandelt werden man muß ihnen entgegen — ein Flufsteber nimmts so genau nicht.

Mein

Mein Bater fam wider faßte mich an bie Stirne und Sande, und ich fonnt an feinen Augen in Frackturschrift lesen was er so bald er merkte, daß ich herein sahe vor mir verbarg —

So fehr mein lieber Vater wieder die Aerzte war die er wie die Beichtväter und Gewiffenstäthe für Etwas hielte was uns und unfern Gott und die Natur sein Werk von einander schiede; so gab er doch dem Verlangen meiner Mutter nach, die sich ihr Votum nicht nehmen ließ.

Offt hab ich ihn sagen gehört ohne Arzt flirbt man leicht und schnell. Mit einem Arzt flirbt man täglich. Wer bis in seinem Arzt flirbt man täglich. Wer beharret bis ans Ende stirbt nicht — er wird lebendig gen Himmel geholt und dies alles kann man nur ohne Arzt. Dies und noch mehr sagt' er sehr oft, allein jezt blieben diese schönen Sprüche weg, er schrieb an den Docktor Saft, der sechs Meilen von meinem Puls entsernt war, und macht' ein Gesicht als ein Resertent, der von seiner Meinung durch die Mehrheit abgestummt ist.

Die Antwort des Docktor Saft traf ihm das herz. Er war nicht mehr. Er bestätigte tigte mit feinem Beispiel daß und die Aerzte feig machen: indem fie Gefahren aufdecken die vor uns verborgen find.

Meine Mutter hingegen war fo fanft wie ein Lied. Er nahm fie an der Sand zeigte ihr den saftischen Brief, und fie ohne Schrei ohne Uch stimmte an, ihre Augen gen himmel.

Da wird uns der Tod nicht icheiden ber uns jest geschieden hat Gott der Herr wird sethst uns weiden und erfreun in seiner Stadt Ewig ewig für und für Ewig ewig werden wir mit einander jubiliren und ein englisch Leben führen

Roch fang mein Bater nicht mit. Geine Geele war verfuncken in Schmerz. Meine Dofnung fagt' er, die ber herr ben meinem flummen Gram mir in einem fremden Lande aufgehn lies. Ein Nachtfroft und fiehe da -

Er hat' große Sige fagte meine Mutter

Gutiger Gott laß ihn mir laß ihn einem Unglucklichen, ber fur fich lange die Buniche aufgegeben zu bem Staube feiner Bater versammlet zu werden

herr Superintendent Alexander Eins horn fiel meine Mutter ein liegt in Eurs land begraben

D mein Sohn sagte mein Vater und meine Mutter er hat die Kirchenords nung im Jahr ein tausend funf hundert und fiebenzig verfertiget.

D mein Cohn fagte mein Vater und nach ihm blieb die Superintendenten Stelle vierzehn Jahre unbefetzt

D mein Sohn beschloß mein Bater ber fich in seinem Gebete nicht hatte stören laffen wenns eingeschlagen hatte. D mein Sohn mein Sohn wolte Gott ich konnte fur dich fterben

hierauf fagte meine Mutter fein Wort

Ich sahe ben dieser Gelegenheit was ich offt gesehen daß das schlecht und rechte Ehristenthum eine edle Gleichgültigkeit einen gewissen Lieberton im Leben würckt, der und ben allem in der Welt und wars auch ein Alexander Verlust, Ruhe ins herz wehet. Mein Vater schlug wie Petrus mit dem Schwerdt drein. Seine Religion war ein hoheres halleluja, welches aber für die Bollens

Bollenbeten gehört, und das für die Zeitlichkeit nicht zu fenn scheint. Bald sind wir zwar wenn wir uns in diesem höhern Choe befinden entzückt bis in den dritten himmel; bald aber schreien wir: Zerr hilf uns, wir verderben.

Lange ftand mein Bater mit gelähmter Seele, allein meine Mutter brach biefen Seelenschlaf durch einen freundlichen guten Morgen.

Eins fagte fie lieber Mann bedaur' ich

Ich mehr als eins fagte mein Bater, und was ift diefes Eine mein Rind! fuhr er mit einer bedeutenden Miene fort.

Meine Mutter nahm ihn (ohn ihm zu antworten) ben der hand und drückt ihm ein widerholtes liebliches Was denn? heraus.

"daß ich ihn nicht predigen gehöret,, Mein Bater seufzte laut ohne ein Wort zu fagen

Nach ihrer Meinung hatte mir eine Pres bigt einen gewissen Rang im himmel zutheis len mußen. Ob ich nun gleich nicht die Ranzel bestiegen, so versicherte mich jedennoch meine Mutter, da mein Bater mit gefreuzten Sanden heraus gegangen war, daß sie mir ebenfalls ein Monument in der Speisefammer errichten wurde. Der alte herr fagte sie, foll deinen Namen in Mitau zum Druck befordern, und da du von deinem lieben Better eine schreckliche Aehnlichkeit haft; ist euch beiden geholfen.

Bon den feche Rageln vor einen Biers bing find noch zwen übrig. Berlaß dich auf beine Mutter!

Dieser an sich unbeträchtliche Umstand von den zwey übrig gebliebenen Rägeln siel mir so auf, daß ich von dieser Minute an, den letten Rest meiner Hosnungen einbüste und meinen ungezweiselten Tod in den zwey Rägeln sah. Wären wol zwey Rägel übrig geblieben wenn es nicht darum gewesen wäre deine Grabschrift zu befestigen dacht ich, und warum würden wol sechs Rägel für einen Vierding zu haben seyn, wenn ich nicht diesemal sterben solte? ich war kein Alexander mehr, und ich fühlt' es, daß die Medicin mit der Einbildungsfraft stritte und diese lezetere überwand. Es schlug nichts an.

Wenn er nur ein einziges mal gepredis get hatte wiederhohlte meine Mutter, und mein Bater der ben dergleichen Frethumern sonst ein sehr heftiger Widerleger war that nichts weiter als seufzen. Eine totale Sommenfinsternis lag auf seiner Seele, sein herz fonnte nicht ins Geleise gebracht werden. So vergiengen dren bis vier Tage. Werd'ich sterben fragt' ich! Gott kann dir helsen sagt' er, und meine Mutter wie Gott will, und beibe Umen.

Nach einer Weile zog ich meine Mutter fest an mich "en die zweene Rägel? " Sie glänzten mir so schrecklich als die Cometen dem gemeinen Mann. Wie verstelt die Verz zagtheit die Mutter der Hypochondrie, die Geberden eines jeden Dings?

Meine Mutter ohne die Frage in ihrem Umfange zu denken antwortete. Sie sob len dein!

Ach! war meine Antwort und, hilft dir Gott fuhr fie fort hang' ich beine Lieblingsmurfte bran

Die fagt' ich, Liebe, die — ich konnte fie vor Freuden nicht bestimmen

## Chen bie erwieberte fie

Das war Medicin. Ich sammelte mich. Die Cometen verlohren ihren Schein! Ich sah' anstatt meines Namens im Druck zwo fleine Burfte. Ich bekam Appetit und hatte

Batte gewiß alle beibe aus freper Rauft aufaes geffen , wenn nicht alebenn die beiben Ragel wieder vacant geworben maren. 3ch folief bie Racht, und wenn mein Bater nicht noch aans verfinstert gewesen mare, wurd' er aus meinen Augen eben fo viel gelefen baben, als ich guvor aus ben Geinigen las.

Ehe noch bas Fatale interponendæ und introducendæ abgelaufen und mein leben ober Lob res judicata eine rechtefraftige Sache mar, befam mein Bater einen Brief fur ben er viel Doffgeld bezahlen mußte, und biefer Brief brachte ibm ben zweiten Diffant mit, ben meine lefer ibn fogleich fingen boren werben.

Er las diefen Brief, las ibn wieder und ba er ibn jum britten mal anfiena rief er mit wehmuthiger Stimme: Licht! Es ift aus! Gott forie ich: aus! und meine Duts ter: aus!

Wenn er lieber auf die Burme curit batte? fragte meine Mutter meinen Bater, nicht mabr ? lieber auf Die Burme?

"Es ift aus, fagte, mein Bater. Der Startfte in feiner Runft ift Saft nicht fuhr meine Mutter fort. 3ch wett' er ift ba Doctor worden wo ber alte herr Litteratus gemefen ift. Gottes Bege find nicht unfre Bege! 9 3

Wege! fagte mein Bater. Im fünf und vierzigsten Jahre feines Alters im herrn entschlafen? wer fiel meine Mutter ein! Docttor Saft? ist er todt, ber geschickte Mann! Curland verliert viel an ihm

Mein Vater. Die lezte Stütze des Hauses! Meine Mutter. Er hat noch einen Bruder! Mein Vater. Licht! Licht! Licht! Licht! Meine Mutter. Wie todt! am Schlagsus Mein Vater. Alles todt alles todt. Mein Vater. Mit Weiß und Kind Mein Vater. Licht! Licht!

Man brachte ein Licht

Roch eins! sagt' er und nachdem er beis de Lichte (es war heller Tag) hingestellet hatte, nahm er eine handvoll Papier, die sich mit dem neuen Briefe vor den er eben viel Posts geld bezahlet hatte begrüßten, und nachdem er diese Papiere allzusammen gen himmel gehalten sagt' er, wie du willst unbegreistis cher Gott!

Er fectt' an und noch hor' ich die wehr muthige Stimme! Wir find Staub und uns re hofnungen Staub und alles Staub: hier verbrandt' er sich die Finger, indem er das eine eine Papier nicht zeitig genug fallen laßen. Deilige Afche biefe Thrane fen Beihwaffer für dich. Mit dir geweiheter Stanb! will ich den Sarg meines Sohnes begrüßen. Du bift Erde und folft zur Erde werden.

Cleopatra die eine Perle auftrank fagt' er nach einer Beile, hat nicht mehr verzehret, als ich heute, und kein Lucius Plaucius

hat die andere Perle gerettet. handed achtet

Die Rägel fingen wieder an zu blinken ich fahe meinen Tod vor Augen, und empfand wie es einem jungen Menschen von vierzehn Jahren zu Muth' ift wenn er stersben foll.

Freilich hatte mir einfallen konnen, daß ein Brief vom Docktor Saft und so viel Postgeld nicht im Berhaltnis maren, doch fiel es meiner Mutter fo wenig wie mir ein.

Mein Bater zog mit dem Docktor Saft über mein Leben schriftlich Schach! Mein Bater schried ihm seinen Zug der Docktor den seinen: und die Berwirrung die mein Bater durch das Wort aus welches ein schreckliches Wort ist, und durch die zwei Lichte am hellen Tage welche zum Wort aus eben so schrecklich absiechen, erregt hatte; brachten meine Mutter und mich auf den Gedanken,

Docktor Saft batte Schach Matt gesagt. Das Feu'r ist ein vernichtendes Element! Noch schaubert mir die haut da ich diese Papiere brennen und in Asche ohne Leben und Bestand und Safft verwandeln sehe: solch einen Eindruck machte dieses Feu'r auf mich! Ich wurde meinen Leib um alles nicht verbrennen laßen, und viele meine Leser welche bedencken daß die Verwesung zugleich eine Geburt sep, werden mir beptreten.

Die Urt wie mein Bater anfänglich bie Sache betrieb, lies mich vermuthen Docktor Saft hatte unbedachtsam gezogen, und was mich noch freut ift dies daß ich dem Docktor Saft nicht fluchte.

Sott verzeihe ihm fagt' ich und meine Mutter feste hingu aus Barmbergigfeit

und nachdem wir beibe meine Mutter und ich aus den abgebrochenen Reden einen andern Schluß zogen, Docktor Saft wäre nemlich vorausgegangen, wünschten wir ihm beibe aus gutem Herzen eine glückliche Reise; ich will ihm abbitten sagt' ich wenn ich ihn im Himmel sehe, daß ich ihn unrecht versdacht habe. Rach volbrachtem Opfer sah' ich eine Thräne nach der andern die Wangen meines

meines Baters herabfließen und die Papiers afche die fonft verflogen ware anleimen.

Es fep nun das weinende Auge meines Baters oder bas unrichtig vermuthete Schachs matt des Docktors oder fein felbst eigener tobtlicher hintritt die Ursache die meine Mutter zum Singen brachte, sie fing an:

Gott eilet mit ben Geinen

und ben der zweiten Strophe fiel mein Bater im zweiten Diffant ein (zum erstenmal bos ren ihn also meine Leser mitsingen)

> Lagt fie nicht lange weinen in diefem Jammerthal

Wenn ich jeso die Sache überlege find' ich, baß ich eigentlich damals nur einen Sterbens den vorstelte! ich starb schön, ich starb poetisch. Denn mein Körper hatte sich von den zwey fleunen Würsten erhohlt. Mein Berz war aber aller der Vorgänge wegen im fünften Ucht des Trauerspiels. Ich war beswegt — ich sahe alles mit mir sterben, bis auf die Lichtpußerin zu weinte alles (ich weiß nicht ob es die Königliche Frau Mutter oder ein andres Geschöpf war)

Eine Bitte hab' ich an Bater und Muts ter fing ich nach einer langen Stille an.

3 5

Meine

Meine Mutter Die obnfehlbar fich vorffelte baß es wegen bes Monuments in ber Speifefammer mare fragte leife ,, an beibe ,, ? Sa liebe Mutter und gleich lieber Bater fagt' ich laut. Sprich fagten fie beibe. Berlafs fet - bier weint' ich gartlich - Minchen bes alten herrn Tochter nicht. Gut fagte mein Bater warum? fiel meine Mutter ein? weil ich fferbe und mich ihrer in biefer Welt nicht annehmen fann liebe Mutter. Schabe bag ich es nicht fann! Bie ich Alexander und fie Die Tochter bes Darius mar - bende nicht mehr daran fagte meine Mutter, wolte Gott du wareft Jofeph und die alte Babbe (Barbara) Dotiphars Beib gemefen - hab' ich gefunden baß fie verdiente Roniginn gut fenn. 3ch bab' ihr nie gefagt baß ich ihret= wegen des Umtmanns - - Chriftoph zwei Ringer gelabmt - Gott fart fie wentt es bem Chriftoph nublich und feelig ift. 3ch meine feine beide Ringer. Chriftoph behauptete Minchen fen verwachfen bas ift fie nicht fagt felbft liebe Eltern ? Das ift fie nicht verficherten beibe und ich fügte noch einmal bingu bas Rach meinem Tobe fuhr ich fort ift fie nicht. entbecf ihr liebe Mutter meinen Streit mit Chriftoph und bag ich ihr gut gewefen bis in

Den

den Tod, denn ich möchte gern daß sie mich nicht vergäße und mir auch gut wäre bis in den Tod. Meinen Beniamin grüßt von mir auch den Christoph. Die Sonne ging nicht unter während unserm Jorn. Grüßt daß ganze Heer! — Nicht wahr mein Bater jest kann kein andrer als Benjamin im Dorfe Alexander werden (Joseph wilst du so gen sagte meine Mutter und drückte mir die Hand)

Allexander erwiedert' ich will ich fagen. Meine Mutter fabe meinen Bater an , mein Bater fah' auf die Erde. Benjamin fuhr ich fort bat gwar die rechte Sand nicht in feiner Gewalt, allein fonft ift's ein auter Runge. Ehrlich und treu wie ber Wieders ball. Das Bein verwachft fich vortreflich, und fallen gleich die lateinische Reben wea : im Lettifchen ift er Allerander. Minchen, Benjamin und ich maren Caftor Bollux und Beleng. Ein Drittel Diefes Dreiblats welft Gott feegne die Burucfgebliebenen mit bem Than feiner Gnabe. Wenn Minchen beis rathet ich mocht' es nicht gerne, wenn aber febet ju liebe Eltern, daß fie einem ehrlichen Rerl ihre Sand giebt und nun - und nun bier foctt' ich lebt mobl meine theure liebe. autiae

SECTION

antige Eltern lebt mobi! lebt mobi! Sier nahm ich alle ibre Sanbe gufammen und fußte fie und faate: Gott vergelt' euch alles Gute. Dir liebe Mutter bas Geraucherte unterm Rupferflich. Gend Minchen und Benjamin aut liebe Eltern und wenn es fenn fann laßt mich binter ber Rirche an bem aros Ben fcwarzen Rreuse begraben mo mein liebs ftes Lager mar. Lieber Bater bu weißt ben Plats fo aut wie ich. Minchen wird, bas weiß ich, fich gern auch ba begraben laffen wenn anders ihr Mann es quaiebt, und auch ibr meine liebe Eltern wenn ibr fo gutig fenn wolter rubet gufammen mit mir bis an ben Morgen bes jungften Tages - Dann geb' ich mit Minchen wie ein Brautigam mit feis ner Braut aus ber Schlaffammer. Eine lange Brautnacht - Dein Berg bebt vor bem Wort lange jurud! Gott ichend uns allen eine angenehme Rube - Bir weinten alle. Die Ebranen meiner Mutter floffen fanft, fo fanft als ein marmer Mairegen. Mein Bater war beftig. Stirb fagt' er im Ramen Gottes ber Simmel und Erde ges macht bat, und meine Mutter: Umen, und ich: Gott mit euch in alle Emigfeit und wir alle dren gufammen Umen! Umen! Made

Dach einer fleinen Weile fragte mich mein Bater ob ich noch Minchen ober Benjamin , ober bende gufammen feben wolte -Minchen? faat' ich beiter Minchen! Rein -Minchen nicht lieber Bater, fie murbe fich gu febr gramen wenn fie ibren Gemabl Allerans ber fterben feben folte. Gie bat mich blos als Ueberwinder gefeben. Benjamin? auch nicht er wurd's ihr vorwimmern was er gefes ben gebort und empfunden bat, Benjamin ift ein guter Junge nicht mabr lieber Bater? Er muß Allerander werben? Lana genug ift er Darins gemefen - und in Babrheit es ift nicht viel Daring gu fenn. Er und ich waren gute Seinde gufammen eine Geel' in ameen Leibern

Dieses alles brachte mich auf ein Codicill. Ich anderte mein Testament und batmeine Eletern Minchen nichts auch nichts vom Christoph auch nichts vom großen Areutz zu eröfnen, wenigstens die Publication des Testaments noch viele Jahre auszuschen. Meine Mutter die mit der Unfrage meines Vaters die zween Lieblinge meines herzens noch in dieser Welt zu grüßen unzufrieden geworden freute sich, daß alles so vortrestich beigelegt und der vorige Druckfehler verbessert war. Er ist schon ein Engel

STAGE

fagte sie und es war völlig flar in ihrem Gessichte! werden wird ers fagte mein Vater. Ben ihm sah' es noch sehr sinster aus. Der Plahregen hatte anfgehört allein eine Gewitzterwolfe hielt ihn zurück, und man hörte von ferne ein Donnerwetter murmeln. Ich bin ruhig sagt' er, und das ist immer der größte Beweis, daß mann's nicht ist. Nichts ist so leicht anzusehen als Ruhe: Ein Posmann selbst könnte sie nicht verbergen wenn er die Ruhe je zu kennen die Inade gehabt! Im Grunde war er so ruhig als ein Mann dem haus und Scheuren abgebrandt sind und dem ein gutgesinnter Nachbar ein Räummerstein mit einer Klinke einaeräumet bat.

Mein Feierabend bricht heran, wisst du nicht sagt' ich Licht bringen liebe Mutter! Das hin und ber thut wanken bis ihm die Flamm gebricht, als denn fein sanst und sille, laß herr mich schlafen ein!

Meine Mutter fette hinzu nach feinem Rath und Willen wenn fommt bein Stundelein;

Mein Vater wurde von dieser letten Delung unterrichtet ohne daß man daben des Exerbeiligen dachte und seine Seele war gerühret. Es sielen große Tropfen.

Noch

Noch nicht fagte meine Mutter! zu mir bein Aug' ist noch zu hell. Dies foll das lette senn damit du die lette Worte noch im Himmel singen kannsk.

Mein Vater ermannete sich nach einer Weile um mich mit der Stadt Gottes beskannt zu machen. Er hatt' einen andern himmel für ein Kind einen andern für meine Jahre. Wir sprachen viel. Ich fragt' ihn so als ob er schon da gewesen, und er antswortete mir so. Ich will nur etwas ansführen

Seine Meinung war, daß die Bers wandlung eben so groß nicht fenn wurde. Wir können fagt' er nichts mehr durch ein Sehrohr sehen was wir nicht schon durchs Unge gesehen haben.

In dieser Welt sehen wir in der Ferne eine Menge Menschen wie Dunfte aus der Erde steigen, wie Gestrauch — im himmel kommen wir diesem Menschenklumpen naher, wir kennen sie, wir geben ihnen die Hand, indessen blieb uns wol auch in der Welt ein Haar auf ihrem Haupte verborgen? In der Welt ist alles gezeichnet dort ist's ausgemahlt. Was wir hier im Kleinen sahen, geht uns dort im Großen auf. Was ift in

ber Belt fur eine Wiffenschaft bie nicht icon in unfrer Geele lage? Dur Licht berein ges bracht und alles ift aufgebecht - ber ges meinfte Menfc begreift alles, noch mebr, er weiß alles mas bu ibm fageff. Gieb ibm ben erften Buchftaben er giebt bir ben gweis ten. Bir lernen nichts mas eigentliche Biffenschafft, bleibende Renntnis bimmlifche Babrheit ift. Die Geele ift ein geftimmtes Inftrument bas nur gefpielt werden barf. und wenn bu die Runftmorter von der Sache abnimmft, diefe Ruffung die einem fleinen Rorper bas Unfeben eines Diefen giebt, findft bu nichts unerwartetes: wenn bu bie Eref fen vom Rleide abfonderft, ift's bem gemeins ften Mann als batt' er fein eigen Rleib an. Quantum eft in rebus inane! Die Gelehrten bemuben fich weielich biefes ihr Runftftud nicht ju verrathen, weil fie bamit auf bie Martte gieben und große bunte Bettel bruden laffen um fich vor Gelb gu geigen.

Ifis denn Wunder wenn der Gelehrte dem Ungelehrten in der andern Welt nichts nachgeben wird! D ihr Thoren die ihr glauben fontet ein Gelehrter wurde dort schon eine höhere Classe der himmlischen Glücksestigkeit betreten als ein Bauer. Der lette wird

wird in Babrbeit nur ein fleines nothig haben um dem Gelehrteften gleich ju fenn. Der einzige Unterfchied gwifche einem Gelehrten und Unges lehrten in ber andern Welt wird fenn, daß der erftere mehr vergeffen muß als ber legtere um bimmlifch ju miffen mas er weiß: und mas ift fcwerer? vergeffen mas man nicht balb nicht gang wußte, ober gleich Die Sache benin rechten Ende faffen? Der Litteratus (welches in Curland gemeinhin ein getaufter Tittel ift) wenn ihm auch diefes Diplom feiner Befdicflichfeit wegen ohne Geld und gute Morte jugeftanden werden fann, bat nicht Urfache folk ju fenn, benn der Unwiffende unterscheidet fic vom Biffenden blos barinn baß diefer Sagen Aussprechen fann, mas beide wiffen, und das erfte Capittel von dem mas fie beibe nicht miffen. Ein fcones Buch bas wirdlich fcon ift, das von Bergen fommt und ju Bergen geht, mas meineft bu? baft bu bas nicht alles gedacht was brein fieht. Du haft nur - eine Rleinigfeit - nicht bas Buch felbft gefdrieben. Du baft nichts gelernt, fondern nur mit diefem Buch Feuer in beiner Geele angefacht.

Mein Bater nahm Gelegenheit diefe Gage auf Bernunft und Religion anzuwenden

Aber bie Sprachen fagt' ich lieber Bater ?

Rur ein' ift da und keinem wird ein Wort fehlen. Sieh! wie fein und lieblich ift's, wenn Brüder einträchtlich ben einander wohsnen wirds von Gedanken und von Worten heißen. Es werden Zwillinge fenn,wie NachsbarkKinder werden fie zusammenhalten.

hier fuhr er fort, lernen wir Sprachen um mit der Natur umgehen zu fonnen. Wir wollen uns ihr gerne bequemen und da ihre hoffprache unbefannt ift, halten wir viele Sprachen in Bereitschaft, und kommen, da fein Mensch mehr als eine Sprache recht wissen kann, mit einem Frachtwagen voll Grammaticken und Worterbuchern um ben der Konigin Natur mit Benhülfe dieser Dolmetscher Audienz zu haben!

Die Natur versteht wie Gott der Berr, eben so gut deutsch als griechisch und lateis nisch, auch sie will nicht mit Worten sondern im Geist und in der Wahrheit verehret seyn. Eine Sprache ift der hauptful das eigents liche Capital, die andern find die Zinsen.

In dieser Welt sprachst du mit Gott beutsch. Jachnis spricht lettisch mit ihm. Wenn ein Deutscher frangosisch betet läßt er sich vom lieben Gott frangosische Vocabeln über-

überhören. Die letten Worte find all in der Muttersprache auch die letten Seufzer so. Da kommt gemeinhin alles an Stell und Ort. Man sagt sogar daß sich das ganze Gesicht im Sterben verändere und der hofman wie ein andrer Mensch aussehe und der Cain ohne Zeichen da läge alles in Gottes Gewalt —

Zu jeder Sprache das weißt du lieber Junge denn du hast außer der commandirens den Deutschen mehr als eine; gehört eine andere Zunge und ein andrer Mensch. Bon der, in der andern Welt läßt sich glaub ich kein einzig Wort auch nicht einst lieber Gott mit einer Menschenzunge aussprechen. Da sehlts am r, am h, am l, und an jedem Buchstaben. Eine Engelzunge ist uns vons nothen.

Meine Mutter fang mitten unter Diefer Predigt ba mein Bater Othem hohlte -

Bie herrlich ist die neue Weft die Gott den Frommen vorbebalt! Kein Menich kann sie erwerben doch ist zu jener herrlicheit auch ihm die Stadte jubereit herr! hilf sie ihm ererben einen kleinen Gchall von jenen Freuden tönen schwachet ihm den Abstidied leicht zu machen.

Mein Bater lehrte mich nachbrucklich das Irrdische, das hinfällige das hecktische in dem größten Theil der menschlichen Renntnis und da er nur ein wenig anhielt sieng meine Mutter wieder an

herr! wir wollen sammelich die da der Leib uns batt verschlossen, Brüder Menschen! was sind wir? Fremd und Neichögenossen unfers kurzen Wandelslauf gebt binauf da wie ber entsprossen.

hiftorie fuhr mein Vater fort ift barum gut, bamit fich nicht die Raufleute freuen wenn Rinder und Narren zu Markt fommen, und Erdbeschreibungen und Reisen zu Wasser und zu Lande und Weltentdeckungen, damit wir und selbst entdecken und fennen lernen.

Ich lese das weißt du sehr gerne Reisen um in mich selbst zu kehren, ich freu mich über jede neue Bolkerentdeckung, weil ich hiedurch den Echlüsel zu mir selbst und zu meinem Nachtaren fi ide. Bon Unbeginn tsi's so nicht gewesen wie es jezt in der Welt ift.

Meine Mutter hatte vieles in diefer Predigt gefunden was ihr zu profaisch war. Ihr Himmel himmel bestand aus einer Schaar heiliger Sanger und Sangerinnen. Da pflegte fie sonst ju mir zu sagen werden wir nicht reden, sondern alles wird Musik seyn. Lauter Duets tos und Terzetten, Recitativen und — sie wand indessen jego nur blos mit dem Ropfe ein, den sie zuweilen von der Lincken zur Rechten, wie die meisten Menschen ihre Kopfe zu schützeln gewohnt sind, schützelte.

Wenn mein Vater nur Etwas fill hielte, wolte fie anstimmen, indeffen fonnte fie feis nen Tackt zu Ende fommen mein Vater grif beständig ploslich an.

Es ist ein Gott! beine Seele ift sein Hauch, er ist! er war! er wird seyn! Sein Bevolmächtigter ift das Gewissen. Du fühlst diesen Machthaber wenn du ihn gleich nicht stehest als einen gegenwärtigen Zeugen, wenn du im Stillen Gutes oder Boses thust. Er ist mit dir er geleitet dich um dich dort als Bürger in der Stadt Gottes einschreiben zu lassen mit einem neuen Namen, der über alle Namen in der Welt ist.

Sottes Gate feine Gerechtigkeit ift's daß wir im Tode nicht gar aus find, feine Barmberzigkeit hat fein Ende! Nun ift fie am Morgen der Ewigkeit! Welch eine Sonne

R 3 Die

die dann aufgeht! Belch ein Bort Ewigfeit! Etwas ohn Ufer und ohne Grund.

Dort haben wir nicht nothig uns um einander zu befümmern. Die Eftern brauschen feine Pflege die Kinder feine Stuge; bas Ganze wird unfer Gegenstand seyn.

Gott der in uns angefangen hat das gute Werck wirds vollenden in Ewigkeit. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, jest sehen wir ihn im Spiegel, der seine Welt ist den er uns vorhalten ließ, und da unser Standort dunckel war, sahen wir nur wenig, nur daß er war! Dort werden wir sehen was er ist!

Seelig sind die Toden die im herrn stersben! Sie stärcken sich durch einen sanften Schlaf zu himmlischen Beschäftigungen um zu erwachen nach Gottes Bilde. Muß der Mensch nicht hier immer im Streite leben? Seine Tage sind wie eines Tagelöhners, Man legt ihn in die Erde, und wenn man ihn morgen suchet, beschämt ihn der Stuhl wo er saß, das Buch das er eben gelesen hat, denn er ist dahin, den Sucher ergreift ein Schauder. Hul dem der in der Jugend vollendet wird! Er kommt froh zum Grabe wie Garben mit Jauchzen eingeführet werden

zu feiner Zeit — du wirft liegen und schlafen ganz mit Frieden denn allein der herr hilft dir daß du sicher wohnest — —

Bu allem diesem sprach meine Mutter ben Seegen. Empfange fagte fie mit gerührs tem herzen hierauf den Seegen des herrn.

Der serr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sex euch gnädig und da fein Chor antwortete; setze ich, sagte sie selbst hinzu

Der herr erhebe fein Untlig auf und und gebe uns feinen Frieden Umen.

Sie fprach diese Worte mit einer so gus versichtlichen Seegensstimme, daß meine Seele das Licht sahe, das mir leuchten solte ben bem schrecklichen Todesgang: und die Bulfe empfand die mir helfen wurde ben dem allerletten letten Todesstoß.

Raum hatte fie ihn aber mit Bergen Augen Mund und Handen ausgesprochen, ihr Ange war gen himmel gerichtet ihre Hande hatt' sie auf mich gelegt — faum hatte sie Amen gesagt; so ward sie des Seesgens wegen verfolgt weil der Candidat mit den langen Manschetten der vor vieler Zeit wie meine Leser sich erinnern werden einen Kalecutschen Jahn verzehren geholsen wähzend

61197

rend bes Seegensspruchs ins Zimmer getreten war. Es war biefer gute Mann in der Bauskeschen Prapositur, welche so wie die Seelburgiche den drengliedrigen Seegen anges nommen hatte.

Der herr Superintendent Alexander Graven unter bessen Regierung wie meine Mutter zu sagen pflegte, ich leider! das licht der Welt erblickt, hatte im Jahr eintausend sieben hundert und achtzehn den drengliedrisgen Seegen eingeführet: indessen blieb meine Mutter so wie beym alten Calender, so auch beym alten Seegen, wenn er gleich ein Glied weniger hatte.

Meine Mutter die wie Brutus nicht mehr auf den Sohn ihres leibes fondern aufs Unfichtbare und allgemeine und was noch mehr war, die Ehre der Kirche und ihre Ordnung sahe, gerieth in Paul Einbornschen Eifer, sprach wider die Regierung nicht des Herzogs Ferdinands sondern des Grävens, årgerte sich, daß ich und er Alexander hießen.

Er, weil ein wurdiger Einhorn fo geheißen

3ch, weil man außer vielen andern Bes bencklichkeiten die fie hatte auf den wie fie fagte unseligen Gedanken fommen tonnte, daß ich von biefem brengliedrigen Alexander Graven ben Ramen empfangen haben tonnte.

Dem herrn M. Abolph Grot Paffor in Bindau, der fich des alten Gebrauchs ansgenommen, feste fie eine Marmere Krone auf und dem herrn Paffor Christoph Sennert der des drengliedrigen Seegens wegen Kreutzüge thun mußte und in gewisser Art Fähnchenführer war, hatte sie keinen Seegen auf den Beg gewünscht, wenigstens solten seine Gebeine nicht im Baterlande verwesen, welches auch nur wie sie fagte zwengliedrig ware: Eurland und Semaallen.

Ich will nicht hoffen daß eben wegen dies fes Unseegens (Fluch war es nicht) dieser Gravensche Udjudant unftat und flüchtig gesworden und auch würcklich in der preußischen Grenzstadt Memel sein unruhiges Leben wies wol schlüßlich wie Paul Einhorn sanft und ruhig geendiget hat.

Es wurde fein Seegen fur meine Lefer fepn, wenn ich ihnen den Streit meiner Muts ter und bes Beern Candidaten aus einans berfeten folte.

So viel zur Nachricht, daß diefer Gees gensftreit in Eurland durch den landtaglis den Schluß vom ein und drepfigften Julius

\$ 5

ein tausend sieben hundert und drey und dreysig und durch die Berordnung vom neunzehnten August ein tausend sieden hundert und drey und dreysig in der Art beigeleget worden, daß meine Mutter zwar nach der Zeit einsahe, es folt' in Eurland nicht mehr zweygliedrig gefeegnet werden, indessen was sind Edicte und landtägliche Schlüße dem Gewissen? Sie lebt' und starb nach dem alten Calender und nach dem alten Seegen, und wenn sie gleich oft und viel nicht wieder den Strom schwimmen konnte, hofte sie doch es werde alles ein Ende gewinnen daß wirs könnten ertragen

Denen Ungläubigen die vielleicht auf den Gedanken kommen könnten, daß ich ein Mährlein erzählet, zur Beschämung, will ich wörtlich die seegensreiche Verordnung unter die Augen sehen, welche den neunzehnten August ein tausend sieben hundert und dren und dreygind dreyfig in der Residenz Mitau gegeben worden.

Bon Gottes Gnaden wir Ferdinand, in Liefland zu Eurland und Semgallen Berzog. Geben allen Einsaaßen diefer Berzogthumer zu vernehmen daß in diefem letten landtaglischen Schluß vom ein und breyßigsten Julius jebts

jestlaufenben Jahres wolbebachtig und alle Diferepance und angewachfene bisheriae Streitschriften unter ben Beifflichen in Diefen Bergoathumern einmal zu beben, den breps fachen Geegen bengubehalten und burch Dublicationes feftzufegen, befchloffen worden. Dabero wir benn Rraft diefes unfere Datents fowohl dem moblebrmurdigen und bochgelahrten herrn Alexander Graven, Superintendenti und Paftori primario ju Mitau als allen ehrmurdigen und bochgelabrten Drapofitis Diefer Bergogthumer auch famtlichen übrigen wurdigen und wohlgelahrten Bafforibus in Gnaben befehlen, baß fie folden breufachen Seegen ber in verschiedenen Rirchen allbier bereits angenommen, fo fort wo es noch nos thia gleichfalls einführen und ben zwenfachen fünftiabin nachlaffen mogen. Gewärtigen auch ein Gleiches von den Brieftern ber abes lichen Rirchen, und wollen gnabigft bag gu aller Biffenschaft biefes Batent bren Conntage nach einander in beutsch und undeuts fcber Sprache von ben Rangeln verlefen auch nachgebends ad valuas templi affigiret merden foll. Uhrfundlich unter dem fürftlichen Innfiegel und unferer Unterfchrift. Geges ben in der Refidenz Mitau ben neunzehnten August NOW

August ein taufend fieben hundert und drep und drepfig.

Mein Bater ber es beffanbia mit bem weltlichen und nicht mit bem geifflichen Urm bielt, mifchte fich gar nicht in Diefen Gees gensffreit bes herrn Canbibaten und meiner Mutter; obicon ich aus anderweitigen Heufs ferungen weiß, daß ers bem herrn Gupes rintendenten nicht verzeiben fonnte, bag bers felbe eigenmachtige Beranberungen gu ma= den fich unterfangen batte. Er, mar fo gleichs flimmig mit ber Boblgebohrnen Ritter und Landichaft, bag man alauben follen er felbit batte den landtaglichen Schluß vom ein und brepfigsten Gulius ein taufend fieben bunbert und dren und brenfig entworfen, ben ich meinen Lefern aber nicht fur bie Mugen ftels len will.

Jest war mein Bater mahrend dem Sees gensrauch gans still und blickte zuweilen auf mich seinen zwengliedrig eingesegneten Sohn. Da es sich zum Wassenstillstand anlies, der dem Herrn Candidaten um so rathsamer war, als er während dem Streit fallen lassen, daß er heiß hungrig sey: indem inuita Minerva wohl schwerlich ein Kalesutscher Hahn wieder sein Theil geworden ware.

Da, fag' ich, der herr Candidat ins Winterquartier jog, nahm mein Bater das Prafidium ben diefem Disputations Actu und fagt' Etwas was weder den Opponenten noch Respondenten traf

Bon Gott fieng er an kommt aller Gesgen. Meine Mutter nahm dies Bort wolte Gott fagte fie Sie hatten Seegen fur meinen Sohn mitgebracht.

"hier ift ein Brief vom Dofcor Saft und "er felbst wird auch noch heut hier fenn."

Er lebt? fagte meine Mutter

und ich ju gleicher Zeit er lebt indessen fest' ich noch das Wort also hinzu. Wir hatten auch fragweise lebt er? die Sache nehmen können, und ich hatte das also alsdenn vielleicht gespart, indessen, wolten wir ohn Zweifel den Accent auf Er legen, und es war ein Frag und Verwundrungs Zeichen ben den Worten er lebt an Ort und Stelle.

Der Candidat der nicht ju wiffen schien ob von geiftlichem oder leiblichem Leben die Diede mare; jog seine Sandblatter weiter hers aus, denn diese Frage war ihm in alle Wege so besonders daß er die Antwort hervor jieshen mußte.

Meine Mutter fam ihm entgegen und feste die Frage burch eine andere ins Licht.

Ift er nicht todt? und nun waren bie Mannschetten beraus und die Antwort

Ich hab ihn frifch und gefund gelaffen — und woher tobt fragte mein Bater? Diefe Frage befremdete meine Mutter noch mehr als ihre und meine Frage den herrn Candis daten. Sie wolt' indessen meinen Bater feiner Lüge beschuldigen und ihn öffentlich besichämen.

Mein Bater las ben Brief und sagte mit einer Stimme außer Gefahr, daß es mir auffiel mein Leben sey ihm nach ben verbrandzten Papieren gleichgültiger geworben. Es war ihm so als wenn ein Sterbender eine Pension befame, auf die er zwanzig Jahr gehungert, oder wenn Jemand dem all sein setziges und künftiges Daab und Gut heut tonfisciret ist, morgen hundert tausend Duzcaten durch einen Nechtsspruch gewinnt.

Ich hab' es oft belebt, daß der beste Freund wenn er seinen flerbenden Jonathan beweint hat, im Anfang gleichgultig ift, wenn er hört bein Freund Jonathan lebt. Er schließt nach seinem erlittenen, nach seinem überwundenen Schmerz, auf den ber ibm

ihm noch bevorstehet. Ben meinem Bater wie oben —

Welch eine Veränderung ben ihm! welch eine ben mir! Meine Mutter blieb wie sie war, ich fühlte mich die Minnte besser, da diese Worte ausgesprochen wurden. Es war Schlag auf Schlag. Die Krankheit hatte mich schon vorherd verlassen, nur ich nicht die Krankheit. Ich gefraut' es mir nicht zu glauben, daß ich gesund wäre. Lieber Herr Candidat, Sie hätten unter uns gesagt den Seegen zuleht lassen sollen wie es Sitte in der Christenheit ist.

Warum soll ich's leugnen, daß mir jego mein letter Wille zusammt dem Codicill in Absicht Alinchens herzlich leid zu thun ansfing, ich möchte wissen was die Ursache war? ich wurde mal auf mal im Pette blutroth, als wenn mir das Gewissen ins Gesicht sabe. Um alles in der Welt willen hatt' ich das Testamentum nuncupatiuum zurück gehabt.

So gerne meine Mutter es wiffen mochte wie das ganze Brief Migverständnis entstanden mare unterfing fi'es doch nicht die Auflofung in des Candidaten Gegenwart abzusfragen. Die verfluchten Briefe! überall wa fie sind, sind Falten und Verwickelungen! Spister nicht eure Federn Aunstrichter wenn sie in Momanen und auf dem Theater große Rollen spielen. Es ist wahr sie sind der faule Anecht für unsere Theaterdichter, denn wo würden sie ohne Briefe einen gordischen Anosten hernehmen? und wie würden sie die Anosten so alexandrisch als durch eine Antwort auf diesen Brief entzwehhauen? allein siehe da! wie die Natur spielt auch in einer wahsren Geschichte ein Brief! und gewiß nicht der lebte.

Die blanken Ragel waren mir nicht mehr im Wege ich befam Appetir eine von den Burften ju effen die meine Stelle vertres ten folten.

Aus dem Bett fagte mein Bater wenn du effen willft! fein Mensch muß im Bette effen und trinden. Es ift schon zuviel daß man darinn schläft oder firbt. Ber auf der Erde firbt, flirbt auf dem Bette der Ehren. Er nimmts mit der Krankheit auf

Da fand ich wie mich Gott geschaffen hat bis aufs hemde —

Obgleich meine Mutter es gern gefehen, wenn ich der Rrancfheit fandeshalber das Gesleite gegeben; überfah fie dennoch diefe Gunde wider

wider das Etiquette um vielleicht meinen Bater gur Erfenntlichkeit in Beschlag zu nehmen, welche darinn bestehen solte daß er ihr zu seiner Zeit das Geheimnis des Briefes und der Feuersbrunft entdecken mochte. Ich glaub's schwerlich liebe Mutter, wenn du nicht durch die Kunfte der Palingeneste - -

Der Docttor fand mich benm Gerauchers ten und bas mar meinem Bater gewonnen Sviel. Go faat' er folte ber Docftor jeden treffen, gelt! wir wurden meniger Bariens ten und mit Erlaubnis herr Doctror weniger Docktores baben. Der ehrliche Saft fcamte fich bem Buls die Band gut geben. Dach einigem Bebencken, nahm er fein ganges Docktoranfeben ju Gulfe fühlte wirflich Schande balber nach bem Dule, inbeffen that er's verstohlen und fo unaefebr als ein Sodwohlgebohrner Berr, wenn er eines ehrlichen Burgere Tochter gebeirathet, feinem herrn Schwiegervater die Band giebt -Ich rif mir die Band lof um bas abaefchnits tene Stud an feinen Drt ju ftellen - Der Berr Schwiegervater folt's auch fo machen.

Warum aber Gerauchertes fragte ber Docttor "weil ers gewolt, (mein Bater und meine Mutter) hierinn war meine Mutter

£

mit meinem Bater aleichlautenb, benn fie batte Benfviele, bag viele Leute mit Gau're fraut von bisigen Riebern und falten Riebern und faulen Riebern und Rluffiebern und Geis tenftechen und Entgundung ber Lunge, und Entgundung ber Leber und Entrundung bes Gefrofes und Rriefeln und Schlaaflugen und Berggespann und vielen Guchten und Gich. ten curirt maren. Die Stimme bes Magens war ibr eine beilige Stimme.

Der Docttor Gaft und fein Rreund ber

Berr Candidat fanden fur gut brey Tage ben uns ju bleiben. Ich will nicht hoffen Berr Candibat um auch bierinn brenaliebria gu fenn! Meiner fonft gafifreven Mutter maren fie unausstehlich, benn fie marb wegen bes Briefftaubes durch ibre Gegenwart entfeslich gemartert. Es jog ber Docttor Gaft mab= rend biefer breven Tage mit andern Leuten in ber Nachbarschaft Schach und war frolich und guter Dinge als ob er immer gewonne.

Schon ebe ber Docttor angefommen mar, batte mein Bater ben Staub ber mich am allererften als feines Bleichen bewillfommen follte, in weißes Papier eingefarget; ich glaub es war ein großer Bogen Doftpapier, weil wenn gleich die Thranen nicht alles gu= ructhal= 31113.

tuchfalten konnen, und vieles in die Luft gesprengt war boch immer von einer hands voll Papier ziemlich viel geweihte Afche zus ruchbleiben mußte.

Er schien mir indessen da ich zusabe, baß mein Bater biese Afche nur vor der hand in sein Rußbaum Schrändichen bepfetze well bas Paradesarg noch nicht fertig war.

Kaum hatte ber Docktor, ber unvermusthet nach drey Lagen jum Uhrwerk eines andern Bulles zu reisen nothwendig fand (sonst war' er langer geblieben) mit seiner Hand meinem Bater und Mutter zum letten mal einen Ruß zugeworfen und sich tief heraussgebogen. Raum war er ihrem Auge entsahren (ber Candidat sein Freund war eine Stunde früher ohne eine solche seperliche Besgleitung und ohne einen Rußwurf abgereiset) fing meine Mutter an

Der Brief — — Um Verzeihung liebe Mutte! warum? Schach dem Könige? warum aleich mit dem Hauptwort? Eine Hauptschlacht ist ben einer folden Gelegenheit nicht immer das rathfamste. Warum so gerade zu und nicht durch ein Stratagem? für Helden die in einem Jahre die Geographie

fo unbrauchbar machen können, wie ben vorjährigen Calender ift freilich fein Stratasgem: Eine liebe Frau Pastorinn aber die keinen Beruf zur Amazonin hat, kann den Bogel im Neste greifen —

Bas für ein Brief erwiederte mein Bater? Mich dunft eine schlechte Deckung auf Schach dem Ronige. Meine Mutter war auf diese Frage unbereitet; indessen verlohr sie noch nicht den Muth: sie hatte Bulfes voller in Bereitschafft.

Den du eingeäschert hast sagte sie und sette in einem Tone mein Bind dazu, daß man wohl einsahe, wie sie wenn es nicht anders wäre auch zum eblen Frieden bereit sey. Noch streckte sie indessen nicht das Gewehr. Ich hielte ihn sagte sie für einen Brief vom Herrn Docktor Saft (sie nanndte ihn herr welches sie mit Abwesenden selten that es wäre denn daß sie vom Herrn Superinstendenten gesprochen hätte; auch die Herren Präpositi hatten schon diesen Vorzug, nur der Bauskesche und Seelburgsche ausgenomsmen, die Dichter hatten alle Herr)

Diefer Brief hat und alle in Unordnung und Berwirrung gebracht. Ich dachte Saft fev tobt. Du haft unrecht gedacht mein Rind

Aber der Brief sagte meine Mutter. Sie war einmal in Unordnung und wie eine Uhrdie unrichtig ift so lang von eins bis zwolf immer fort schlägt bis das Gewicht abgelaufen ist war auch sie mit ihrem: der Brief.

Blaube mir mein Rind erwiederte mein Dater es giebt nicht Mergte, Bundargte giebte bier und ba einen. Sier folgte ein langes Capittel fur und wieder Die Merite, modurch meine Mutter in eine folche Enge gebracht murbe, baß fie nicht aus noch ein wußte. Ebre den Arat fagte fie in der Berwirrung, allein welch eine allgemeine Urfache ermieberte mein Bater denn der Berr bat ibn gemacht. Wenn bem Urzte feine ans bere Ebre gutommt fo find fie eben nicht bochgeebrt! Bas thun fie auch? Gie find unfre Beiniger. Gie fuchen eine Ehre bas rinn, bag wir burch ihre und nicht burch bie Sand ber Matur fterben. Gie find pris vilegirte Giftmifcher und fubtile Tobtichlager Die ein Recht promoviret haben, tobten gu tonnen: und wenns ihnen gluckt, wenn fie einen Menfchen auf ein halb Jahr befriften ifts ein Menfch? eine Diffgeburt ift's, ein im Reich ber Tobten Ungeworbener. Wer einen

einen Argt annimmt hat vom Tode Sands geld genommen. Mergte find feine Berber!-Mein Bater fprach den Recepten Ehr und Redlichfeit ab. Batte bie Ratur nicht ges mifcht wenn bie Difchung notig gemefen ? Er wolte, bag man ben Mergten ben Broa biant abschneiden und Die Apothecken gerftos ren folte. Den Urzeneien aus dem Pflangenreiche lies er Gerechtigfeit widerfahren. Wenn ein Urat fubr er fort francf wird curirt er fich nicht felbft, fonbern erfucht feine Bers ren Collegen Standrecht über ihn zu halten. Er felbft weiß wol daß er nichts weiß; indefs fen mit ber Runft gehts ihm wie einem Luas ner mit ber Luge, die er oft und viel fur Babrheit ausgegeben - wie einem Schwarz-Funftler - Der Argt balt die Runft am Ende felbft fur Bahrheit, und deneft die Unwiffenheit bab' an ibm gelegen. Ein francfer Argt fchieft alfo gu andern Alergeen und biefe wenn gleich fie ben Rrancfen wegen feiner geit= bero geleiffeten vielen Bunbereuren moburch er fie ben weitem übertroffen, von Bergen beneiben; benfen boch beute mir! morgen bir! und wurden bem Beren Collegen gerne belfen - wenn fie nur fonnten. Wenn bie Ratur fich felbft nicht mehr helfen fann,

ich mocht ben Arzt sehen ber Ratursielle vertreten könnte? — Wie fann er den Weg
wissen den die Natur will? Geht sie zur Rechten; so will er zur Linken. Geht sie zur Linken will er zur Nechten, und am Ende —
da sie sieht man traue ihr nicht man haue
sich Brunnen wo kein Wasser ist, wird sie
der Neckeren überdrüßlich und dies ist das
Gericht der Verstockung im leiblichen Sinn —
Um Ende weiß er was nicht alle wissen wollen die Signa mortis obgleich auch selbst hieben viele Ungewisheiten vorfallen.

Wite meiner Mutter ben allem diesem zu Muthe gewesen fann ich mir febr flarlich

porftellen.

Sie wolt' indessen noch einmal eine Schwenkung mit der Fahne versuchen wer weiß dachte sie, ob sich die zerstreuten Leute nicht sammlen. Sie sagte was sie schon oft gesagt hatte, und was ich meinen Lesern nicht mehr sagen mag. Weiter nichts als — der Brief — und mein Vater machte ihr ein Gesicht, das ich einem jeden Chemann als ein probates Hausmittel empfehlen würde, wenn seine Frau zu oft der Brief sagt und wie eine verdorbene Uhr in einem Juge von eins bis zwölf schlägt, wär's auch das beste

Weib in der Welt und eine liebe — Ein Gesicht dieser Art, hat seinen guten Nutzen. Eigentlich solte ich nur sagen das linke Auge denn über das ganze Gesicht darf es sich nicht verbreiten, auch das rechte Auge kann frey bleiben oder darf diese feindliche Einquarties rung nicht einnehmen. Dies ist das einzigzste was ich einem Manne von seiner herrsschaft zugestehen kann. Es ist dies Gesicht so sehr vom Zorn entsernt, daß der Ehes mann hieben seiner Franen die eine Wange kussen kann.

So oft mein Bater dieses Gesicht machste; blieb meine Mutter plotlich still und das geschahe oft mitten im Wort so daß sie zuweilen a — ansing das ber indessen hatte das linke Auge meines Baters getroffen. Arme Mutter! wenn du nur besser angefanzgen håttest. Warum eben "der Brief!"

Rurz meine Mutter erfuhr nicht wo der Brief herkame und wie's mir vorkam; konnte fie auch nicht einmal auf Spuren kommen: So total war fie aufs haupt geschlagen. Sie zog ohne Ehrenzeichen aus ihrer Festung ohn Unter= und Obergewehr ohne klingendes Spiel ohne fliegende Jahne brennende Lunten,

Rugel

Rugel im Munde, und ohne zwolf Schuffe fur ihr Gewehr großes und fleines -

Ich aber war vollig ben mir überzeugt, daß diefer Brief daher fame, wo man die Spargel früher als in Eurland ift, gleich früher in der freien Luft eine Pfeife rauchet, den Wein mit der hand aus der Quelle trinstet, und lange Manschetten trägt —

Wenn man die Augen zuhält kann man genauer und richtiger überlegen. Jum Ersfinden muß man feben zum Anordnen kann man blind fenn. Ein großer Kopf der feben und blind fenn könnte wenns die Umftände erfordern, mußte größer als Somer werden.

Die Umstånde die mein Vater mit dem feperlich verbrandten Briefe machte, und andere während meiner Krankheit von ihm verstreuten Worte, brachten mich auf den Gedanken, daß er von seiner Familie schlechte unerwartete Nachrichten erfahren haben mußte. Mehr unbekandte Jahlen konnt' ich aus den gegebenen nicht heraus bringen, und geswis, ich war weiter als meine arme Mutter, die noch nicht einen Finger breit näher vorsrücken konnte als sie ausgezogen. Meine Besserung indessen vergnügte sie so sehr als sie meinem Vater gleichgültig schien.

€ 5

Raum

Raum war ich gefund geworben; fo ers mabnete mich mein Bater baß ich mich auf Die Theologie legen, und mehr Gleiß als geits bero barauf verwenden mochte. Ein Beifts licher, fing er an, ift ber glucflichfte Menfch in ber Belt. In feiner Geele ift beftanbig Fruhling, wo es meder ju falt noch ju marm ift. Die Leidenschaften fommen nie ben ibm in gewaltige Bewegung. Dinge ber Bufunft find feine Befchaftigung, und ein Denfch ber nicht von Stande ift, fann feine befre Lebens= art als diefe ergreiffen woben er hoffen lernt. Er beflagte, daß er feine Gelegenheit gehabt die Grundsprache ex profesto wie er fagte ju erlernen, feegnete bas Undenfen bes Convers fus der ibn judifch deutsch gelehret batte. Wenns auch nur mare weil ber berr und Meifter unfrer Religion die hebraifche Spras che geredet batte folten wird thun (nemlich bebraifch lernen ) ju feinem Gebachtnis.

Wie vergnügt meine Mutter über diese theologische Unstalten war, kann man sich fehr leicht porstellen. Sie dachte nicht weiter an meines Baters Vaterland noch an den eingeascherten Brief. fang fie und mein Bater fang ben andern Distant

Für das er euch geschenkt Das ist ein' feelge Stunde darinn man sein gedenet sonst verdirbt alle Zeit die wir zubring'n auf Erden wir sollen feelig werden und bleib'n in Ewigkeit.

Wie fehr sich alles im Pasiorat nach diesem änderte kann ich nicht beschreiben. Gegen die vorige Zeit war kein Stein auf dem ans dern. Alexander und Darins ward nicht mehr gespielt.

Mein Bater, ber sehr für die Quellen war, lehrte mich die christliche Religion aus der Bibel, die wenigsten lernen sie draus pflegt' er zu sagen. Das was dir abgeht suhr er fort werden dir die Schrifftgelehrten beybringen. Er schien selbst nichts mehr zu wissen als was die Fülle seines herzens und eine andächtige Lesung der heiligen Schrifft in ihm gewürft hatte.

Bon seinen vorigen Helbenthaten blieb ihm noch ein gewisser Ausbruck! Er nandte ihn adelich — er war feperlich dem Gedancken treu

tren und nicht Jebermanns Ding. Dem Abel und dem weltlichen Urm blieb mein Bater getreu bis in den Tod.

Ich nabm taglich in Renntnigen ber Schrifft gu, wenigstens mar mein Berg' ein Schrifftbefolger. Meiner Mutter gu gefals len mußt' ich meines Baters Rragen anles gen, und ein andermal feinen Mantel und benn wieder ein andres geiftliches Rleidungss fluck anpaffen, bamit fie fabe wie es mir liefe. Gines Jages ba mein Bater viele Beichtfinder batte und ich meiner Mutter gu Ehren bis auf die neue Berfique meines Das ters jum Geiftlichen inveffiret mar; fieng ber Gedanke ber icon offt wie bie Sonne auf und untergegangen mar, bell gu fcheis nen an! Ift es benn nicht moglich, fagte fie, daß ich dich ebe du auf Universitaten gieheft predigen boren fann?

Die Brodtstudien haben mit den Hands werkern alles nur mögliche gemein, und meine Mutter hatte nicht ganz Unrecht, daß sie auf ein Gesellenstürk bestand ehe ich losges sprochen werden solte. Es war ausgemacht, daß ich über einige Zeit als Geselle auf meine Künste und Wissenschaften reisen, oder wie man es in Eurland nennet ausreisen und

das haus meines Vaters verlaßen folte. Mein Vater war einen Sonntag gegen Abend recht vergnügt, und überhaupt pflegt' er nach abgelegter Sonntagsarbeit, wie ein Tagelöhner alle Abend ist, zu seyn. "Das, sagt' er selbst "hat ein Taglöhner vor mir "zum Vorraus daß er so all Abend ist; allein "meine Freude ist eine Sabbathöfreude."

Diefer Sonntagsfreude bediente fich meis ne Mutter, die ihm um diefe Zeit die Ges fichtsbewegungen feiner Zuhörer zu erzählen pflegte, die fie ben diefer oder jener Stelle feiner Predigt bemerkt hatte.

Was denkst du mein Lieber! sing sie an, war' es nicht gut, daß unser Sohn Alexans der Einhorn (Alexander sagte mein Bater) eh' er uns verläßt eine Predigt hielte? Eine Predigt? sagte mein Bater, und schwieg stille nicht aber als ob er abbrechen wolte; sons dern weil er sich nicht so geschwinde auf eine Antwort besinnen konnte. Da nun meine Mutter sein Stillschweigen eben so verstand; klopfte sie zum andernmal an, und balgte sich mit allen Zweiseln meines Baters die ohnedem alle sehr leicht nachgaben, weil er selbst keine Lust zu zweiseln hatte. Der alte herr beging hiebep einen tücksschen Streich,

benn ba ibn meine Mutter über biefe Sache ebenfals jum Bertrauten gemacht batte : fcblug er ibr ben funften Bers aus bem gebns ten Capittel des zweyten Buchs Samuelis jum Tert vor "Ich wils vortragen hert "Cantor Bertmann, fagte fie. Gie bielte Wort und ba man nachschlug fanben fich bie Worte "bleibet ju Gericho bis euch ber Bart " gemachfen ift fo fommet bann miber, bas war gewis mehr als eine Schneibernabel! Dominica III. post Epiphanias ward beschlofs fen daß ich Dominica Judica meine erfte Bres biat in unfrer Dorffirche ablegen ober wie es meine Mutter in ber Sprache ihrer Uhnbers ren nandte mich boren laffen folte. 3ch ents warf die Bredigt felbft , mein Bater gab das Imprimatur nachdem er fie befeilet hatte. Meine Mutter fonderte mir Die Lieber aus. Diefes macht' ihr viele Dube. Ein Lieb war um einen Bers ju lang, ein andres mar wider um einen zu furb, ben manchem mar Die Melodie nicht ber erften Bredigt anges megen, ben noch einem war noch mas ans bers in bedencken : Endlich getroffen. 3ch habe ben febr befcheibenen Unterausbruck befeilen gebraucht, die Wahrheit aber ju ges fleben that mein Bater mehr. 3ch hatte ben Stul

Styl fo fehr von den Feldreden bepbehalten daß alles Trommel und Trompete war und jum Cammerton herabgestimmet werden mußte.

Bei der Nuganwendung 3. E. gab ich Canonenfeuer auf die Gunder ich versicherte fie, daß sie im Pfuhl der mit Pech und Schwefel brennt o Solon Solon rufen wursden. Den Pech und Schwefel strich mein Bater und seste in den Flammen des Gewisfens. Den Solon Solon ließ er stehen —

Die erften vierzehn Tage ergablte meine Mutter mir vielerlen Begebenheiten Die ihren perftorbenen Sochwohlehrwurdigen Ubnbers ren begegnet! und burch bie Trabition bis auf ben beutigen Lag unverloschen ben ber Ramilie geblieben maren. Ein Litteratus batte nehmlich febr pathetifch feine beilige Rede angefangen; allein er mare gleich benm erften Theile in Die Grre gerathen. feel'aer Melter ober Grofvater hatte ibm lateis fifch jugerufen ab initio (von vorn) und ber Litteratus mare wieber nur bis auf diefe uns gludliche Stelle mo er fcon einmal ben Sas ben verlohren gefommen. Doch einmal borte ber nun Troftbange bie Stimme ab initio und Da er wieder Diefe unglucfliche Stelle berührte fiel (meine Mutter fagte bies mit vieler Theils

Theilnehmung) ihm bas Amen zu rechter Zeit ein. Das Dorf welches bas ab initio vor bravo! gehalten, hatte dem herrn Cansbidaten ber aus Angst gewaltig geschwist, bas Zeugnis bengelegt: lange keine so gute Predigt gehört zu haben.

Ein andrer Candidat batte aus Ungft Die Cangel verfehlt und anftatt bemm legten wir glauben all' auf die Cangel gu ffeigen, mar' er gerade ju aus ber Rirche gegangen. Mein lieber herr Grosvater batte alfo ex tempore feine Gemeine bewirthen mugen. Ein britter batte bie vierte Bitte zweymal gebetet, worans man gefchloffen baß er zwen Magens batte. Roch ein britter hatte, und Dies fchien ihr Die traurigfte Begebenheit gu feyn bas Vater unfer nach ber Predigt ju beten vergeffen. Der arme Dann! Er hat feine Cangel weiter beftiegen. Dein lieber feeliger Grosvater rieth ihm ju einer andern ehrlichen Sandthierung, indem berjenige, ber vergaße das Bater unfer auf ber Cans gel gu beten, mit Zuverläßigkeit es als ein Omen anfeben mußte, daß er nie mit Ruhm in ben Prieflerorden aufgenommen werden fonnte.

Endlich war' es einem in der Predigt vorgekommen der Herr Pastor, der mit ihm in die Rirche gekommen, son in ein Bildnis wie Loths Weib in eine Salzsaule verwanzdelt. Die Geschichte verdient gelesen zu werzden obgleich sie nicht in der Familie meiner Mutter sich begeben hat. Der herr Pastor hatte sich ben lebendigem Leibe in Lebensgröße mahlen lassen, und dieses Bild war so getroffen als die Tranben des Teuxis welche die Bögel lüstern machten. Der herr Pastor war da mit Leib und Seel.

Damit ich meinen Lefern die Bemercfung meiner Mutter nicht verhalte; so fam die Ehre der Aenlichkeit nicht dem Künstler sondern dem herrn Pastor zu. Er hatte Etwas im Gesicht von Carl dem XII. und Martin Luther, die jeder Topfer trift, wenn er sie auf den Teller himwirft und die der liebe Gott mit einem besondern Gesicht auszgerüstet hat. Ich, sagte sie, möchte sie treffen obgleich ich nicht weis was ein i strich in der Mahleren ist —

Benm zweiten Theil falt biefes Bild bem armen Candidaten ins Aug. Wer eine Pres bigt im Ropfe hat, und zum ersten mal pro candidatura sich hören läßt, kann nicht alle M Ibeen in ihre rechte Fächer bringen. Ein Duodez Bandchen kommt denn wol zum Folianten zu fiehen. Dem armen Mann komt's vor er fahe ein Gesicht er wird bleich und mit den Worten herr Pastor herr Pastor herr Pastor herr Pastor berr Pastor bem Grade der Ohnmacht werden, falt er ruck warts von der Canzel. Doch Gottlob sezte sie hinzu ohne sich weiter am Leibe Schaden zu thun.

Die Boche vor der letten lies meine Mutter nach, ihre Gespensterhiftorchens gu ergablen.

Ich wufte die Predigt gang fertig und war gezwungen aus findlicher Liebe wiewol gegen ein schönes Stück geräucherten roben Schinken pro honorario gerad' unter dem schon genug gepriesenen Bildnis das ich mit Ehren dem himmel zugebracht, Probe zu halten.

Dieser Ort war Aebla für meine Mutster. Rach meiner Meinung war dieses eine Goldprobe. Bin ich hier bewährt und komm ich in der Speisekammer nicht aus dem Conscept wo mich der Geruch auf allerlei Dinge führet; wird es in der Kirche noch besser zum

jum Umen fommen. Es gieng in ber Gpel fefammer alles bis in ben britten Theil aut. Da warf ber Bagen um. Meine Mutter fiel nicht mit ab initio ein; allein nach gluck. lich erreichtem Enbe fagte fie mir im Bertrauen bag mein Bater weit beffer gethan haben murde es ben bren Theilen bewenden gu laffen. Er bat ja felbft feste fie bingu im vorigen gangen Rirchenjahre nur ein ein= giges mal vier Schuffeln ober Theile aufaes tragen. Indeffen war ber vierte Theil fo wenig Schuld baran als ich mein Schnupfs tuch jur Bulfe nehmen und buffen mußte, daß mich vielmehr ber angenehme Rauchaes ruch aus ber Saffung brachte. 3ch befann mich bald wieder und meine Dredigt fam in ber Speifekammer mit vielem Beifall gum Enbe. Meine Mutter batte berglich geweint. Die ich die Gunber anredete mußte ich bas Benicht gegen die weiße Erbfen wenden (fie waren biefes Sabr febr wurmflichia) Co bald ich aber von diefen auf die Frommen fam, die ich in meiner Bredigt meine Bruber nanndte mußt' ich bas Geficht meiner Mutter gufehren welche anfanglich burchaus verlangte ich folte auch meine Schweffern dazu fegen bis ich fie burch die beilige Schrift M 2 felbft

felbst auf andere Gedancken brachte. Sie nmarmete und seegnete mich wiewol wieder zwengliedrig mit beiden Sanden so daß jede Sand ein Seegenöstück sich zueignete. Die Zeit der Erndte ist vorhanden! sagte sie, weißt du noch was ich dir hier an dieser heiligen Städte gewünscht habe? Meine Ermahnun: gen sind auf ein gut Land gefallen —

Ueber biefe Buruckerinnerungen ben biefem Ernbtefest vergaß ich bas Stuck roben Schinden welches mir meine Mutter fur diefe Cabinetspredigt verfprochen batte. Gie felbft batte ben ber in ber Speifefammer genoffes nen Geelenspeife ben Leib gang und gar vergeffen. Ich habe inbeffen biefe Schuldpoft mit Zinsen vsque ad vltimum folutionis momentum guruderhalten. Die gange legte Boche vor ber Predigt murde von meiner lieben Mutter fo wie ber beilige Albend por einem ber bren boben Refte angefeben. Sie feverte Wennachten, Dftern, Pfingfien meinetwegen auf einmal und alles gieng auf Beben. Um Frentage führte mich mein Dater zwischen gebn und eilf bes Abende in die Rirche und feste fich mit meiner Mutter, Die eine fleine gaterne in ber Sand bielt in feinen Beichtfiuhl. Ich murde durch diefen Schein

der Lampe in ein so heiliges Fener gesett, daß ich meine Predigt mit einer solchen Rüherung ablegte, als ich ben der ordentlichen Ablegung nicht empfand, ben welcher ich nur auf die Gesichtszüge dieses oder jenes merckte und insbesondere nicht vergaß auf Nr. 5. zu sehen, wo mein liebes Minchen saß.

Im Borbengehen will ich bemercken, daß wenn gleich Minchen aufgehoret hatte die königliche Prinzesin und ich Alexander zu fenn, diese alte Liebe wiewol unter anderm

Mamen fortgelodert habe.

Mein Bater war außerordentlich mit die fer Predigtprobe zufrieden. Predige so lange du lebst mit einer solchen Rührung mit einem solchen Gott ergebenen herzen fagt' er so wirst du dir und denen nühlich werden, die

dich horen.

Diese Probe in der Kirche war inzwischen so spat sie auch ansing einem Paar Leuten aus unserm Dorfe nicht entgangen. Die Laterne in der Hand meiner Mutter hatte einen solchen Widerschein geworfen, daß in der ganzen Gemeine das Gerede ging, es würde sich ein bedeutender Todesfall ereigenen, welches auch nach einer geraumen Zeit durch das Ableben eines Cavaliers unsers.

Rirchfpiels und der Frauen des alten Beren in Erfüllung ging.

Um Sonnabende vor der ersten Predigt war im Passorat alles so seperlich still, als 'es noch nie gewesen: meine Mutter sagte selbst "wie vor der Erschaffung der Belt, Meine Mutter hatte die Lieblings Schüsseln auf den andern Tag für mich bestelt und entsdeckte mir wolbedächtig schon Sonnabends am Hüner oder Polterabend womit sie nich Sonntags erfreuen würde. Auch der liebe Gott sehre sie hinzu erfreut seine Kinder in dieser Welt mit leiblichen Gaben. Wer am ersten nach seinem Neiche trachtet, erhält diese Zugaben und empfähet sie mit Danksagung und Wohlgefallen.

Balb hått' ich einen Zug vergessen, der mir sehr rührend und eben so lächerlich vors kam. Ungesehr um eilf Uhr in der Nacht auf den Sonntag da meine Mutter in der sessen. Ham sie in meine Kammer, und nachs dem sie das Concept zu meiner Predigt sehr andächtig aus der Bibel genommen legt' sie's mir unter's Kopffüssen, murmelte einige mir unverständliche Worte und ging davon. Schon war ich im Grif nach der Hand dies fer lieben Mutter, um fie zu bruden und zu kuffen. Ich fonnte diese — ich will sie Brautnacht nennen nicht schlafen und war also ein Augenzeuge von diesem Vorgange wenn ich gleich meine Augen bis auf ein klein Rischen verriegelt hatte.

Des Morgens erfuhr ich den Aufschluß dieser Ceremonie, die sich von der Schwester der Mutter meiner Mutter herschrieb, welche behauptet hatte daß das Concept unterm Küssen sehr das Gedächtnis stärcke. Ich glaub's nicht fügte meine Mutter hinzu indessen ist's in der Familie beybehalten bis auf die vorige Nacht.

Ich hielte meine Predigt mit erwünsche tem Glücke, allein ohne Rührung, indem wie ich schon berichtet habe mein Auge herum wanckte und ben N. 5. sich lagerte.

Ich sahe ein was mein Bater oft zu bes haupten pflegte. Ein Geiftlicher muß wie ein Bater zu seinen Kindern reden. Wenn er sich's aufschreibt muß ers nicht der Gesmeine sondern seines Gedächtnisses wegen thun. Auch ein Bater macht sich wol ein Promemoria wenn er viel mit seinem Sohne zu sprechen hat.

Meine

Meine Predigt nannt' er eine Rirchens chrie ein Exercitium und fehr richtig --

Ber, pflegt' er ju fagen, fich ein Gebet auswendig lernt, fpottet Gott ben Berrn. Entweder muß man gar nicht auf ber Cans gel beten oder man bete nach der gottlichen Borfcbrifft . ibr folt nicht viel plappern, Sonft war mein Bater ber Meinung daß junge Leute nicht eber Die mindefte Uusarbeis tung machen folten, als bis fich ihre Geele entfalten fonne. In jedem Menfchen fagt' er liegen Buruffungen und Triebfebern gu als len Raracttern. Die erfte Schrifft Die ein junger Menfch entwirfft muß der Rupferflich feiner Geele fenn. Dotabene ber Rupfer= flich - Wer die Tropen und Riguren erfand, erfand Masten für Diebe, Berrather, Morder und Chebrecher. Man fcbreibt fich jego nicht aus wenn man fcbreibt fondern man bat eine Borfebrifft - Auf Die erfte Predigt ift wenig von dem mas ich gefagt bas be zu deuten. Schwerlich wenn fie auch ohne Linial gemacht wird, fann draus mehr erhellen als ob der junge Menfch zum Gefet oder zum Evangelienprediger gedeihen merbe.

Meine Mutter hatte gern gesehen wenn ich ein Paar Berfe nach mutterlicher Weise

eingewirckt hatte, allein es ging ihre Meisnung nicht burch. Warum predigt man benn nicht mitten im Liede fragte mein Baster? Meine Mutter konnte nichts dages gen singen.

Alles was wünschen konnte, wünschte mir Glück nur Minchen nicht diese ging aus N. 5. als ob sie nichts gehört hatte. Ihr Scherstein, ein verstohlner Blick galt aber mehr als alle übrige klingende Münze. Sie hatte mich nach dieser Predigt noch lieber als ehemals, ohne daß ich einsehen konnte was eine Predigt auf die Liebe für einen Einstuß haben könne.

Nach der Zeit erklärt' ich mir dieses Räthsel. Das Frauenzimmer liebt Leute die öffentlich reden und Geschäfte treiben; viels leicht weil es Perzhaftigseit verräth, viels leicht weil die Ehre die auf den Verehrten fält auf sie zurückprallt. Rurz ich gewann ben Minchen. Ich hatte sie in der Predigt angesehen ich hatte Gott in der Airche (so fam es ihr vielleicht vor) hiedurch zum Zeusgen unser Liebe angerusen. Wir waren nur eine Seele vor der Predigt, nach der Predigt war ich der Mann ihrer Seele und sie das Weib der Meinigen. Im Rüssen fas

M 5

men wir uns nach diefer Predigt oft auf bemt halben Wege entgegen an mehr bachten wir bende nicht —

Der alte herr wolte wieder mit einem Spruch ben meiner Mutter gut machen was er mit einem Spruch verdorben hatte. Man kann vom jungen herrn versichert' er nicht sagen was man vom herrn Pastor in — sagte der die Gemeine von seinem herrn Baster erbte und mit ihr des Baters Concepte, Alles was der Bater hat ift sein, und von "dem Seinen wird er's nehmen, und euch "verkündigen.

Meine Mutter fprach gleich nach einges nommenem Mittagsmahl von Universitäten, allein mir schienen Universitäten ein sehr unnöthig Ding zu senn. Ich wiederhohlt' ihr bas was mein Bater brüber verfundiget hatte.

Muffen denn alle Baume die ihr Haupt empor heben follen ehe fie an Stelle und Ort kommen in einer Baumschule ihre Jahre, stehen. Wo Gott und die Natur ift, da ist eine hohe Schule. Gott wohnet nicht in Tempeln mit Menschenhanden gemacht nicht in Jerusalem, sondern in ihm leben weben und sind wir.

Wer leugnet daß auf Universitäten gesschiefte Männer sind; allein ich glaube daß ein geschiefter Mann sein Licht nicht blos auf der Universität leuchten lassen, sondern schreiben werde. Prosessor Sokrates schrieb nicht; allein, es schrieben andre für ihn und so bald ein Prosessor schreibt warum sollen wir hin ihn zu schen? — Warum soll ich einen Geistlichen bitten die Predigt zu halten, die gedruckt ist? Ist's wo damit ich reden höre, kann ich denn nicht laut lesen?

Da grif mich meine Mutter. Dein Bas ter und fein Wort in Ehren, nur in diesem Stück hat er Grundfate, daß man beinahe glauben solte er mar' auf keiner Universität gewesen.

"Wolt Gott er war's nicht, denn in "Wahrheit er verdient so fehr Pastor zu fenn, "als die auf zehn gewesen sind."

Alles gut, allein beim Debraischen fteben bie Ochsen am Berge.

"Ein Converfus,,

Sag mir nichts vom Conversus Gott leite ben unfrigen auf meinen Inftrucktionswegen! Beffer war's für ihn gewesen wenn ich ihn schriftlich instruirt hatte. Was kann (um auf beinen Bater zuruck zu kommen) was kann, im Grund genommen und aus der Liefe geschöpft, was kann ein Conversus? Muß man nicht in die Kirche obgleich Presdigt Bücher feil find?

"Doch nicht jeder?"
nicht Jeder?
"Rein"
nicht?
"Der Brediger..—

Satt ich meiner Mutter einen Augenblick Beit ben dieser Antwort gelaffen, mar' ich verloren gewesen, allein ich erflarte mich daß ein Prediger nicht hörte sondern redete und mithin eigentsich nicht in der Kirche ware.

Diese Erklärung öfnet' ihr viele Geles genheit mich zu überzeugen daß er erst sich und sodann andere zu bekehren zur Pflicht hätte wie er denn sich auch selbst hörte im Fall er nemlich nicht taub wäre. Ich oder eigentlich mein Vater suhr fort

"Es ist unmöglich in dren Jahren alles "zu lernen was funfzehn Profesiores wissen. Wer sagt's antwortete sie du folft nur erfahren wo du weiter nachschlagen fannst.

"Das

"Das fagt mir aber jedes Register "— Das lieft du in jedem Register wilft du fagen

"und liebe Mutter! unsere junge herren bie " von Universitaten fommen? — —,

Alles Recht allein bu folft ein Vorbild werden ber heerde — du haft Talente die muffen auf einer privilegirten Waage gewogen und bas Gewicht durch ein beglaubtes Testimonium bezeichnet werden. Es wird in schonem Latein gegeben —

Die Salente brachten mich auf ein meis tes Feld, ich fagte gwar nichts, was nicht mein Bater fcon ofters gefagt batte; ich fagt' aber wovon ich überzeugt mar. Dan Flagt überall über Unterdrucfung ber Salente! und daß fo viele Lichte unterm Scheffel bleis ben - "Glaub's nicht, pflegte ber gute Mann ju fagen. "Ber ein recht Salent bat "brennt fich durch den Scheffel durch ; beffen "Rlamme fo weit nicht reicht bleib' unterm "Scheffel ober bleib' im Lande und nabre "fich redlich. " Duß benn wer ein Talent bat gleich ein Buch fchreiben ? Rann man nicht ein Talent haben und ben Pflug fub= ren? Ein Talent ift Befen - Er macht bas daß fich der Teig hebt wenn er herein ges legt wird —

Protagoras der Taglohner legt' und band fein Holz so künstlich, daß er dem Democristus ins Auge siel, der ihn die Wissenschaften so legen und binden lehrte und so sindet jeder Protagoras seinen Democritus, obgleich noch die Frage bleibt, hat Democritus dem Protagoras eine Last abgenommen oder aufgelegt?

Niemand als Minchen machte mich so beredt und da endlich meine Mutter mir entzgegensehte, daß wenn ich nicht auf Universstäten gewesen ich nicht Pastor werden könnte; kam ich auf andere Gedanken, und das (wie zuvor) auch Minchens wegen. Ich sahe wie ein Erleuchteter auf einmal alle Gründe meiner Mutter ein und hatte keinen Zweisel mehr als den: Muß denn jeder in der Fremsde als Gesell arbeiten und wandren eh' er Pastor wird? Diesen Zweisel löste mein Vater.

Was er wieder die Universitäten gesagt hatte war vorm Brande geschehen. Jest war er zwar eben fein Apologist der hohen Schnlen; denn so sehr konne' er nicht seinen GrundGrundfäßen untreu werben; allein er war der Meinung meiner Mutter, die ihn fehr bat mir andere Gedancken einzuäugen, die aber schon wircklich ohne daß es meine Mutster gemerckt hatte ben mir in Bluthe ftanden.

Rinder sagte mein Vater solte man keinem Menschen anvertrauen der nicht auch Kinder hat oder gehabt hat, so wie man keine Hebamme anzunehmen pflegt die nicht weißt wie es einer Gesegneten zu Muthe sey. Wenn ich ja einem Arzt ein Ohr zuneigen solte, ich sage mit Fleiß ein Ohr obgleich ich Gottlob beide brauchen kann, müßt' er selbst die Krankheit haben die er curiren will. In diesem Fall wird mir ein Husschmid und eine entzahnte Matrone eben so willsommen als ein rother Mantel seyn.

Seht da! warum ich dem alten Herrn der Schuster, Schneider und Topfer ist, alle diese Handwercke auf Herz und Seele der ihm anvertrauten Jugend anzuwenden gesstatte. Sein Sohn Benjamin und seine Tochter Wilhelmine haben ihn examiniret und tüchtig befunden. Es sind gut gezosgene Kinder.

Ben dem Borte Billhelmine zog ich mein Schnupftuch aus ber Tafche ohn fonft ju wiffen warum als des Namens Billhelmine wegen.

Man muß alles von fich anfangen. Gelbft wenn bie Schulgelehrten bie Eriffens Gottes beweifen wollen - Schand ift's ju fagen baß fie's wollen - fangen fie von fich an! ich bin fagen fie, alfo ift auch Gott ber Derr. Es find gemiffe Gebeimniffe, melde bie Ratur obicon ber Runft viel berras then worden doch für fich behalt, und babin gebort die Rinderzucht. Man wird in Dies fes Gebeimnis allein burch bie Baterichaft initiiret. Sch glanb' es fleif und feft, bag feber Bater mar's gleich ein Burftenbinder und jebe Mutter war's gleich eine Burfiens binberin, ihre Rinder ergieben tonnen und es alfo nicht nothig haben anderen Unterricht für die fleinen Burftenbinderchen in einem öffentlichen gaben zu fauffen. Wie folte mol Die-Matur fo ungerecht fenn bas großere gu geben und bas fleinere ju verfagen? Du weift Alexander, was bein Better ber große Summus Alexander (an biefe Betterfchaft batt' er lang nicht gebacht) feinem Lebrer bein Summus Ariffoteles fur ein Compliment machte, im rechten Ginn ein Compliment: Er batt' ihm mehr als feinem Bater Philipp

ju bancfen. Gobald Alexander bleiben wolte was fein Bater war batt' er unrecht; wolt' er aber die Grengen feines Reichs erweitern und nicht Burftenbinder bleiben feste meine Mutter bingu batt' er recht. Da liegt ber Grund bon bem lehn ber Erziehung. Der Bater ber aus feinem Cohn mehr machen will als er felbft ift muß freilich einen andern Weg einschlagen: Indeffen folte biefer anbre Weg feinem Bater verftattet fenn, ber nicht Allexanders ju Rindern und Ariffoteles ju Lebs rern aufweisen fonnte. In diefem Kall mußte aller Beifpiele vom Gegentheil uners achtet, die Jugend, Die Gnabengeit, ber Morgen, nicht verfaumet werben.

Der Staat braucht viel Sande, aber wenig Ropfe. Ein politischer Kannengießer ist ein schlechter Kannengießer und ein schlechter Bürgermeister; die Kenntnisse des gesmeinen Mannes mussen ben der Hand bleiben und nicht bis zum Kopf kommen. Wer dem Menschen das Dencken nehmen will setzt ihn herab. Dencken kannst du, du kannst dencken, das Grüblen das weiter Hinausdenken als vier und zwanzig Stunden, zwölf in die Länge und zwölf in die Breite, ist dem Menschen schällich und Lint und Feder Papier und

Preffe find eben folche Berhehrer des menschlichen Geschlechts als Bomben Kartetschen und Pulver und Schrot und Buchsen und Sabel —

Mein lieber Bater war über diesen Gesgenstand ein Berschwender er gab ohnges gahlt — ich will bedachtsamer zu Wercfe schreiten und mit geißiger Kurze nur Etwas von seinen Grundfäßen ausgeben. Der himmel gabe, daß es lauter seltene Schaufücke waren, ich wurd sie meinen Lesern

berglich gonnen.

Daß jeder Rinderlehrer gehenrathet fenn muße wiffen wir fcon. Man bat fagt' er lang auf Berbefferung ber niedern Schulen gedacht und freilich mußen diefe eher verbeffert werben als bobe wo bu mein Gobn bein Seil verfuchen folft: allein man folte noch eine Stuffe berunter treten und mit ber Bers befferung ber Mutter biefes gute Werd ans beben. Man folte Tochter gieben ebe man noch an Gobne fommt. Jest ift die Erzies bung, wenn man an bie Manner appelliret gemeinhin fcon in ber erften Inftang bont unwiffenden und ungefchicften Gachwaltern perdorben und die Rur einer von ber Mutter verfalfchten Geele - Bas in fo vielen Bes neras

nerationen verdorben ist muß wieber allmählig verbeßert und zu seinem anfänglichen Wefen gebracht werden. Desperate Mittel sind eben so viel gewiße Morde. Bliebe der Mensch blos Mensch er müßte sehr alt werden und beinah unsterblich senn. Jest aber da ihn die Vernunft verleitet von der Landstrasse bald zur Rechten bald zur Linken abzuweichen und theils seinem Leibe theils seiner Seele zu viel zu thun, fält er eher wie ein wurmstichiger Upfel ab: Er hat einen Wurm der ihn zehrt

Den rechten Weg abzustecken und auf bessen Erhaltung zu sehen ware die Pflicht der Gelehrten. Sie solten Wegcommissairs für das menschliche Geschlecht senn. Wer einmal den rechten Weg verschlägt kommt immer weiter vom Ziel.

Ein Vater kann mehr als ein Rind haben und ein Lehrer mehr als einen Schüler; allein seht euch nur um. Der von zehn Jahren ift eben so weit als der von funfen.

Man fann den Privatunterricht nicht verachten. Schulen haben ihr Gutes; der Privatunterricht der der Natur naher vers wandt zu fenn scheint auch.

Elementarbucher find fehr gut, allein ein Elementarlehrer ift noch beffer. Für wen R 2 follen follen Elementarbücher geschrieben werden? für Genies oder für Mittelmäßige oder sür Marode? Will man sie für Mittelmäßige schreiben um die Mittelstraße nicht zu verssehlen auf der viele wandeln; leiden andere die den schmalen Weg anzutreten Herz haben und die enge Pforte nicht scheuen weil sie zum Leben führt. Die Bibel ist das einzige Buch das für alle Menschen paßt, ein göttsliches Elementarbuch

Ein poetischer Ropf barf nur vieles burchbilbern von allem nimmt er Boll. In ber aangen Ratur fcbreibt er Schagung aus. Er befindet fich in den Wiffenschafften auf Deis fen, wo ihn oft was aufhalt worauf ber Eingebohrne, bas landesfind, ber Philo= foph, nicht fommt. Ein benfender Rouf weiß weniger allein feine Mecker fennt er auf ein Sagr. Er thut wenn ich fo fagen barf, mas der Dichter weiß. Ein großer Ropf ift eine Mifchung von benben. Geelig find bie wiffen! Geeliger die thun! und am fees liaften die wiffen und thun! Go viel Ropfe fo viel Ginnen fo viel Alexanders fo viel Belten, fo viel Planeten fo viel Babnen, fo viel Genies fo viel Methoden

Es ift unerhort daß unsere Schulhalter lauter Geistliche sind. Sehr flug für die Geistlichen besonders in der monarchischen Rirche — Unsere Anaben werden alle erzos gen, als ob sie Schulmanner werden sollen, unsere Töchter wenns köstlich gewesen als Mamsels (als französische Hosmeister rinnen.)

Jedes Mitglied des Staats muß sein Botum haben, wenn eine algemeine Schulsanstalt im Staat erbaut werden soll. Bey Tochtern durfen nur drey ganz gewöhnliche Weiber votiren. Diese Weiber mußen gesfund seyn, jede einen Sohn und eine Tochter haben auch NB. jede nur einen Mann. Jünglinge haben viele Zwecke. Mädchen nur den: Weiber und Mütter zu werden. Ein gut Weib ift auch immer eine gute Mutter.

Schul und Welt ift jest zweyerley. Schulbegriffe find mit einem Borte folche benen die Erfahrung widerspricht. In der Schule find Borte. Sachen, Nadel und Zwirn find ein Rleid, Mittel ift der Endzweck.

Schullehrer! bleibt nicht auf ber Banck mit euren Schulern, fondern zieht mit ihnen in die frepe Luft der Ratur, werdet Peripa-

R 3 teti=

teticker. Lehret fie im Angesichte Gottes — oder laßt fie nur herum gehen; die Natur selbst wird fie beffer unterweisen als ihr, wennt ihr Gottes Wetter nicht ertragen konnet.

Die Gabe ju unterrichten (donum docendi) bat jeber Menfch. Wer burch bie rechte Thur gefommen ift wird auch wieder burch bie rechte Thur beraus finden. 2Ber eine Treppe in die Sobe fleigen fann wird fie auch herabfleigen. Berg ab ift im= mer leichter. Wer eine Sache balb weiß fann nur ein Biertheil bepbringen. Wer nur ein Biertheil weiß ift ein Diethling -Se langer ich fludire je furger ift die Bredigt. Bebencft ben Saufen Solz und Stein und Biegel und Dachpfannen und Glag und Rald und taufenderlen, eb' es ein Sauf wird. Steht bas Sauß: alles bat fechzig Ruß in Die gange und brepfig guß in die Breite, Maum.

Je schöner aber die Rede, defto weniger behälft du. Das Gedächtnis hat feine Zeit anzuhalten, keine Ruhe. So was schönes kann nur die Runst machen wo fein Punkt fein Comma fein Semicolon ift. In der Natur hat die Sonne selbst Flecken. Ein Dich-

Dichter hat bas fleinfte Donum docendi fete ibn auf einen Lebrftuhl auf welchen bu wilfe. Er wirft Strablen allein die meifte Zeit ift er ummolett. Aratus bat ein berühmtes Gedicht über bie Uffronomie geschrieben, ohne daß er fie verffand. Er murbe fein Gebicht wenigstens fein berühmtes barüber gefchries ben haben wenn er fie verftanden batte. Go nachläßig ber Uning eines Dichters ift; fo fieht's auch mit feinem Biffen aus. Da fehlt ein Semdefnovichen ba bar bas Rleid einen Coffeefecten und an den Beinfleidern fehlt vorzüglich bei jedem Dichter mas. Bitt' ibn fein Stubenfenfter ju jumachen; er ries gelt nichts ju , er gieht nur an. Es ift fein gemeines fondern ein beiliges Dunckel fo ben Dichter umgiebt. Gine fcone Dammerung und nach Bewandnis ber Umftande Morgen pber Dibend -

Wer vielerlen weiß ist biegsam wer einers len weiß ist stolz. Jener sieht ein, wie viel ihm fehlt, dieser ist ein Sahn auf dem Miffe.

Saben wir mehr Wege zur Seele als Empfindung und Reservion? Wer dies die hohe und jenes die untere Schule nennt hat sich übel erklaret.

Das

Das Wohlfeile das Schlechte diefer Erstehungsanstalten meines Baters ift, mich dunkt, febr auffallend: es find alles hausmittel, simplicia.

Allein ben alle bem lieber Bater iff bies nichts mehr als eine gute Unterlage. Roch bift bu nicht immatriculirt und meine Lefer baben von Mutterleibe ausgeben mußen um endlich auf die Borfe der Gelebrfamfeit ju fommen wo der Cours ein it. vls bestimmet und Ducaten und harte Thaler nach ber Bahl ber Liebhaber gemurdiget werden. Die Ber= ren Geiftlichen machen fich in jeder Predigt eine fleine Bewegung vom Paradiefe aus und feichen babero gemeinhin wenn fie an die Bergen ihrer lieben Gemeine anflopfen. Wenn mein Bater nur nicht feicht anfatt, baß er von ber leber megreden folte. Den Stand ber Unfchuld, ben Stand ber Gunden, ben Stand ber Gnaben und ben Stand ber Berrs lichfeit wollen wir ibm verzeihen.

Die Academien mein Sohn (Gottlob gand!) find gut und nicht gut so wie alles in der Welt. Riemand ist gut als der einige Gott.

Die Academie ift das, was ben den Junften und handwerckern die Fremde ift. Ich habe nie, das weißt du, ber Acabemie gejubelt und Lobopfer gebracht; allein auch nie hab' ich mich wider sie durch eine niedergelegte Acte verwahret. Die Wahrsheit zugestehen wolt' ich mit dir anfänglich zum andern Thor hinaus. Es hat große Leute auf Academien gegeben obgleich Newton ein Münzmeister, Copernisus ein Domherr, und Leibnis ein Hofmann war —

Mein Bater warf bie Frage auf wer auf ber Univerfitat ben furgern giebet ber Lehrling? ober ber Lehrer? allein wenn er aleich über ben Lebrer langer als über ben Schuler ben Ropf fcuttelte, fo fah' er boch auf den Schuler in Geelen und in Leibesge= fabr. Profeffores find bamit ibn meine Les fer wieber felbft boren Sclaven Die an Beis chen, Zeiten, Tage und Jahre gebunden find. Es find Rorper in ber gelehrten Belt bie nicht ihr eigen Licht haben fondern die viels mehr ihr Licht gemeinhin von dem Bivat junger roben Leute erhalten, Rorper die alle balbe Sabre ibren Lauf unfeelig vollenden, Uhren die in Oftern und Michael ausgeftaubt werden. Professores find ftebenbe Baffer bie faul werden. Ich will es wie ich schon oft gethan furgen, wenn auch ber Sufammen-20 5 bang

hang daben ein Paar Grane einbüßt. Ein academischer Lehrer muß, wenn er seine Kennts niße gut verzinsen will, marckschreien, und durch eine Universalpille die Leute an seine Bude locken. Die meisten haben ein Arcas num ein Mysierium das sie empsiehlet wovon sie zwen Drittheil alle halbe Jahr für sechs bis acht Thaler schwer Geld verhandlen ein Drittheil behalten sie noch zurück. Man erfährt also das ganze nicht eher, als bis es im Druck erscheinet und siehe da! kein Mensch sindet das was der Professor fand. Es ist ein gewöhnliches Compendium.

Beiß ein Professor nur einerley ist er ein Pedant. Seine Wissenschaft ist der Despot der über ihn herscht. Beiß er, (und dies ift gemeinhin der Fall, weil er mit seinen Herren Amtsbrüdern oft eine Lanze brechen muß) mehr; ists blos so so. Das wenigste ist Wissenschaft, was wir haben, das meist'ist Muthmassung, Beg, den man gehen muß um zur Wissenschaft zu gelangen. Es geht mit den Wissenschaften wie mit der Liebe: Die verstohlne ist die angenehmste. Das Handwerf wird einem Jeden so geläusig daß er auf feine Ersindung fommen fann. Per aspera ad aftra. Würden die Professors

blos von regierenden herren bezahlt werben; fo durften die Wiffenschaften gwar gewinnen, allein die Lebrlinge murden alles verlieren. Die Die Monne ben Mfalter fingt murd geles fen werden. Die Lehrer wurden nur auf bas bencfen was gedruckt werden foll. Jest aber die Metaphpfif fur wenige Thaler faufen ift unschicklich. Ein Profeffor ber ein Autor ift, und wer ift nicht beibes? balt es nicht ber Dube werth junge Leute ju unters richten. Die Welt ift fein Mubitorium und ba figen Ranfer Ronige Fürften u. f. m. auf ben Bancfen. Ein Autor ift ein fo ftolges Ding daß er mit dem gangen menschlichen Geschlechte fpricht.

Ein Professor spiett (lardirt) seinen Borstrag. Er ist oft gezwungen über gesunde Speisen ungefunde und unschmackhafte Brusben zu gugen —

und dem academischen Jüngling! was legt sich nicht in den Weg ihn zu stören! da ist ein Ständchen zu bringen! da kommt ein Landsmann! da hat er sich zu schlagen, da dem Professor der die Privilegien schmählern will die Fenster einzuschlagen — Die Freiheit ist ihm der Weg zur Ungezogenheit. Seine Mitbrüder ersticken bep ihm den Trieb sich empor

empor zu arbeiten. Will er ein ehrlicher Landsmann fenn muß er wie der Saufen nichts lernen. Es find fleine Sofe auf den deutschen hohen Schulen errichtet der Prinz der Reichsgraf halten sich Cammerherren Stallmeister Hofmarschalle u. f. w.

Auf Universitäten sagt dir jeder Lehrer nicht was du zu wissen nöthig hast, sondern was er weiß. Da lernst du den Werth der Wissenschaft nicht von dem der sie vorträgt sondern von seinem Nachbar einem andern Professor der sie verachtet.

Erinnerst du dich was der Herr Candidat — von einem benachbarten Könige erzählte der seinen Professor der Moral, selbst prüfte. Herr sagt'er moralisir'er mir was vor, damit ich seh' ob er was weiß. Ich sand hier viel richtiges gesagt, und noch eins auf den Weg von einem Professor der Moral, der durch seinen Bandel seine Lehren wit Gift hinrichtete. Was hör ich von ihm? sagte der dirigirende Minister dieser hohen Schule "Verzeihen Ew. Ercellenz ich bin nur extraordinarius,

Diese Rebe wiederrief nun zwar mein Bater nicht; indeffen lencft' er jego alles zum Beffen, Beffen, ba er wie er fich ausbruckte burch ein ander Thor mit mir hinaus wolte. Es muß fagt' er eine Zeit fenn wo man einfeben lernt mas man nicht weiß, und fein befferer Ort bagu ift als eine bobe Schule. Gin Professor fann wenn er feine Biffenfchaft nicht bis jum Sandwercf treibt und fie jus weilen ein Jahr ruben lagt unendlich weit Diese Wiffenschaft ift eine liebe Rrau bie man nach einem Jahre Entfernung wieder in feinen Urm fchließt ba ift's als wurde man aufs neue copulirt. Ein Profeffor fiebet ob feine Saat gut fen vor fich er lernt eine Bewirthschaftung guter Ropfe, und wird ein Finangier in der Gelehrfamfeit. Wer hat mehr Gelegenheit Proben gu mas den als er? und feine Begriffe bis gum Uns fcauen deutlich : wer feine Biffenfchaft mehr unüberwindlich ju machen als er? Durch alle funf Species ber Rechenfunft rechnet er feine Wiffenschaft burch. Der Glaube fommt burch Die Predigt. Steht ber Profesfor boch im Cours fo bringt er auch feine Biffenfchaft in ben nemlichen Werth. Er erleuchtet eine gange Proving und macht bag man feinen Mamen annimmt g. E. Wolfianer. Gin wurdiger Professor bort fich in wohlgerathes nen Schulern von der Rangel, lieft fich im Urtheil findet fich am Rrantenbette -

Er ift in einer beständigen Barme, wennt andere Gelehrte durch ihren Beruf fich erfalten und Muhe haben wieder in gelehrte Transspiration zu fommen

Auch die Alten hatten ihre Schulen und so wie Kirchen gut sind obgleich Gott überall ift so find Academien nicht zu verwerfen. Wo habt ihrs denn her, daß ihr so gelehrt auf Academien schelten könnt, wie ihrs thut? Beynahe könnte man sagen: die Deutschen waren Universitäts oder academische Köpfe. Warum wolt ihr eure Mutter verachten weil sie nicht so gut gekleidet gehet als eure junge Kran?

Ift benn ber Betteifer nichts wozu man auf Academien Gelegenheit bat ?

In der Schule locirt ber herr Praceps tor auf der Academie locirt ihr euch felbft.

Es giebt auf Universitäten Gelegenheit ohn' ein beschwerliches Lexicon in die Hand zu nehmen und den Buchstaben und Zahl nachzuschlagen, gleich zu lernen was man nicht weiß. Ein Wort das oft ein Lehrer im heiligen Enthussasm verlohr das heißt das er sagte ohne es bennah zu wißen —

gewis aber ohn' es zu behalten, ein folches Wort falt nicht auf die Erde. Der Jungling fast es: Aus dem Meeresschaum wird eine Venus.

Eine Universität ift ein gewisses ganzes ber Gelehrsamfeit, eine Messe wo man nicht an den Stadtkramer gebunden ift, wiewol es auch hier offt heißt: wenn die Narren zu Marcht kommen freuen sich die Kausseute.

Freilich fann man Meifter werden ohne gereifet gu fenn allein wer achtet einen Deis fter der nicht Certificate von fremden gans bern aufweisen fann. Die befannte Avthentica habita Cod, ne filius pro patre welche fich bom romischen Raifer Friedrich berschreibet faget ausbrucflich omnibus qui causa studiorum peregrinantur Scholaribus & maxime diuinarum atque facrarum legum professoribus hoc nostræ pietatis beneficium indulgemus. Was ift das? fragte meine Mutter auf Luthers Urt, und mein Bater antwortete dies Privilegium fommt nur gelehrten Wandersburfchen gu. Gott gleite fie fagte meine Mutter und bringe fie gefund gu ben lieben Ihrigen.

Man hat dahero auch den gelehrten Zweis fel aufgeworfen fuhr mein Bater fort ob dies jenige jenige welche auf einer Univerfitat gebobren werden fich biefes Drivilegiums gu erfreuen batten? und ob auch Lebrer bierunter gu beareifen die nicht diuinarum atque facrarum legum Professores waren, allein man ift ber gelehrten Meinung ad eins gewesen, bag alsbenn die Reife aus Mutterleibe unter ben Worten qui causa studiorum peregrinantur qu perfleben fen wenn man auf einer boben Schule gebobren wurde wie benn ein Dros feffor aller Facultaten wenn gleich er hauß= fagig ift, jedennoch fcon barum unter bem Privilegio Raum bat weil er mit feinen Ges bancfen in die freuß und in die quer verreis fet und immer, er fen auch Docttor aller Racultaten, ein Scholaris bleibt. Das Wort maxime entscheidet ad zwey die gegebene acas bemische Frage fo beutlich als möglich -

Alles dieses mein Kind sind academische Gedanken und kann ich dir einen Commentarius Auctore Helfrico Vlrico HUNNIO doctore & in Inclyta Academia Giessena Juris Professore publico & ordinario in die Hand spielen woraus du dir eine Reisekarte au zeichnen im Stande seyn wirst —

Bier eine große Lucke. Meine Lefer werden die andere von felbft bemerkt haben.

So viel noch hinzu. Meine Mutter traute dem Panegyrifus meines Baters auf den Universitäten in vsum Delphini nicht ganz. Sie merkt' es ihm ab daß er seine Zweisel nicht völlig los werden konnte.

Plato hat wie ergählt wird die Schriften des Comodienschreibers Aristophanes gesliebt und da er gestorben war fand man noch im Bette die Schriften dieses gekrönten Comodienschreibers, der sich mit Sokrates wie ein Paar Professors und ein Paar bekandte Hausthiere vertrugen. Dies ist genug zur Bertheidigung meines Baters bey seinen Seitenblicken

Academie (mein Bater läßt sich verneh: men) hieß der Ort wo Plato seine Philosophie lehrte, die so schon war als der arcadische Garten dieses Unsterblichen. Wär's auch nur seinet und des alten herfommens halber, mußt' man Universitäten besuchen

Solte nicht, sagte meine Mutter die mit dem alten herfommen und dem Plato noch bep weitem nicht zufrieden war, solte nicht da Adam und Eva doch würklich reles girt wurden, schon das Paradies die erste Academie?

D

und die Schlange und der Seraph mit dem bloffen Schwerdte? fragt' ich liebe Mutter?

Wenigstens verseste sie war doch Eli Samuels Profesor und Samaliel des Paulus und die Prophetenkinder Studenten. Und Stephanus siel mein Vater ein voll Glaubens und Kräfte that Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da stunden ettliche auf von der Schule die da heißet der Libertiner und der Cyrener und der Alexandrier und derer die aus Cicilia und Afia waren und befragten sich mit Stephano und sie vermochten nicht ben dieser Jnauguraldisputation widerzustehen der Weisheit und dem Geiste der da redete

Meine Mutter war außer sich über dies fen Text nur die Alexandrier hatte sie gern relegirt. Die gute Mutter! Sep ein Stes phanier, fagte sie, lieber Sohn ein Stes phanier —

Mein Vater kettete seine Stammtafel ber hohen Schulen von den Griechen und Romern an, bis auf die gegenwärtige Zeit zusammen und ward diese academische Stunde von Seiten meiner Mutter mit der Bemerskung beschlossen daß ihres Wissensk kein Docktor Theologia curisches Brod gegessen es mußte

mußte benn einer von ben herren Linborns biefe Burde incognito gehabt und aus heilisger Demuth sie verschwiegen gehalten haben. Mein Vater erklärte beiläufig nach seiner Weise die ablichen Rechte die den Docktorisbus zustünden;

fo wie den Literatis (meine Mutter verffand ihren Cafum) fagte meine Mutter in Enra Sie behauptete es fen gleichviel ablich behandelt werden und adlich fenn; allein ich faate foniglich Effen liebe Mutter und Ronig fenn ift zwenerlen und mein Bater war zum Bedruck meiner Mutter unerschopflich über Die Ehre bes Abels. Er erflarte mas vierfchildig fen, und ließ fo viel auf der Ritterbancf und an der Ehrenta: fel figen und in den deutschen, Marianischen, und Johannis und Maltheferorben und in boch und andre adliche Stifte aufnehmen und bie Grandes vor dem Konige von Gpanien den But auffegen, bis meine Mutter ju Curlande Ehren behauptete. bag ber Bergog benm Lehn fich auch einige Augen= blicfe bedecfen fonnte menn er molte -

Laft den Braunen fatlen fagte mein Bater um nach — zu reiten. Es find zehn Jahre, daß ich den Herren v. G — – nicht gesprochen habe. Meine Schuld ist es nicht

dualion.

und die Seinige das hoff ich auch nicht. Die Zeit wird ans Licht bringen was noch im Finstern verborgen ist. herr v. G - - will, das du mit seinem Sohne der auch reiseferztig und Universitätsreif ist diese Reise untersnehmen sollst. Der alte Zerr ist der Mackster in dieser Sache gewesen.

In acht Tagen bift du vielleicht nicht mehr in biefer Butte -

Bafforat fagte meine Mutter: Deine Bafche ift bereitet feste fie bingu. Gechs Dugend Oberhembe, feche Dugend Unterbemde given Dupend für Conntag ein halb Dusend für hobe Reffe. Meine Mutter regiftrirte noch mancherlen was fur mich bes reitet mare; allein mein Bater blieb ben bent Bemben fieben, auf die meine Mutter gleich= fals einen befondern Accent legte. Gie bachs te fich die weißen Rleider unter Diefer Siero= gliphe, womit wir im Simmel angethan fenn wurden. Bas meinen Bater jum Still= fiande vermochte mar Etwas Grrbifches. Co viel Bembe fagt' er haben gwolf Pringen von Saufe nicht. Je vornehmer ber Mann je schlechter die hemde fuhr er fort, im mos narchifchen Staate, wo man nur auf bas was vor Augen ift fieht. In der Schweiß in Dolland Holland in England feine Bafche und je vornehmer der Mann je feiner. Wo ein Tyrann, wo ein Despot herrscht, will ich das Hemde nicht sehen. Die Menschen achten ihren Leib nicht, der ihnen nicht zugehört. Je näher auf den Leib im monarchischen Staate, je schlechter der Unzug. Für einen Despoten ist ein grobes Isabellenhemde gut genug.

Alfo Sonntags und Montags hembe liebe Mutter und wie Gott will Sterbhemde und Prophetenkinderhemde nur eins (bas wett ich) nicht — ein Brauthembe —

Da bin ich eben wo ich fepn muß um meinen lefern ben Schlugel gur gcabemifchen Ehrenpforte und jum Stall bes Braunen getreulich einzuhandigen. Ein Schlugel of: net alles - Die Eltern eilen gemeinbin mit ihren Gohnen aus bem Saufe fo bald die Ratur Die Fabel vom Storch widerlegt. Ich will es nicht ausmitteln in wie weit es gut fen Rinder ber Matur in Diefem Stuck ans beim zu geben um die Frage unbeantwortet gur rechten Sand liegen ju laffen ob es Rine ber ins Treibhaus bringen beife wenn man ihnen im garteften Alter Dies Storchaebeimnis erflart, und fie fo altflug macht, baf fie 03 felbft felbst die Natur wenn fie fich gum Belehren meldet, belehren, und mit ihr disputiren tonnen. Bom Blattern inoculiren haben wir guten Erfolg: hier mußte auch Erfahrung entscheiben.

So viel dient nur hier zur Sache daß Eltern so bald fie den Sohn vaterfahig halten ihm eine gluckliche Reise anwünschen recht als ob sie ihm eine Befugnis zur besons dern Dekonomie in optima juris forma bez willigten. Sie besorgen die Sohne wollen sich an ihrem Sause einen Flügel andauen laßen, und sehen es gerne wenn der Sohn reich heprathet, dieses letzte eben darum warsum viele Leute kein Testament machen. Hier ift der Belag zu diesem Eingange.

Meine Mutter war nach meiner Krancfsheit zuweilen die dritte Person, wenn ich mit Minchen allein zu senn Lust hatte. Die Liesbenden wenn sie lieben, glauben insgemein, es wüßte Niemand, daß geliebt würde, und offt siehts alle Welt. Sie bilden sich ein, ihre Liebe sey die einzige in ihrer Art, da aber jeder die nehmliche Methode hat, und Adam selbst mit den Augen die erste Anwersbung gethan; so schläft der Verräther nicht — Meine Mutter merckte, mein Bater merckte —

beibe fagten mir aber fein Bort: Meine Mutter weil fie es fur unmbalich hielt daß die Liebe bes Gobus eines Literatus bes Unverwandten Baul Einhorns und Alexander Einhorns bes amenten curichen Superintenbenten Burgel faffen fonne wenn er die Tochter eines Topfers ber zugleich Schuffer und Schneider ift, liebt. Mein Bater weil er weggufeben fich berpflichtet bielt: Er verlangte von mir ein gangliches findliches Bertrauen; Minchen nahm er aus. Wie richtig ift Regel und Ausnahme! fann man nicht bas Recht ler= nen ebe man Recht fpricht. Lebrt Eftern eure Rinder mablen, eh die Ratur fie lieben lebrt. | Es ift eine unüberbachte Behauptung, baß Gobne fein Gebeimnis (die Liebe nicht ausgenommen) bor ibren Eltern Laben fols fen! Brthum wer Liebe nicht ausnimmt giebt feinen Gobnen im Lugen Unterricht. Sohn ber fublt er fonne Bater werben ift bon ber Ratur emancipirt, er bat in bies fem Stud feinen Bater mehr. Tochter bebalten Bater und Mutter bis fie einem gu= Theil werben, bem fie als ein heiliges Des pot überliefert werben mußen.

Ich hatte die Gewohnheit zuweilen mit Minchen in ein benachbartes Baldchen spaziren

giren zu gehen und nichts war mir angeneh= mer als wenn ibre naturlich ichone Stimme bie Rachtigallen jum Concert aufforderte und wenn fie von ben Bogeln des himmels accompagniret murbe. Satte fie ben einem Italiener Stunden genommen; feine Machtigall batte fich mit ibr eingelaffen. Sett fang die gange Natur mit, weil fich gleich und gleich gefellte und ihr Gefang Ratur war. Ich batte Minchen umgefaßt : Gie war mein. Dein Auge fagte laut Ewig mein und bas ibrige antwortete Ewig bein -Ir diefer Stellung und mabrend diefem Que gengefprach und bem Concert bas bie Ratur Dirigirte traf und mein Bater wie ein Blig. Ich batt' ibn fonft nie in diefem Batochen begegnet. Dich zu belauschen batt' er nicht angelegt, bas weiß ich. Da ffunden mir und faben uns an. Lang hielt ich meinen Urm wie um ihren Sals. Gie jog fich aus ber Schlinge; allein ich bielt meinen Urm noch immer in der Sobe als ob er ihren Sals batte, und fie - Die ber liebe Gott fo bims melan gebilbet batte fand wie mich bundt noch immer fo von ber Seite fo übergebogen fo angeschmiegt als ob fie noch nicht auf freiem Ruß ware; ober als ob fie fich nach mir

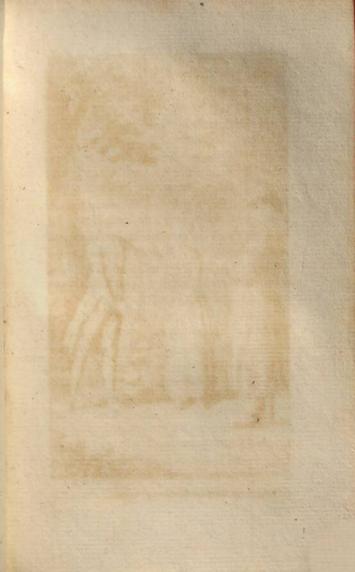



Nein er ift auch nicht hier gewosen\_

mir geformt batte - Bie ich endlich meis nen Urm fallen ließ mar's mir als wenn bie Welt fiel, fo angft war mir. Wie ibr gemes fen ba fie wieder ins gerade Geleife fam, fonnte fie nie angeben. Bir armen Rinder ber Ratur! Ich febe ein wie's bem Abam gu Duth gemefen ba er gum erftenmal inne worden, er fen nacht. Wer nicht empfins ben fann mas Minchen und ich empfunden, thue mir ben Gefallen und lefe nicht meiter -Sch glaub' ich werde ben Gindruck nie vers lieren, und bab' ich ibn gleich nach ber Beit nicht fo farct empfunden; war es mir boch fo oft ich baran gedachte, als ftand' ich mit Minchen im Balbchen - Ich empfande, die Rachtigallen schwiegen, und alles mas eben machfen molte machte Stillfand und fah ung an - Dein Bater war in ber nemlis chen Berlegenheit und hielt mit uns pollia bas Gleichgewicht. Entweder wolt' er fich berausbelfen oder er mußte nicht mas er fagte. Ift ber Berr Bater nicht bier? wendete er fich ju Minchen und fie "Dein er ift auch nicht bier gewesen, fann mas unschuldigeres auf die Frage ift ber herr Bater nicht bier? geantwortet werden? als nein er ift auch nicht bier gemefen. Das war fein Reigens 0 5 blatt

blad zur Schürze! D Minchen! Minchen welch eine Säßigkeit ist's dich zu lieben! Für dein "Nein er ist auch nicht hier gewesen, verdientest du schon den Lohn der Unschuld und könnt' ich den Ton hinschreiben in dem du dieses sagtest — du verdientest bis ans Ende der Welt gemahlt und gezeichnet zu werden mit der Umschrift', Nein er ist auch nicht hier gewesen,

Wenn ich diese Naturscene so wie sie rings herum empfunden worden getroffen hatte — (Was kann aber der Vater dafür wenn ihm sein Kind nicht ähnlich ist?) Chosdowiecki! es ware dir mit Minchen gegansen wie Adam mit Eva. Abam sah sie — Bein von seinem Bein, Fleisch von seinem Fleisch — sah sie wieder küste sie und — Du hattest diese Seite durch und durch gehüpft sie gelesen und ihr Handgeld zur dopspelten Unsterblichkeit gegeben.

Minchen wie sie almählig gen himmel wächst — nicht weil sie Gewitterwolfen sahe, weil sie aus Furcht dem himmel auswich, weil sie Trost bei der Erde suchte, die wenn der Bater im himmel schilt wie eine wahre Unser aller Mutter feinen Blick verfchmäht schmähr womit Schuld und Unschuld fich zu ihr wenden , nicht darum sondern —

Chodowiedi! Schwester Sohn der Das tur deutscher Mann! Du weißt bies fondern fo aut als ich. Zeichne diefe Scene eben um bes fondern willen bas bir bein Ber; in Ung' und Sand bictiren wird - und bann ließt man nicht Minchen blos, man fiebt - Da fieht fie! und ich froh bruber flieg über Sabrs bunderte ju Sabrtaufenden! und jubele und fage ju meinem Buche: fürchte bich nicht vor benen die ben Leib tobten und die Geele nicht tobten mogen - Auch wenn ber Leib Sabrbunderte lang gerftreut und wenns boch fommt in Unleitungen gur Dicht- und Redes funft in mabre Gebeinbaufer gefammlet wird. wo man nicht fennet den Gerechten und Uns gerechten ; ich bin's gewiß es fommt bie Stunde in welcher eine Dofaune bes Ges fcmack die Barbaren weafcheucht und bies Buch jur Auferstehung und leben aufhaucht, bann fen bies Blatt um Minchens wegen bas erfte bas wiber lebendig wird! -

Wir gingen all zusammen nach Sanfe; und unterweges erzählt uns der gute Mann wider seine Weise was er fünftigen Sonntag geliebts Gott! seiner lieben Gemeine vorfes hen wurde. Das Ende diefer Gefchichte war den folgenden Lag die Predigt von den Universitäten und die Ruganwendung

"Laß den Braunen satteln, Ich ging zu Minchen der ich einen großen Theil von dem Werth der Universitäten vorssagte, um sie zu meiner Abreise vorzubereisten. Ich erklärt' ihr die Authentica habita Cod. ne filius pro patre. Omnibus sagt' ich qui caussa studiorum peregrinantur. Sie sah ein was sie schon zuvor eingesehen hatte daß es gut sen; daß ich hinginge: um Pastor zu senn, ziehst du von hinnen sagte sie. Zieh bin in Krieden.

Ich weiß daß sich Mancher den Kopf hart an dem Latein sloßen wird, daß ich Minchen vorsagte; allein um Verzeihung dies ser Mancher versteht nicht was Liebe ist, und ich hätte nicht ein Bort latein von der Authentica habita Cod. ne filius pro patre auf dem Herzen behalten können — die Liebe erträgt keinen Rückhalt sie will alles was man hat alles was man fann es sei lateis nisch oder deutsch. Daß ich indeßen mit einer llebersehung so treu als unsere Liebe, Minchen untern Arm gefaßt muß ich des Schwächern willen anführen. Keine Man-

che die geliebt hat wird fich am Latein den Ropf flogen oder das Aermchen streifen —

Der alte herr! der mir ein tiefunterthänigstes Compliment an Gr. Hochwohlgebohrnen mitgab that was Mäckler thun wenn sie
den Käufer und Verkäufer angeführt, er
wünschte mir Glück und Seegen, woben er
aber nicht blos meine Reise nach — sondern
auch die auf Universitäten verstand. Die
Frau des alten herrn ein gutes Beib! Zwar
nicht aus dem Stamme Levi, doch aus dem
Stamme der christlichen Einfalt und Ehrlichkeit gab mir die Hand, da ich wegging.
Sott gleite Sie sagte sie, und seegne Sie und
gleite Sie und seegne Sie immer dar jest und
in alle Ewigkeit.

Da ich noch auf eine langere Zeit nach — reisen werbe; will ich mich in Rücksicht meiner Leser nicht lang in — aufhalten obgleich ich dren Tage zu bleiben gezwungen war. Ich sernte den jungen herrn mit Flinte Jagdtasche und hirschfänger kennen, sein Bater — ein rechter ächter heller klarer Mann. Wie hat der Mann zehn Jahr meinem Vater den Rücken kehren können? seine Gesmahlin: eine gnädige Frau —

Ich will nicht vorfaffen -

Die Frau v. G - - brachte mich auf bent Bunich wenn Minchen fo ein gewiffes Etwas batte bas man in ber großen Welt in zwen Stunden fernet, wenn man in Burpur und Fofilicher Leinwand gebet, einen Gonner am Sofe und Gelb auf Binfen bat, und wogu man langere Zeit braucht wenn eine von biefen Studen gebricht - Eine Biertel Meile bon der gnabigen Frauen war ich von diefem Etwas und meinem voreiligen Bunfch guruck gebracht. Ich überrechnete Die Gigenschaften, Die ben Minchen bieburch leiben fonnten und mas dacht' ich da ich das Schone der Matur rings um mich fab. Was ift diefe funftliche Dreiftigfeit - gegen die ber Matur! Bas ein Garten gegen Bald und Reld. Junge ber ehemals unterm Phalanx gebient batte und in Gnaben verabschiedet mar lies mich wegen ber Rachricht daß Minchens Muts ter gefforben nicht ausbenfen. PloBlich fagt' er, Diemand fonnte fiche vorftellen. ift fie falt worben. Die Worte, .. Gott aleite " Sie und feegne Sie und gleite Sie und fees " ane Gie immerbar jest und in alle Emig= "feit,, fingen mir fo lebhaft an ju werben, bag ich Diefe alte gute Mutter fab - und min=

Minchen fagt' ich? Ihro Ronigliche Sobeit antwortet' er befindet fich wohl, außer daß fie halb todt wegen des Todes der Alten ift.

Mein ehrlicher Selm (er hieß eigentlich Willhelm feiner Tapferfeit wegen war ihm indeffen die erfte Gulbe allergnadigft erlaffen) faate dies mit fo viel Gubordination (Diefe und nicht Ehrfurcht verlangt' ich bon ben Meinen) daß er in jedem Wort Sactt bielt. Er bemerft' unmaasgeblich daß Diefer Todes: fall vor einiger Beit durch ein Licht in ber Rirche gwifchen eilf und gwolf febr richtig vorber verfündiget mare, allein ich belehrt' ibn daß diefes Licht meiner Mutter Sandlaterns chen gewesen, ich fuhr er fort bab diefes Uns und Borgeichen nicht geglaubt. Defto bef fer erwidert' ich. Unterthaniaften Dancf bes fcbloß Belm fur Die Barole " Sandlaternchen. ich werd fie weiter geben - Gut! fagt' ich. Soll ich mit fragte Belm und zeigte Briefe Die er weaschnellen folte, ich wincft' ibm ab, und mein Dferd als ob es ben Selm verftans ben hatte, hielt am Trauerhaus. 3ch fand Minchen die Sande ringen und laut! faut! wimmern meine Mutter meine Mutter meine liebe Mutter!

Go balb ich ins Rimmer trat artete ibr Schmer; in Runft aus. Gie verabelte ihre erfte narurlichen Aufwallungen; Gie fcbrie nicht aus: fie feufate nur ein fanftes 2ch! Sie weinte gwar; allein fie fcbluggte nicht, Sie aof nicht Thranen fie taute fie nur, fie rang nicht mehr die Bande fie faltete fie. Sie bedaurete ibre Mutter, allein fie mar bemubt baben auch ihrem Dielgetreuen gu gefallen. Im allererften Uffeft hatt ich bies fes vielleicht nicht über fie erreicht, jest aber opferte fie mir ihren Schmers auf. Gie verließ ibre Mutter um an mir gu bangen. Alle poetifchen Uebel geben ber Liebe Bumache. Gin Mabden bas einen Brautigam bat, fann unmöglich über ben Job ibrer Mutter anders als bichterifch betrübt fenn. 36r Schmerg ift ein ichoner Schmerg. Gie überfest ben Schmerz wenn ich fo fagen foll in wohlflingende Berfe: Alles mas fie that geborte ber Geeligen und mir gur Belfte.

Satten Sie ste fterben gefehen! Einen Gruf über ben andern an Sie. Sie ging so schön wie die Sonne unter, ich hatt was drum gegeben, wenn fie diese untergehende Sonne noch beschienen hatte. Gewis haben Sie ihrem Geist begegnet —

Ich hab' ihm begegnet, ich hab Sie gefesten, ich hab Sie gehört. Gott gleite Sie und feegne Sie und gleite Sie und feegne Sie jest und in Ewigfeit. Ich hors noch —

Da fab und bort mich mein Bater. Allexander! rief er, und ich war fein Sonn= tagsfind mehr, ich fam von meiner Mondfucht guruck. Dein Bater antwortet' ich. batte ber Geele biefer frommen Alten mit einem anbachtigen Bufpruch bas Geleite geges ben, und felbft fo Etwas von Bollenbung vom himmel im Geficht - Er fab felbft feelig aus. Geine Ergablung war mir neu, ob er gleich ergablte, was ich mußte, mas ich fabe! Dach diefer Entzuckung in ben britten Simmel famen wir aufs Grrbifche, und ich ers gablt' ibm daß ich erft in funf Monaten ausreifen wurde. Bilft du fagt' er noch ju gus ter lett eine Leichenrebe - barf ich bitten faate ber alte herr - Minchen bat mich nicht, ich entschuldigte mich, und gewis batt ich beum Commergetreibe eingebuft, mas ich benm Bintergetreibe ben ber Predigt, eingenommen und eingeerndtet, wenn ich ben bem Grabe Minchens und meiner Mutter eine Leichenrebe übernommen. Dies mar mol ber größte Beweis, baß mein Bater nicht mußte mie

wie es mit Minchen und mir stünde. Er hielts ohne Zweifel für Alexander und Darius Spiel. Mein Bater ging zu Hause, ich blieb noch einen Augenblick zurück und ging mit Minchen ans Bett ihrer Mutter. Nie sah' ich die Aehnlichkeit, die diese Verklätte mit Minchen hatte, als jest. Zwar ein Schatztenriß, doch Minchen! und mir solte grauen? — Ich nahm die mütterliche falte Hand und riefste zum Zeugen über mich, daß ich Minchen liebe und lieben würde — Sie sahre über mich sagt' Minchen, so kalt sie da ist, wenn ich einen andern liebe, und tödte mich, wenn ich nicht Minchen liebe, jest und bis vor Gotztes Tron sest' ich hinzu.

Wir schieden diesmal von einander als wenn wir Probe fturben! Go gerührt! fo -

Mein Bater der gute Mann, der mich ben meiner Mutter angemeidet hatte, war so gütig gewesen, ihr zu verschweigen, wo er mich und den Braunen getroffen. Sonst war sie von den fünf Monaten und daß ich die Redüsung ausgeschlagen, unterrichtet und über beides erbauet. Die fünf Monate gasben ihr noch zu einer Rubrick unter den mit zugebenden Hemden Gelegenheit, und meine abschlägige Antwort? — ich erzähl' es unsern





gern, daß meine Mutter hieraus meine Gleichgultigfeit gegen Minchen, wie aus eins mal eins, eins heraus brachte. Liebe Mutster! die Liebe halt feine Reden! —

Die fromme Alte wurde in aller Stille beers diget, und ihr Grabmal war das heilige Cabinet, wo Minchen und ich in Liebesangelegenheiten zusammen kamen. Ein Engel mehr, fagten wir, der uns horet, ein uns so verwanter Engel

Um meine Lefer wegen der Rede schadlos zu halten, bin ich bereit, einem jeden der hören will, eine von andrer Art vorzusechten. Liebe und Tod grengen überall zusammen: Im Nozman und in der Geschichte.

Ich bin der festen Meinung, daß jedes was schreiben kann, wenns liebt, auch Liebes, briefe schreibe, geschrieben habe, auch schreiben werde. Die Liebe ist eine völlige Opferung, eine Universalsocietät. Man giebt alles was man hat, man thut alles was man fann. Man sagt alles, was man weiß, die Authentica habita Cod. ne filius pro patre nicht ausgenommen. Ein Bauer friselt den Namen seiner Grete in Sand. Die Harcke ist seine beste Feder. Schrammt er ihn in Kürbis, schmeckt ihm dieser am süßesten. Schnißelt

D 2

er ibn in eine Linde: fcmast er ben Gaft aus. ber aus ben Buchftaben quilt. Grete fiebt überall, wenn ers bis ju funf Buchftaben ges bracht bat; wenn nicht, ift ber erfte Buchs ftabe bes Bornamens fein. Er pflugt ein B. er fpringt ein G, er gebt ein G, und Grete? nennt ibn gwar Sanns, allein fie nebet ben erften Buchftaben feines Zunamens, ins Euch bas fie ihm schendt. Sanns Sicht beift ihr Monis, und fie freut ihre Tannen ins S. und fommt fie an die Blumen ber Venus, bon ber fie aber Gottlob! nichts weiß, an Ros fen und Myrthen, legt fie fie ins S. Gelten weiß fie mehr als ben erften Buchftaben, als lein ben neht und ftreut fie - wie gedruckt. Gie flicht ihn mit Rabeln ins Eichenblat, in alle Blatter. Die Rinde fommt bem Sans fen ju ; im Rurbiscabinet aber, leben fie in Gemeinschaft ber Guther. Sier fieht S. und bort G. Das fleine gnabige Juncferchen macht Greten fur die erfte bandvoll Rubblus men oder ein Eichhornchen, jur S. Die Bors fcrifft ober Gr. Wohlehrmurben fleiner Benjamin, und diefer lette, gegen einen Manfafer ober jungen Sanpfling -

Wenn nur Eins fdreiben; beibe aber lefen konnen, ift bas was blos lieft, weit ver-

liebter, wenns zum Klappen kommt, als das, was lesen und auch schreiben kann. Das Schreiben zeigt von Bedachtsamkeit und Beständigkeit. Ein Bhilosoph will immer schreiben, allein selten kommt er dazu. Ein Dichter kann sich zur Noth, wo Gott für sep! auch ohne Schreiben behelsen: Dahero kommts, daß offt große Dichter unrichtig buchstabiren. Der größte Philosoph schämt sich nicht und hats auch wahrlich nicht Ursach, buchstabiren zu können. Er setzt die Worte, der Dichter wirft sie hin —

Man fann nur füglich im Stehen ober Sigen fcreiben, und es fest eine gewiße Bes dachtsamkeit jum Borraus, welche die Liebe fehr ben ber geliebten Berfon vergrößert, Die nur geglaubt batte, es mare ein Ueberfall. Die Ratur folagt in ber Liebe eine beliebte Rurge und Ginfalt vor. Gie faßt die Frucht an, reif, ift fie fie vom Baum - Die Runft hat diefen Weg erweitert, und bald hatt ich gefagt, verschonert: es fommt auf den Gefchmad an. Die fconften Kruchte von ber Spige bes Baums (welche bie Sand nicht ohne Berlangerungestange reichen fonnte : ber Mund fann gar nicht beran) die fcon-D 3 ften

ften Fruchte werden ausgemablt: auf pors cellaine Teller gelegt: mit Blumen und Blats tern, Die, wenn man lang am Tifche fist, por unfern Augen ben Beift aufgeben und welchen, geschmucht, und fo auf eine mit Spiegelglas und Puppengezierte Tafel, ges fest - hier tangt man, bort ging man. Die gnadige Krau, die bas Obff aus der Sand bes lieben Gottes nicht vertragen fann, bers Blabungen macht, lagte verzuckern und cans diffren, und Mumien im eapptischen Ginn bas raus fieben. Pfefferfuchen ift ihr beffer als Sonig. Da man indeffen fich beut ju Tage leiber! fein fauber mafcht, anftatt bag man fich baben folte; und wir unmoalich bis auf bie erfte Ratur guruck geffimmet werben fonnen, wo wir taufend und abermal taufend Dinge vergeffen mußten, Die wir jego wiffen; Dient das Schreiben gur Berfeinerung. Rublt ibr alfo einen Edel Die Rruchte unterm Baum im Garten gu effen; fcbreibt Liebesbriefe, nur fcbreibt fie nicht aus bem Talander, und wenn er auch nur feit vierzehn Lagen in Daris gedruckt mare; fondern aus bem Bergen -Dier haben Gie ben Schlufel ju ben folgenden vier ober feche Geiten - ich weiß nicht wie viel es, wenns gedruckt wird, betragen werbe -

wenn

wenn Ihnen, Durchlauchtigfte Princefin! gnabigfte Grafin! - biefe Sausmannstoft Blabungen macht, es find glaub ich auch eingemachte Gachelchen ba. Rinden fie nichts - ich rathe jum Talander, es thut nichts jur Sache, obs frangofisch ober bentich ift, obe 1697 ober 1776 gedruckt ift, mas Ihnen das Berg verdirbt - ihr aber meine Lieben ! Die ihr fchmecfet und febet, wie freunds lich Mutter Matur ift, bencft von meinem Borbericht, was ihr am Ende von allen Lies besbriefen benchet, bie man nicht felbft ges fcbrieben bat. Und hiemit funf Briefe von meiner Minchen, nach ber Ungahl ber Feners Sembe, die mir meine Mutter bereit't bat, wenn fie mir nicht jebo, wegen ber funf Dos natfrift, wider Bermuthen noch eins bagu legen folte.

## Sie an Ihn

D du lieber lieber Junge! — Bas haft du für eine gute Urt zu schelten! Es ift so was herzliches drin, daß ich es mit Fleiß auf ein Scheltwort von dir anlegen werde. Du bift ein ganzer Junge! ein Sott und sein Weib liebender Junge. Mein all, all,

all, alles bift bu. Ich lefe beinen Brief und fcreib an dich beinah alles gufammen - Bas fann aber bie Liebe nicht! bu fchiltft, baf ich burch Raben und Stricken mir ben Ringer wund gemacht. Goll ich benn bie Band in Schoof legen? ba wurd' eine Rarrin aus mir werden, obaleich ich jego bein Beib bin -Bas flugeres fann fein Mabchen in ber gan= Ben weit und breiten Belt fenn, als bein Weib. Der Finger ift auch wohl behalten und beil, und fieht aus wie, - nen batt ich bald gefchrieben - wie zuvor. Er bat feis nen schwarzen Band mehr; Die Trauer ift fcon geftern abgelegt. Bas wilft bu mebr ? - Saft municht' ich bu mocht'ft noch mehr wollen, bamit bu fchelten fonnteff. Schilt doch lieber berglieber Junge, ichilt boch mas rechts auf - Die Dufif mar bei ber Ringertrauer nicht verboten. Soll ich meine Doris miffen, fann ich dir fo herzbrechend fin= gen und fpielen, bu folfte boren. Dein Das ter munderte fich uber ben fchnellen Gana in ber Dufif. Der aute Dann weiß nicht, baß ich eigentlich in ber Schule ber Liebe bin, und von ihr Clavier fpielen lerne - Gott im himmel und bich in ber Welt! Wie fann ich Gott lieben, ben ich nicht febe, wenn ich bich nicht

nicht lieben folte, ben ich febe. Ich liebe Gott in bir. Es ift unaussprechlich wie ich bich liebe. Du bift Gottesbote an mich. Gott aab mir bich. Deine Geel ift bein und unfre beibe Geelen find Gottes. Beut febn wir uns: allein nicht gans, wir fprechen uns allein fcwerlich bren Biertheil. Du mußt' es benn machen wie neulich. Deine Mutter braucht aber nicht alle Tage Pfefferfraut. Was ift boch die Liebe fur eine Lehrerin ? Wir fonderten und vor aller Leute Augen ab. Die mit uns giengen, und fein Denich bacht' Arges in feinem Bergen. Es feblte nicht viel, beine Mutter felbit batte brum gebeten, und bas befte mar, wir fanden aleich fo viel Rraut bag wir Zeit genug hatten uns viel! viel! ju fagen. Rindft bu aber, bag es mes niger wird, was noch rucfftandig ift, und was wir uns noch ju fagen haben ? ich nicht - Bir gablen nicht einmal alle Binfen ab; biefe werben noch Capital. Wenn wird und Gott in Stand fegen, Capital und Binfen richtig ju machen. Wenn bu Daftor bift und ich, Baftorinn. Dein Beib bin ich lang. Gott und all feine beilige Engel mas ren auf unfrer Sochzeit, und die find ftandig beinah fichtbar um uns, wenn wir allein find. D 5 (FB

Es fann nur wenig, febr wenig bran feblen, um fie von Ungeficht ju Ungeficht ju feben -Da fann man wohl mit Recht über den bes trubten Gundenfall flagen. Iffe benn Sunde fo gu lieben als wir ? und liebt nicht Gott unfere Liebe ? Seine beilige Engel find ja unfere gute Manner gewesen, und wir find nicht fo verbunden - (ich wolte nicht verbeirathet fcbreiben , allein ich argre mich über ben Unftand ben ich bruber genommen, und fcbreibs zwenmal bin) fo verheirathet, wie die verfehrte Welt, fondern wie Mam und Eva-Gott felbft bat une getraut, und fag bat je ein bofer Gebancke bein Berg verfalfcht? mir ift feiner borgefommen. Je frommer ich bin, je innbrunftiger bencf ich an bich. In ber Rirche bor' ich beine Stimme unter hundert, und ich finge fchnell mit, bamit wir beibe gu= fammen ju Gott fommen. Que ber gangen Fulle meines Bergens bin ich bir aut. Bin ich nicht bein Weib, bein treues Weib, bu Gin= giger bu Evas Abam! Gag es mir taufendmal und wieder taufendmal, daß bu mein Mann, und ich bein Beib fen. Das lernt man immer ichoner aussprechen, je ofterer man es ausspricht. Wenn bu es fagft ifts mir himmlifche Dufit, Kirchengefang -Test

Jest find wir nur benm lieben Gott bekanndt. leber ein fleines ober über ein großes — mir ists gleich, wird Gott uns auch unter die Leute helfen. Ich liebe deine Seele, und du die Meinige. Du bist der Mann meiner Seele, und ich das Weib deiner Seele: sonst könnten die Engel mit uns nichts mehr zu schaffen haben. Leb wohl — Zu Mann und Weib hat uns der liebe Gott gemacht, zum herrn Pastor und zur Frau Pastorinn, mußen es die Menschen thun. Da ist das ganze Rathsel —

T. S. Jur rechten Sand. Das Pfefs ferkraut wurd ich jum Kraut der Liebe mas chen, fo gut bin ich ihm.

Du deinen letten Brief so weitläuftig geschries ben? Wenn du mir so gut nicht wärst, als ich weiß daß du es bist, würd ich mir Gedanschen machen. Hab ich es nicht von dir "je "kälter je weitläuftiger, wenn man Briefe "schreibt., "Wer liebt läuft immer über. Er fennt nicht Maas und Gewicht., Aber so bist du! auf deine Finger siehst du nicht, allein die Meinigen sollen nicht trauern. Könnt ich dann nicht dich und du mich lieben, wenn auch alle unsere zwanzig Finger im tiefen Trauer

Trauer maren. 3ch fomm wieber aufs bos rige. Wer mar es benn ber fagte, die Matur liebt eben bie Finger nicht weiß. Rothe Mangen, farche Banbe, mo gefundes Blut burchfdeint, ift Maturuniform, mer mar es? Ich muß noch ein Stud Papier mit ber Ras bel anbeften - Lieber Mann, ein Raturmenfc wie bu, folt nicht auf weiße Singer feben. Das nenn ich! ich! ich! nenn bas fcbelten ! Grufe alle beine Finger von mir fie find meine Finger. Du biff gang mein, ich gang bein. Wir find eins, ich babe beine Briefe unter meine Bibel gelegt. Erft Gott, und benn mein Mann. Go gebort und ges bubrt es fic - 36r Manner, bundt mich, fend jum reben und jum fcbreiben. Bir Weibchen, jum thun, und wenns boch fommt, ju lefen. Das wirft bu mobl finden ohne daß iche nothig gehabt ju fcreiben.

## Sie an Ihn

Wie du vom Alexander jum lieben Jungen erniedrigt, oder befier, erhöhet bist! Unser Liebe hat sehr gewonnen, jest da dein Bater den zwepten Diffant singt, ich wett', er hat mit dir zuvor was Großes im Schilde geführt. Sottlob! daß du jeso Pastor wirst. So sind

wir doch fo febr nicht auseinander. Lieber lieber lieber Junge! mas meineft bu. Die Res genten mußen fich boch auch zuweilen fo nens nen, wie wir, ober fie wifen nicht mas Liebe beißt, und benn find fie armer als wir und armer, als alle Bettler in unferm Dorfe. 9ch weiß boch auch wie es einer Brincefin gut Muth ift! allein ich taufch nicht mit ber Ros nigin Elifabeth, ba ich bich bab - und bu nicht mit Alexander, ba bu mich baft. Bir wurden jest fcblecht Allexanderchen fpielen! Die alte Babbe murd bie fonigliche Frau Mutter beger machen, als wir Alexander und Fratt Allerander. Außer ber Liebe, bas fuhl ich, ift alles Doffen und Unwefen in ber Belt. Du baft recht, gan; recht "bie Liebe macht gleich= "aultig gegen Ruhm und Glang: allein gegen "die Menschlichfeit nicht. Gie fcbranctt bas "berg ein; allein fie erweitert es auch. Gins "liebt nur eins, wie Dann und Beib, alle "Menfchen aber, wie Schweffer und Bruber. "Einen Berliebten, glaub ich, fann jeber Mann "betrügen, er balt alles für ehrlich mas ihm "begegnet, Die Liebe ift farct Getrand fur "bie Geele. Gie betrincft fich in ibr, und "Berliebten gehts fein Saar befer, als Leuten "die ein Glaschen übern Durft getruncfen "baben

"baben. Es ift ihnen alles beffer wie guvor. Bie feben alles in den beften Jahreszeiten, alles im Junius, Go weit bu. Gine fchos ne Untwort auf beinen Brief. 3ch fdreib ab, mas bu gefdrieben baft. Dich bundt aber - bas ift die rechte Urt fur ein Beib. Es ift eine Ropiftin bes Mannes, wenn es fdreibt. Denn dies ift ibr Rach nicht. Das mar wieder eine Abichrift von bir, und übers baupt bin ich gang nur eine Abschrift von bir. Du baft mir geftern gefdrieben, bag ich beine Buchftaben nach mache, und baß fie mit ber Beit wie beine fenn wurden. Lieber Junge ! ich lea' es nicht bagu an : ich mache fie nicht nach. Es fommt von felbit, ungebeten -Ich lefe beine Briefe mir ins Berg und in Die Sand. Wenn bu morgen gu mir fommen wilft; fomm um vier. Bon vier bis fieben find nur bren Grunden, ich habe bir viel von ber Liebe ju fagen, worauf mich bein Brief gebracht bat. Go mas muß man fich fagen. Schreibt man, ifte fo ale wenn man Schlagmaffer aufs Schnupftuch gießt. 3ch bend, die Liebe ift noch das Eingige, mas in ber Welt von ihrem Stande der Unfchuld, und von ber Reit ba fie aus bes-lieben Gottes Sand fam, übrig ift. Und bu lieber Gott! ben

ben bem allen glaub ich, daß nicht bren Baar in gang Eurland fich lieben, wie man recht liebt, fich lieben wie wir - Du wirft über vieles lachen was ich mir im Ropf gezeichnet, über vieles wirft bu mich aber fugen -Im ganbe, fchreibft bu, wo man fich in ber Landesfprache nicht auf gute Beife bugen fann, liebt man nur fo fo - recht! gang recht lieber Junge, und wenn batteff du nicht ben mir Recht? Das Dugen ift fo mas jum Bergen, daß iche nicht fagen fann. Bas das hubich ift, daß du beinen Bater und beine Mutter du ju nennen, das Berg haft. Deis nem Bater burft ich fo nicht fommen : ber Mutter wohl - barum liebft du auch beis nen Bater mehr, als ich den Meinigen. Unfre Mitter lieben wir, glaub' ich gleich - Den fleinen Ringer von der Liebe womit wir uns lieben auch ber nicht! - 3ch habe fcon gedacht, ihr Danner fonnt nimmer fo gartlich fenn, als wir: Borft bu? als wir. Wo ich alles bernehme mas ich fcbreibe, mußt bu bef fer wiffen als ich - benn in Bahrheit, wenn ich mich ans Davier fete, weiß ich fein Bort. Morgen von vier bis fieben; ich murbe nicht eine Splbe an dich fcbreiben, wenn bu es nicht fo wolteft, aber bu mußteft obn End und Biel

Ziel an mich schreiben, sonst wust ich nicht was ich anfinge. Ich find in feinem Buch das, was ich in beinen Briefen finde — Was du aber in meinen findest, kann nicht viel seyn —

R. S. Romm ia um vier; mich ärgert, daß ich alles so voll geschrieben habe, ich mocht bich gern noch einmal, und noch einmal drum bitten, um vier.

## Sie an Ihn

Sie an Ihn! Diefe Erfindung macht bir Ghre. Du und ich, ich und bu. Dehr ift für uns nichts in ber Belt. Dir fommts wes niaftens fo vor! Es geht dir mit meinen Sachen wie mir mit ben beinen. 3ch fonnt nicht leben; wenn ich nicht mas von dir ben mir truge. Ich feb bies als ein Pfand an, bag bu mit einem Ruß auslofen mußt. Den letten Brief trag ich immer im Bufen, bis ibn ber folgende ablofet. Dein Euch aber, fann ich in ber Sand halten und fugen, und mich bamit bor aller Welt Augen befreuen -Mein Euch und meine Feber, und mein Buch und bas Band auf meinem Ropf, bas bu nicht berühret haft, ift mir als ein ungetaufs ter Beibe. Was bu angefaßt haft, ift mir einae=

eingeseegnet und geweiht. Die Stabtleute. bie nicht wiffen wie fcon es ift, Blumen an der Burgel gut feben - geben fich eins ander Blumen. Ihr Blumengefchenf . bas hab ich von bir, ift ein Bild ihrer Liebe, Die auch balb babin ftirbt. Ich mochte nicht in der Stad wohnen um vieles! Die Leute alaub ich, baben ba ben lieben Gott nur in ber Rir= che, wir, ber Rame bes herrn fen gelobt! baben ihn überall - In Mitau merd' ja nicht Paffor. Werd' es auf dem gande. Da baft bu balb predigen, und wir leben doppelt. In der Gtadt ift man, wies in der Bibel fieht, lebendig todt. Man lebt fich ba, wie du faaft, frant und tobt. Dag du mir ja feine neue Reder mehr fcbicfft. Ich will feine, mit ber bu nicht ichon geschrieben und die bu nicht icon im Gang gebracht baft. Und mas ich noch mehr will, batt ich ben einem Saar vergeffen - Der alte herr geht morgen aufe gand und bleibt bren Tage -

D. G. Um acht des Morgens fommt ber Wagen nach ihm, um neun ift er gewiß nicht mehr.

## Sie an Ibn

Geftern, lieber Mann meiner Geele! Gingiger! bab ich ben Geburtstag unfrer Liebe 0

gefevert. 3m Buch ber Lebenben, bas bor bem Thron Gottes liegt, find wir gewis von Unbeginn in einer Reibe gufammen gefchries ben. Ich gittre und freu mich. Es fcaus bert mich und ich bin engucht, ba ich an bas guruct bencfe, mas geftern neu gebobren ward. Der erfte Rug und mit ihm ber Schwur, "Ewig mein, ich hab meinen Schugengel febr gebeten, es bir einzufloßen, mas ich geftern empfunden habe, es ift unausschreiblich! benefft bu auch noch gurud? Unfre Augen maren die erften Befandten, fie maren im= mer gufammen, wenn fie fich reichen fonnten. Che man fich liebt, ift bas Muge, wie bu fagft, als eine Sonne mit Wolchen belagert. Die Liebe ftecft bas Unge an, gubor ift es eine un= angezundete Rerge! Raum brennts, fo ift auch ber gange Menfch belle - Alles ftuffenweife in ber Liebe! Dach bem Blick eine Berubs rung. 3ch benef noch offe bran, wenn fich un= fere Ringer berührten, ba bu mir mas reichs teff, ober ich bir - Die Funden fprugten mir bis in die Geele, fo offt wir fo gener anfchlugen, und ba ich bein Glas wie aus Berfeben nahm, und bu bas Meinige, und ba ich mit autem Bedacht eben an ber Geite trancf, mo du getrunden hatteft. himmel mas trand id

ich! ich trancf bich, ich war von bir betruncfen, und mein ganges Blut ward bavon entgundt. Endlich das bobe Seft, begen Jahrstag ge ffern war! Sprachen wir ober fprachen wir nicht? Ich glaube: Rein. Sprache und Lies be fteben nicht fonderlich, bas hab ich offt erfahren. Die Sprache ift ein ungetreuer Dienff= bote. Gott wie du mich fußteft, und bren Bluthen vom Baum berabfielen, um Diefen Drt zu beiligen, und die Rachtigall fcblug, und wir bies alles nur balb faben, nur balb borten, bis wir uns von diefem Ruß erhoblet batten. D Mann, o lieber Mann! welch ein Reft! Die bab ich gebetet! Daß Gott mit unfrer Liebe fen! Er, ber die Liebe ift, fen mit unfrer Liebe! Er weiß bas fa, bas wir fammlend vor feinem Ungeficht ablegs ten, Die Sonne befchien es, ber Altar mar mit Vergif mein nicht bordirt und mit Blus men geschmuckt, die fo fcon gusammenffanben, als ob fie auch unter einander vermablt und gufammen getraut maren. Un Diefem Lage, lieber Mann! muffen wir auch einmal, wenn Zeit und Stund ift, bor ber Welt gus fammen gegeben werben. Diefer unfer Belt= bochzeittag fep und ein untergeordnetes Reff, und alfo am nemlichen Tage! - Dan muß 2 2 Gott

Gott mehr lieben als die Menschen - ich bab febr febr fur bich gebetet. Ich bin beis netwegen benm lieben Gott Sturm gelaufen. Laut, laut fcbrie ich: Gott fen mit ibm, mit ihm! 3ch nenn bich immer gum lieben Gott Er. Gott weiß ja alle Dinge. Eins mal, bas mußich bir ohrbeichten, fam mir ber Allerander in den Mund, und ich ward fo gus ruckgefest - Ich schamte mich fo vorm lies ben Gott, daß ich in zwen Tagen fein Wort bervorbeten fonnte. 3ch bench, es fommt ba= ber, weil wir Allerander gefpielt haben und weil der liebe Gott das Berg und fein Spiel baben will. Beiffibu woher anders, fcbreib's mir. Es war boch nicht ein Schelmfinct, baß bu den Alexander machteft, und mein Bruder Benjamin ben Darins. Du beißt ja leiber Allexander. Da bin ich wie beine Mutter! ich gabe mas brum, wenn bu Johann ober Gottlieb hießest - 3ch vergeß nicht, was ber herr Canbibat - fagte, ber als Bolons tair nur einem Relbzuge gufab, ben bein Bater mitmachte. "Gut mars, wenn überhaupt "Ronig nur gespielt wurde, Dein Bater fcbuttelte Dein: warum nein? - ich bin bes herren Bolontairs Meinung.

. Es bat boch ben unfern Schlachten fein Muna ein Bein gebrochen, und die Jungens find all fo vollfommen fo ftarcf. Benjamins Ruß ift oben ein gerader geworden, mas fallt aber nicht, wie man bort und ließt, im Rriege? Im Unfange glaubt' ich, bag in ber Ges fcbichte bie Bablen verbruckt maren, ich fanbs aber offt gang ausgedruckt. Die Leute foltens nicht fo deutlich machen, damit man mes nigftens benchen tonnte: es mare eine Rull ju viel. Da feb ich mas ich jufammen ges fcbrieben babe. Wenn bu ober ein andrer Alexander bas, mas ich gefdrieben, fcbreiben, ober befer, jufammen legen folten, mars ordentlicher und fürzer glaub ich, allein nicht berglicher. Ich ftreiche nichts - Moat ihr boch fireichen, wenn ihr nur nicht das Derg berausstreicht, wie ich glaube, bag es bie meiften von euch thun. Da fiels mir neulich beim Bilatus ein "was ich gefdrieben bab, "bab ich gefchrieben, Gott verzeih mirs. Ich bachte, bas Beib! Er als gandpfleger batte ja fireichen fonnen. Wie ich frob bin, lieber Junge, das wird bir bein Schutgeift fagen. Der Meinige bat ibn beute gewis mehr als einmal befucht, und es ihm ergablt. Wenn wir fie fennen fernen werben, bas wird 2 3 eine

eine Luft fenn. Mir ifts fehr, fehr angenehm, an den Tod zu dencken. En dir? Gott feegne dich und behute dich in all' all' Ewigs feit Umen Umen.

Un ber einen Geite

Heut gewis ein Brief von dir. Es ist Ges burtstag. Die Briefe werden sich begegnen. Ift er noch nicht abgeschickt, laß ihn den Meisnigen füßen; ich werds empfinden, und eh die Briefchen einmal, wenn wir zusammen sind, auch zusammen fommen und sich paaren, wirds noch eine Zeit dauren. Un unserm Welthochzeittage wollen wir sie zusammen legen. Eben denck ich dran, wie furchtsam unser erste Auß war, um dir zugleich eine gute Lehre zu geben. Jezt ists so, als wenn du mir das Aug austrincken woltest, wenn du es küßest —

## Sie an Ihn

Ich habe zum erstenmal einen Menschen sterben gesehen! und gleich zum erstenmal eine Mutter. Nun würde folgen, selbst zu sterben, und das entsehlichste — von deinem Tode zu hören. Denn dich sterben sehen, war unmöglich. Lieber Junge, alles auf einmal! Du wirst weg — meine Mutter ist schon

fcon weg - Du fommft zwar wieder, als fein meine Mutter nicht mehr. Du weißt. wie ich fie geliebt babe , und wie febr ich Ura fach bagu gehabt. Wenn wir zu einem Briefs trager einen Bertrauten nothig gehabt, mare Sie es gewesen. Du baft mirs gefagt und gefdrieben. Ein Dabden fann gur Bertrauten in ber Liebe Diemand anders als eine Mutter nehmen - bochftens einen Bruber. Bie wirds jego werben, ba bu bem Benjamin unfre Liebe nicht entbecfen wilft - bu fcbreibit. ein auter, febr guter Junge, nur er ift bas in Die Rlucht fclagen gewohnt. Ber Ge= beimnife bewahren will, muß bas Giegen gewohnt fenn. Bir arme Leutchen, jest fchreis ben wir einander und tragen die Briefe felbft an Ort und Stelle. Wenn bu aber nicht mehr brenfig Schritte fur Danner, und fechs gia Schritte fur Beiber, und funfundviergig Schritte, wenn wir beibe gusammen geben, von mir entfernt fenn wirft, wie werd ich bir meine Briefe im Buch reichen ober in bie Sand brucken, oder auf diefe oder jene State legen, welche ber liebe Gott blos unferer Briefe wegen fo bick mit Gras bewachfen lies, um unfer Geheimnis ju becfen. D Gott! wenn ich an beine Ubreife benche, ifts mir 0 4

mir fo, als wenn ich meine Mutter fferben febe, und doch wirft bu wieber fommen und bein Beib befennen por ben Menfchen. Gott belf und biefes Befenntnis vor bem Altar ablegen, wo wir ebemals unfer Glaus bensbefennenis gen himmel ablegten. Du mußt auf eine Univerfitat, bas baff bu mir bewiesen, also geh bin - 3ch werd bir noch viel, viel mitgeben, baf bu dich meiner erinnren fannft! - Du armer Junge! ich behalte doch mehr guruck. Dein Bater bat beine Ringer, als wenn ich fie febe. Bie werd ich barnach blicken, felbit wenn er mir bie Sand benm Beichtfiuhl auflegen mird, felbft ba werd ich an beine Sand bencfen. Das ift feine neue Gunde. Bas bebalt ich nicht noch mehr! Alle die Derter, wo du gienaft, mo bu famft. 2Bo Mlerander feate, wo to beine Gefangene war, wo unfre Mugen einen Bund machten. Den Alftar, wo wir getrant murben! Den Drt, wo wir Concert bielten! wo bu offt, offt mich gusammen= nahmft und fußteft, und wo ich bir burch einen befcheidnen Ruß fur beinen befrigen bancte, mo wir uns freuten, bag es grubling mar, und bas.erfte Beilchen, Die erfte gelbe Blume, ben erften Schmetterling bewilltomin ten. Der Ort, wo bein Bater uns überfiel, lieber Junge, ich glaub noch immer, bu magft mir fo viel fagen als du wilft, ber bat viel zu beiner Abreife beigetragen! -Der Job fucht Urfach. Gott fen Danck noch funf Monat - Bas wimre ich Thorin, bu gehft bin um beståndig ben mir ju fenn, um Strob jum Defilein fur uns zu boblen -Blieg benn aus , find bald bein Strob, und benct, bag beine Sie auf dich wie eine von ben flugen Jungfrauen martet. Schick mir bann und mann eine Taube mit einem Dels Wir mußen noch verabreben, wie wird mit den Briefen balten wollen! - ich fann dir nicht fagen wie mir ift! - Go find wir Menfchen! wer ftirbt gern, wenn er gleich weiß, daß er badurch gum emigen Leben fommen foll - bas lette ift gewis. Leute, die recht febr fromm find, muften bier fcbon wie dort fenn. Gie ftudiren die himmlische Geographie, und find im himmel fo, wie ich in Gedancken auf all den Universitaten fenn werde, wo du wirdlich fenn wirft - Wer ftirbt aber gern? Ber? Barum ich eigents lich an dich febreibe, bab' ich dir noch nicht aes fagt. Ich habe meine Mutter por bir nicht feben tonnen; ich will fie unfre Mutter nens

2 5

nen, meinen Vater aber nie, nie unsern Vater. Der meinige ist er, weils Gott hat has ben wollen, warum folst du dich aber mit ihm beschweren? Gott verzeihe mirs, wenn ich hiedurch dem vierten Gebot zu nahe trete — du hast mich als Mann drüber losgesprochen und die Grenzen abgemeßen "Bis dahin und weiter nicht. Als Pastor mußt du diesen Losspruch noch bestätigen und pollsühren Amen. Wieder von unsere Mutster ab — ich hab dir noch etwas schrissliches von ihrem Abschiede versprochen, weil ichs dir mündlich nicht sagen konnte —

Wise also, mein lieber Junge, daß ich ihr kurz eh sie starb, unser Liebesgeheimnis entdeckt habe — ich habe vor der Minute gezittert, da es hieße: Vollbracht — nachdem ich ihr aber unser Geheimnis gesagt hatte, zitterte ich auch für ihre Beserung — Isls nicht gut, daß ichs ihr gesagt habe? — Sie håts doch im Himmel erfahren, und denn hätt sie Ursach gehabt, es mir zu verdencken, wenn dies Wort im Himmel nicht verboten ist — Was weiß ich — ich dacht es wäre unrecht, sie ohn dies Geheinnis sierben zu laßen — O lieber Junge, welchen Seegen hat sie über uns ausgesprochen. Sie war schon lange wie todt, batte

batte lange fprachlos gelegen, ba ich ihr aber unfre Liebe ergablte, befam fie ihre Gprache wieder. Racharias fiel mir ein mit feinem -"er foll Johannes beißen, Gie nandte bich Sohn. Das batte fie in Diefer Welt nicht das Berg gehabt, wenn ich gleich murchich Die Krau Dafforin gewefen mare. Gie füblt' aber wer fie war! Gie fublt' ihre Befordes rung jum Engel. Gobn! Gobn! Gobn! fprach fie, als ob fie fich baben mas ju aut thate, und blieb im Geegnen - Gewiß bat fies mit himmlischen Worten fortgefetet. was fie mit irrdischen angefangen, und mas fie in Schwachheit begann, geendiget mit Rraft. Gott ichencf ihr die himmlische Gees ligfeit, die fanfte emge Rube ber Undermablten! Auf ihrem Grabe will ich offt Rath bolen wenn ich in beiner Abmefenheit Rath bedarf - bu mußt noch offt, offt fo fcmarz, fo nactt, fo unbegraßt, fo unbeblumt es aleich da ift (Wer wird fich aber fur Gtaub, für feines gleichen, fürchten?) offt mußt bu noch an ihr Grab mit mir wallfahrten. D Lies ber! mir ift fo - fo - rings ums Berg, als wenn ich meiner Mutter bald folgen werde - und hatt ich dich nicht - wie gern! wie gern! ich batt biefe lette Beilen gerne

gerne weg! Alengstige dich nicht. Du kennft mich fo gut wie ich mich felbst fenne!

Du schreibst mir "Schone dich! ich weiß , du bift in bein Leben nicht verliebt — "Schone dich meinetwegen!"

Junge! beinetwegen, beinetwegen, beis netwegen will ich leben, leiden und fferben -

Da hab ich ihn mit einem Grif, beinen lieben Brief, ben ich auffuchen wolte.

"D Mine, wenn boch unfere Bater alle "Rachte den himmel observiren mochten -" Bas war bas fur eine Nacht! Mine - was "für eine Racht! Mine, was für eine Racht! 3) Wie fenerlich, zwischen elf und zwolf auf "bem Rirchhofe gu fenn! mit bir! mit bir "allein auf bem Kirchhofe - - 3ch ver: " geffe diefes zwischen elf und zwolf in meis "nem gangen leben nicht - Die Alten fas "ben auf der andern Geite bes Rirchhofs "nach den Sternen, und ich? fabe bich -"dich - bich - boch warft es du? Gag . warft du entruckt ober warft du wie fouft? "Ein Mondfrahl umleuchtete Dich - ich "fand im Dunfeln und fab ein Geficht im "prophetschen Sinn - Die hab ich fo was "gefeben, bu warft verflart, und bein Geficht " war, wie eines Engels Ungeficht, fo! fo! - wie "id "ich bich nach der Auferstehung der Lodten "feben werde, in alle Ewigkeit,

Wogu diese Abschrift? - gleich lieber Junge -

Geffern fanbft du in ber Conne! Gie beschien bein ebles Ungeficht - fanft und guruchaltend war ihr Strahl, fo als wenn Gott mit Menfchen fpricht - Die Gonne blitte nicht, fie batt' einen Augenschirm bor, und ich! furg, lieber Junge, wie es bir mit bem Monde ging, ging es mir mit ber Cons ne, ich fab dich, ich fannte dich, allein dit warft wie Mofes, indem er vom Berge fant und Gott gesprochen batte, und ein Beficht voll Connenglang mitbrachte - ba bacht ich Sonn und Mond ift Mann und Beib -Da fab ich uns beid' im himmel, bich in Sonn, mich im Mond gefleibet - ich weiß nicht wie mir war! mir fam es fo bor, daß ich bald fturbe, und daß meine Mutter ein Mondaemand in ber Sand bielt, mir das Sterbhembe auszog, und mich himmlisch eins fleidete. Ich war in Wahrheit außer mir! das habich noch behalten, daß es feelig mare, feelig, feelig mare gu fterben - wenn bu mit fturbeft - Gottes beiliger Bille gefchebe -

Oben wo sie angefangen hatte, (das ans bre ift so voll geschrieben, daß fein Wort Raum hat) Was haben wir nicht noch abzusteden, ehe du gehest. Fünf Monate sind zu kurz, wenn wir von vier Morgens ansingen und um nenn aufhörten. Wie kommts, daß wir nicht zum Wort kommen, wenn wir zusammen sind.

## Dixi!

Und wenn gleich meine Mutter bren hembe Mubricken mehr mahrend ber Zeit erfunden hatte. Dixi!

Euch gute Seelen, die ihr den Sanpfpling, den ein Bube aus dem Refte ftahl, um ihn mit aufgeweichten Brodt jum Sclaven zu futtern, versteht, wenn er, seinem Rerfer entflohn, auf dem benachbarten Kastaniens baum seinen Tyrannen Sohn singt;

Ench gute Bergen die ihr einer Pflanze die Wolluft anfehen konnt, wenn der Gartner sie aus dem Blumentopf in die weite Erde bringt, oder einem Feigenbaum, wenn der Besiger in nördlichen Gegenden ihn vom Fenster in den schönen sanften Regen fest;

Euch wenigen Edlen! die ihr, wenn die Bohne in eurem Garten eine schwere Ges burt hat, ihr nachhelft und die Schlauben abstreift,

abstreift, um ihr Luft zu machen, und die Blume, die der Sturm wie eine Wittwe beugt, mit trössender Hand aufrichtet, damit sie so wie ihr selbst gen Himmel sabe, Euch, die mein Vater Seher, von Gott Angehauchte! nennen wurde; Euch! die ihr höret und sehet, was viele mit offnen Augen nicht sehen, mit offnen Ohren nicht hören, schreib ich diese Briefe zu. Schüßt sie wider Hof und Stadtleute, die Ach und Weh über sie freisschen, wider die Schwäßer und Trunkenbolde in der Liebe, die gewohnt an italienische Mussik, kein Schäschen blöcken, keine Nachtigall schlagen, keine Biene schwärmen, keinen Käfer brausen hören können.

\* \* \*

Es war einen Sonnabend — wie hatt'
es wohl ein andrer Tag fepn können? da mich
meine Mutter ben der rechten Hand nahm,
welche sie die Auserwählte zu nennen pstegte,
und sich folgender Gestalt verlauten ließ:
Mein Sohn, heute Rönig, morgen todt. Es
ist leicht möglich, daß wenn deine Noviciatsjahre geendiget sind, und du dich zu Ables
gung der heitigen Gelübde nach Eurland zu
den Altaren deiner Bäter mütterlicher Seits

611111119

einfindest (Mein Vater hatte gesagt, wenn du deine Jahre der Wanderschaft zurückgeleget hast und ans Meisterrecht denkst) du mich nicht mehr in dieser irrdischen Hatte siehest - Dort sehen wir uns gewis und wahrhaftig, indeßen hab ich noch viel auf meinem Herzten für diese Welt, das ich nicht gern wie ein Hausen Reiser zusammen rasseln, sondern wie Zuckererbsen zur Saat lesen und sondern, und dir ins Ohr säen, oder nach dem ein und vierzigsten Psalm im achten Vers, raunen möchte.

Ich glaubte, daß dieser ausgespannte Pfeil Minchens Geschichte treffen würde; allein ich betrog mich am Ende, obgleich ich meine Mutzter, um ein andres tödliches Gewehr anzussühren, Pulver auf die Pfanne streuen und dielen sah, da sie von den Vorzügen eines guten ehrlichen Herfommens sprach. Sie lenkte auf meinen Vater, ihren vielgeliebten Scheherrn, und legt' es mir so nahe als mögslich, daß ich sie fragen möchte, was sie wohl von seiner Abkunft dächte? Wir bogen beide zur Nechten, und kamen nicht zusammen. Freisich hätt' ich auch gern gewußt, was meine liebe Mutter baß, als ich, von dieser Sasche wußte. Ich befürchtete aber Austräge

zu gewißen Fragen an meinen Vater, und wie hatt' ich einen Mann foltern, oder wie meine Mutter sprach, stöcken sollen, der so väterlich war, mir wegen Minchen keine Frage ans Hertz zu legen? Sie mußt' also durch einen andern Weg in ihr Land. Ueber deinen Vater sagte sie, hab ich tausend und abermal tausend Theänen vergossen. Selsten wird ein Frauenzimmer das Wort Thräsnen trocken aussprechen, und ohn es auschausend zu machen, was Thränen sind.

Ich weiß zwar nicht, wo er her ift, und wer seine Eltern gewesen, bald hatt' ich liebe Eltern gesagt; Gott weiß aber, ob sie's versdient hatten und obs nicht unschlachtig Volk gewesen — Ich vermuthe, daß sie ihm eben keine Ehre machen können, denn sonst wußste ich nicht, warum er so zurückhaltend über diesen Punckt zu senn Ursach hätte. Hier sing sie so bitterlich an zu zeigen, was Thränen sind, daß ich sie herzlich tröstete. Sie jammerte mich von ganzer Seele.

Bas ich weiß, will ich bir fagen; wolte Gott, daß es ohne die größte Bewegung meines herzens geschehen fonnte.

Ich verbat ihre Erzählung, da ich fahe, wie fehr es fie angrif.

R

Nein, um des himmels willen, nein, aber nein, rief sie aus, und wenn mir drüsber das herz brechen, wenn ich gleich sterz ben solte, mußt du alles erfahren, was ich geswis weiß, was ich hosse, was ich glaube, was ich fürchte, und noch manches was mehr.

Richts war es fpat und frube

um alle meine Muhe; mein Sorgen war umfonst -

Und nach Bollendung diefer herzstärkung fing sie an: Du weißt, wie sich die Lebensstäufe unsver in Gott ruhenden Borfahren ansfangen "Bas nun anlanget, Ich fann diesen Unfang nie ohne Luft aufgeloset zu werzen beten.

"Bas nun anlanget, die ehrliche Geshburt, den Tauftag, den geführten christsuichen Lebenswandel, und die seelige Sterbsustunde unsver in Gott kuhenden Glaubenssuschwester, der Weiland viel Ehr und tugendsussamen Frauen, Frauen — so ist selbige "— von christlichen Eltern gebohren. "Ihr Herr Vater war der Weiland Wohlswehrwärdige, und ihre Mutter die Weiland "— leibliche Tocher des Weiland Wohls", ehrwürs

"ehrwürbigen — ihr herr Grosbater war "ber Beiland Bohlehrwürdige — so viel "Beilands Bohlehrwürden ohn End und "Ziel. Ben deinem lieben Vater ist ehrliche Geburt und all Bohlehrwürden in die Nappuse gegeben. Gott gebe, daß dieser Gedancke ihm sein Sterblager nicht schwer mache.

Es war im Jahr nach Chrifti Geburt 17 - ben - ba er ju beinem liebent feeligen Grosvater gegen Ubend um fieben Uhr anfam. Es fcblug eben unfre Stubens ubr, bie fo faterhaft brumte, eb fie eins, awen, bren, vier, funf, feche, fieben, beranss wurate, daß ich fein Bort von den Erflingen beines Baters ju bernehmen im Stanbe mar. Er schien mir mehr mit bem Rucken als mit bem Munde ju fprechen - Es war ber faltefte Winter, ben ich erlebt babe. 3ch feb noch, wie bein Bater that, als mafch er fich bie Sande. Drey lepfelbaume rubrte ber Froft in unferm Gartchen, und auch ben letten Bahn, wie es beine Grosmutter nands te, ober ben letten Uflaumenbaum. Dein feeliger Großvater pfleat' im Schert in fas gen, fo viel mare wol aufer 3meifel, baf Das Paradies nicht in Eurland geftanden batte. Im Schert fag' ich, benn er mar fonff, Di 2 mie

wie fich's eignet und gebuhret, mit haut und Saar, mit Bergen, Mund und Sanden, Eurlander.

Deine liebe Grosmutter, fo gafffren wie ich, bat abzulegen. Dein Bater thate nicht eber, als bis er Die Unwerbung angebracht batte - nicht um mich, fo weit find wir noch nicht, fondern um die Informatorftelle, Die im Rirchfpiel offen war - Bofmeifters ftelle, fagte bein Grosvater, und belehrte gus aleich beinen Bater, bag ein Brediger Bas for biefe, und bes bin ich berginniglich frob, und verebre im Staube die munder= bare Schickung Gottes in Curland: benn fein Tittel bat folche Berfurgungen erlitten, als Paftor auf deutsch. Erft bieß es Pfarrs berr, mithin herr von forne und herr von binten, wie's billig ift, herr Pfarrherr. Machher Pfarrer und jeto Pfarr. Daß fich Gott erbarme! wer nicht buchftabiren fann, fcbreibt Karr, und bas ift ein einiabris aer Ochfe. In der Aussprache ift fo fein Unterschied, wenn man auch dren Obren bats te! Dein Bater war ben Gr. Sochwohlges bobrnen, ber fur feinen Gohn einen Sofmeis fter fuchte, Sahnchen im Rorbe. Gehr gern, fagte mein Bater, wenn wir einig werden -Text Jest spannte bein Bater sich aus, rauchte sein Pfeischen und that eine Mahlgeit, daß meine Mutter nachher zu mir (auch im Scherze, benn sie hungerte vor Freuden, wenns ihrem Gast' schmeckte) fagte: ware der Canzdidat unter den vier tausend Mann gewesen, so viel Rorbe waren nicht übrig geblieben—

Dein Bater muß es felbst gemerkt haben; benn er bewies fehr gelehrt, daß man im Winter bessern Appetit, als im Sommer hatte, so wie eine übermäßige Ralte auch schläfrig mache. Das eine hatte er weidlich bewiesen, bas andre war er im Begrif zu thun.

Mir strahlte bein Bater, ich muß es frey gestehen, gleich ins Herz, obgleich eine übermäßige Kälte, so wie eine übermäßige Diße, schläfrig macht. Ich sah nicht mehr gerad aus, sondern sehr oft von der Nechten zur Linken, und war dein Bater, der uns oft besuchte, gegenwärtig; so konnte mich das mindeste roth machen. Ein gestohlnes Schaaf machte mich über und über roth, wenn man den Dieb nicht wußte und die Brage auswarf: wer kann es wohl gestohlen haben? Wenn mich dein Bater fragte: ob ich wohl geruhet hätte? war Feu'r im R 3

Dach - und ich fonnt wol aus dem khos nen Liede:

30 Erbe was ereichn ich mich ben jeder Sylbe, die er sprach, mit Recht fins gen: Sie fang

> gang feurig wird mit mein Geficht, und das, was meine Zunge spricht, kann kaum mein Ohr vernehmen! ich bin voll Angst und Schamen —

Ich weiß nicht, ob ich schon an und ausgesführet habe, daß dein lieber Bater Hofmeisster wurde. Man hatt' es ihm sehr nahe gelegt, ein Frauenzimmer, das der Frau vom Hause Gesellschaft leisiete, schön zu sinden zallein er fand weder sie, noch irgend eine Dirne, also. Einige glaubten, daß er die sektene Gabe der Enthaltsamseit hätte, davon war ich durch sein dringendes feuriges Auge eines bessern belehrt. Er blieb nicht lange Hofmeister; sondern im kurzen starb sein seelisger Antecessor, und er bekam das Pastorat, wo er noch bis diese Sunde Gotteswort rein und lauter, (das muß man ihm lassen) verskündiget.

Raum hatt' er diese Stelle, fam er wieder einen Abend und wusch sich abermals die Sande. Diesmal konnt es schwerlich

aus Groft fenn; benn es war Commertaa. Die dren Mepfel= und der lette Affaumen= baum baben fich nie wieder erhohlt, und ben Rufuf nicht mehr fcrepen gebort; benn ber Garten war ohne Windfenntnis angelegt, wie bein lieber Grosvater ju fagen pflegte. Deis ne Mutter batte noch nicht gebeten abzules gen, da er mit ber Unwerbung um mich ans fing - "Co viel Reigung als Dantbars feit, Gut, fagte meine Mutter, Berr Das for; allein, ebe man Ja fagt, muß man fich bedencfen. Benm Rein fann man eber fers tig werben. Gie feben wie febr ich gum Sa mich neige. Gie verlangte zu miffen, und bas fonnt' ich ihr nicht verbencken, wo er ber mare? mer feine Eltern maren? Db fie noch am Leben? Db er Geschwifter batte? und auf taufend antwortete ber Berr Brautis aam nicht eins. Er liebte weber bie feltes nen noch gemeinen Fragen meiner Mutter, und wollte nicht mit ber Gprache beraus, und da bie Gache weiter getrieben murbe, erflart' er mit fa und Umen: eber unglucflich ju fenn, und weder Theil noch Anfall auf mich ju haben, als biefen Borbang aufzugieben.

Deine seelige Grosmutter war das im ganzen Sause, was ich in der Ruche bin, R 4 und und wolte bein seeliger Grosvater wohl ober übel, er mußte ben Kopf schütteln. Jum deutlichen Tein konnte sie es nicht bringen — Das war ein Fersenstich für deinen Bater. Er war gekommen, einen Sals einen ewigen Bund zu machen, und nun zerrißer alles aufs schierste. Starckes Laufs, ohne Schnauben oder Dreben, ohne den Staub von seinen Süßen zu schütteln, ohne das Waßer glum zu machen, zu reden aus Ezechiel zwezund drepsig, Bers zwey, ging er verstummt von seiner Schehrerin von dannen. Man sah was er litte, und gern hätt' ich ihm hülfliche Hand geleister. Der Abschied war kalt und warm, saur süß, und weg war er.

Dein feeliger Grosvater hielt groß von beinem Bater und liebte ihn zu fehr, als baß er so ganz gelaßen daben bleiben sollen. Es war bein Grosvater ein grundgelehrter Mann, ber aber außer der Rirche nur blos in seinem Studirstübchen Potentat war, und es auch nur hier seyn wolte, obgleich beine seelige Grosmutter auch hier zuweilen ihr Licht leuchten ließ, wowider er selbst nichts hatte. Was ich von seltenen Fragen und Antworten weiß: ist von ihr. Sie hatte hies von ein Naturaliencabinet, das nicht gemein

war. 3ch bab' oft gedacht, fie gab' ihrem Mann manche Ruß aufzubeigen : barum ihre gelehrte Fragen! ich im Druct! und barum mein Gefang! Gie mußte mas fur eine Karbe bas Rleid gehabt, bas ber liebe Gott dem Abam gemacht, und behauptete. es mare grun gemefen. Gie wußte die Upfel= art, die Abam und Eva gegeffen? mo bas Paradies geftanden? und empfahl die Birnen, als eine unschuldigere Frucht, Die auch allen Menschen befer thate. Wenn iche auf richtig fagen foll; fo geberbete fie fich ben Alepfel und Birnen fo, als ob biefe ohne Erbfunde, jene mit Erbfunde behaftet maren ich find bieben, wenn manns bagu anlegt, viel Erbanung - Sie wußte, ob Rabel weiß ober braun gemefen? Was fur Rebern Gas brief in feinen Rlugeln gehabt? Db Abam mit einem Rabel verfeben gewesen ? Db Das vid ein Abagio ober Allegro vor Saul gefpielt? Db die Schrifftgelehrten Docktores in der Theologie ober ber Rechte gewefen ? und ob Dilatus fich mit Geife gewaschen? Wie vielmal Gela in der beiligen Schrifft vorfame?

Meinem Bater fehlt' es weber an Geel noch Leib, um meine Mutter fo zu umzaus nen, als ich's bin; allein, warum er nach-

gab, war, um fich felbit ein Rrent aufzules Er behauptet' er batte fein Lebtag feine Diete gezogen, fondern mar' alftets alucflich gewefen, und ba man burch viel Trubfal jum Reich Gottes eingeben mußte; fo litt er gern biefe Ungemachligfeit, beflagte fich nur gegen mich , nachdem ich mein neuns gebntes Sabr erreicht, und gegen einen eingis gen guten Freund - ohne Eroft angunebs men, wohl wifend, es murbe feiner lieben Frauen jedes unnuge Wort noch vor Connenuntergang gereuen, mas fie gerebet batte. Dies geschah auch anfanglich; allein nach ber Reit weiß ich mich ju besinnen, baß es in wichtigen gallen bis zweymal vierundzwanzig Stunden mabrete, alebenn aber mar auch braufen fchlecht Wetter, und die Gonne blieb im Bette, obn einmal aufzufteben und gut feben, mas fur Wetter es fei. Sier ift bee Schlußel zu beines Grosvatere Charactter.

Polycrates, Erbherr auf Samos, todtete feinen jungften herrn Bruder, und dent Bruder vor ihm schickt er nach Siberien um allein auf Samos zu wohnen. Polycrates war der alteste. Alles, was er wolte, ward.

Ich versicherte meine Mutter, die sonft Stationes liebte, daß ich diese Geschichte zur Noth wüste; allein sie hatte, wie meine Leser es ohne Fingerzeig, so gut wie ich, mercken werden, auf ihren Bortrag findire. Bring mich nicht aus der Melodie, antwortete sie dein Bater hat meinen Styl ohnedem ins Bocksborn gejagt. Sonst pflegten babn und labn und stahn meine Busenwörter zu senn wieht aus der Weise zu kommen.

Sein guter Freund - Des Bolicrates nehmlich - ben bas Gluck feines Freundes nicht eiferfichtig, fondern beforgt machte, bat ibn febr, er mochte boch Brunneufreg jung Rebbraten egen, und nur etwas weniges fein Leben verbittern. Polycrates wirft feis nen Ring ins Deer. Dach wenigen Tagen fabet ein Sifcher einen ungewohnlich aro= Ben Rifch, verehrt ibn bem Sofe und ber Roch findet ben Ring. Der gute Freund. der ihm gerathen fich unglucflich zu machen. fundigt ihm nach diefem Borfall feine Freunds schaft auf, weil er feinen fo glucklichen Freund haben wolte, indem er ein fo großes Ungluck fur ibn befürchtete, bag er ihm nicht wurde benfieben tonnen. Go gefagt fo ges Schehens.

fcbeben. Er fangt Rrieg an. Geine Tochs ter marn'te ibn, weil fie feinetwegen einen Traum gehabt. Es fam ihr nemich vor, daß ihr herr Bater vom Gott Jupiter geba= bet, und von ber Sonne gefalbet worden. Er verwarf diefen Wincf, und lachte über ben Ringer feiner mahrfagenden Tochter; als lein fiebe! Er jog nach Magnefiam, wo er bon ben Ginwohnern jammerlich getobtet, und hernach ans Rreut geschlagen worden. Co ward er, wenns regnete, gebadet, und wennt Die Sonne fcbien, gefalbet - Diefe Gefchichte ift und gur gefterieben, bachte bein feelis ger Berr Grosvater. Er hatte in feinem Ginn die Bull und Rull, und bielt fich fo glucklich, wie Molncrates, obafeich er nie einen Ring ins Deer geworfen, und wenn das Sabr um war, feinen Dreper übrig batte.

Ich fand, sagt' er, von je her die erste Mose, das erste Beilchen, die erste reife Pflaume, gieng ich zu Bett, schlief ich, stand ich auf, war ich munter. Die bosesten Hunde kamen, mir die Hande zu füßen, um mir zu huldigen. Mein seeliger Borfahr hat den Pastoratsgarten blos angelegt, um dem Winde ein Spielwerck zu machen; doch glaub ich, wenn ich ihn so, wie er da ist, bepflanzen solte,

folte, bie curfchen Sturme wurden fich mit ibm vertragen : barum pflange ich nicht wieber mas ausstirbt. Einen neuen Garten leg ich nicht an, um bem Boben nicht, meiner glucflichen Sand wegen, Frohndienfte aufzules gen - Bas ich in meiner Jugend feste, aina alles auf. Gine Bobne, wenn fie aleich becftisch aussahe, wuchs und trug gefunde Rinder. Schieß ich, tref ich; fchießt ein andrer, weiß ich beinah mit Gewisheit am Schuß, ob Riete oder Gewinft ift. Romm ich nach Mitau, aruft mich ein jeber, ber mir begegnet, und jedes eher als ich. Ben allen meinen Examens ward ich über bas gefragt, was ich den Abend vorher geles fen batte. Ich fchlag mit einer Rlatsche wenigstens zwo Rliegen. Offt bemub ich mich recht geflifentlich, nur einer aufs Saupt gu 'fcblagen, allein, indem ich ben Streich vollführen will, fommen Freiwillige bagu; bies macht mich aufmerchfam. Erft brengia fette Sabre, breifig Sabre obnunterbrochnes Blud, und bren Sahr barauf, mager wie Pharaos Rube. Wer nimmt fie? Drenfig magere Sabre aber poraus, und bren fette bernach, borfen nicht offentlich licitirt merden; man nimmt mit benden Sanden. 3ch molte

wolte nicht in der letten Zeit meines Lebens ausstreichen, was ich die vorige Jahre geschrieben, und wie solt ich meinem Gläck Zaum und Gebiß in den Mund legen. Ich bin gesund, hab Nahrung und Kleider, und was noch mehr ift, hab ich mich von je her damit begnügen laßen — In Gottes Hände konnt' ich also nicht fallen; ich mocht's machen wie ich's wollte, was war zu thun? ich gab selbst Gelegenheit, in Menschen Hände zu kommen. Meine Ehegenoßin muß schweiz gen in der Gemeine, und ich schweig in meisnem Sause.

Es war also, lieber Lefer! mein Grosvaster mutterlicher Seits, wie es scheint, eint christlicher Sofrates, meine Grosmutter aber feine Xantippe, und übrigens eine so achte Pastorinn, als meine Mutter; nur jede von andrer Urt.

Ein Mann soll meine Tochter heirathen, ber nicht Schuster und Nademacher werden kann, sagte deine Grosmutter; ber aber, sagte dein Bater (im sanften Tone als wenn et auf der Kanzel zu den Bußfertigen redete) der aber Pastor ift. Schlecht genug, schrie sie aus, daß er durch deinen Vorschuß es worden. Ich weiß sehr wol, daß er keinen Vreper

Dreber hebraifch befiget. Sierinn hatte fie recht. Ein Paffor ohne bie Gprache Gottes ju wifen! Da mein Bater wol aus bem Tone borte, baß es Beit mare, entweder feis nes Leidens ein Ende ju machen , oder fich jus ruck ju gieben; ging er gelagen aus bem Sims mer in fein Studirftubchen , wo er quich bren Stunden eingeschloßen blieb. Bahrend bies fer Beit fing meine Mutter Burgerfriege mit mir an. Bald mar mein Ropf ein Wetters hahn, bald hatte ich lappische Angewohnheis ten und andre fieben Sachen mehr - Der Born wiber beinen Bater batte fich gelegt, und fie fchien es mir febr beutlich ju verfteben ju geben, bag wenn ich nur ben Ropf gerade gehalten, mein Brantigam wohl gefagt bas ben murbe, wer fein Bater mare? Endlich fprang ihr Born, fo wie bas Fieber, wenn's nicht mehr fo heftig ift, bas von beinem Bas ter auf beinen Grosvater, und von beinem Grosvater auf mich gefommen war, bon mir auf die Barbrine. Go fubr ber Gatan, meiner Mutter nicht ju nabe gerebet, in bie Cane. Bathrine batt' ihr, fatt bes Galts faßes, Pfeffer gereicht, woran fie freilich nicht gut reichte, benn meine Mutter fcuts tete fo viel Pfeffer in die Fifche, als fte Gatz gebraucht gebraucht haben wurde. Prag! eine Ohrsfeige; und nun war der Jorn gelofcht. Zwar zischt' es noch, als wenn Wager auf den glushenben heerd gegoßen wird, indefen ward es zulezt ganz, ganz maufe fille.

Dies Pras war eben feine Christenpflicht; indeßen was denckst du vom Pras der Fr. v — welche ben ganz kaltem Blute jedes neue Dienstmädchen, wenn es zum erstenmal hand ans Vorcelain legt, mit einem Pras bewillkommet? Warum gnädige Frau? "damit ihr ein Andencken habt, so oft ihr "das Porcelain zur hand nehmt.

Meine Mutter mochte dieser Blutreinigung wegen gerne das alte Sesinde behalten, und ich bin ihrer Meinung — Es muß doch wo einschlagen, und ersticken würd ich! ich! Kreuzträgerinn! wenn ich mich nicht ausschelten könnte — Babbe wäre den andern Tag abgestelt, nachdem sie die Königsliche Frau Mutter gemacht hatte, wenn man mit nenem Gesinde so herumspringen könnte, als mit altem — Ich weiß nicht, gegen das gemeinste Wold hab ich, bis ich befant bin, rückhaltende Uchtung; ich glaub, das macht das Bild Gottes, das es trägt —

Das Gebet vor Lische, welches drenmal so lang war, als leider! das unfrige ift, beteie meine Mutter ungewöhnlich laut mit, und das war schon immer ein gutes Zeichen, denn wenn sie das ganze Haus beynahe in einander ges worfen hatte; betete sie am lautsten und indrünssigsten, als wenn sie hiemit den himmel versschnen wolte, und alsdenn war es alles wie abgeschnitten. Dieser ihrer Gemüthsruhe bes diente sich mein Bater, deinem Bater eine Lobs rede zu halten: Sie gab fein Wort darauf.

Auf einmal fing sie von selbst an: Er liebt zu sehr, als daß er sie verlassen solte, und man sehe sie, wer kann dreißig senn, ohne siehen zu bleiben und sie zu lieben (Gott hatte mich schön gebildet, wie es noch am Tage ist) Wie gerad sie sich hält suhr deine seelige Großmutter fort, welche seine Urten! er wird sich besinsnen und sagen, von wannen er sommt? Es ist ein sehr geschickter, seiner Mann. Man kann mit Wahrheit sagen, das Hebräische ausgenommen, dein Geist, lieber Mann, ruhe zwiesach auf ihm. Du Elias, er Elifa. Ich hatte diesen Gedanken gleich, da du ihm deinen alten Mantel verkauftest.

Dend bas nicht, mein Rind! fagte bein feeliger Grosvater, ber übern Ramen Elias

fich

sich vergnügte, ich habe wenig Aussicht; benn er hatte gewiß, da er in die freye Luft fam, ein freundlich Wort fallen lassen; allein meine Mutter blieb, der freyen Luft undes schadet, ben ihrer Hofnung, und that unwislig daß dein Großvater mir nicht deinen Water gonnte, dem dieser Unwillen hinreis chend war, auch Hofnung zu fassen.

Das Gespräch wurde auf die hebräissiche Sprache gerichtet, von welcher dein liesber seeliger Großvater behauptete, daß sie eben nicht so nothig zum Diener des göttlichen Worts an einer christliebenden Gemeine sep, und daß er selbst nicht einen Punkt zu verborgen, sondern nur zur höchsten Noth hätte. Dieser letzte Umstand beruhigte meine Mutter, und mich macht' er noch betrübter als ich schon war: denn das Einzige, was mich ben dem Vorfall, wenn dein Vater mich verlassen, getröster hätte, war der Umsstand, daß er nicht Hebräisch konnte, und also nicht alle gesunde Gliedmaßen als Geistelicher hätte

Hier hielt meine Mutter an, und nachbem fie mich befragt, ob ich wozu Appetit harte, und ich für alles gedankt, wandte sie sich nach dieser Borbereitung ganz zärtlich ju mir, und bat mich dringend diefer Umsftände unerachtet, alle nur mögliche Sorge auf die hebräische Sprache zu verwenden, welches ich ihr auch feierlich versicherte. Es ist alle Vermuthung, daß dies die Sprache der andern Welt ist, und dann darf ich meisnen Sprachmeister nicht weit suchen. Ich war jest neugierig geworden, ihre helden Staats und Liebesgeschichte zum Ende zu hösren, und hatte nicht Ursach hierum zu bitten.

Wir gingen ein Jeglicher seinen Wegins Bette; allein welche Bigilien für mich. So wie das Bild der Sonne im Auge forts dauert, wenn man die Augen gleich zuschließt; so sah ich auch was ich, um zu schlafen nicht sehen solte. Eine arme Sündernacht war diese Nacht

In welcher Racht ich lag fo hart, mit Ginfiernis umfangen; von all'n meinen Sünden geplaget ward, die ich mein Tag begangen.

Gottlob, bacht' ich, bie Sonne! allein fie mar mir nicht jum Gluck aufgegangen.

Roch muß ich dir ben diefer ermunschten Gelegenheit vertrauen, daß eben diefer Zeitpunkt der war, da ich die geistlichen Lieder als das probatste Mittel, mein aufgewiegel,

G 2

tes Herz zu bernhigen, kennen lernte. Besfieht du deine Wege. Was Gott ibut das ist wohl gethan. Keinen hat Gott verlassen, das löschte meinen Durst bey meiner Angst. Wenn die Junge an meinem Gausmen klebte, und ich zwischen der hebräischen Sprache, meiner Mutter, und deinem Bater getheilt war; sing ich an zu singen. Fühlt ich gleich nicht die Wahrheit in ihrem ganzen Umfange:

Benn ich ein Lied von herzen fing, fo wird mein hers recht guter Ding,

fo ward ich doch Sott ergebener und weis cher, und da niein ganzes übriges Leben zwischen Thur und Angel ift, und ich nie aus diesem Drang gesommen — sing ich weiter, bis ich fommen werde zum hohen Palleluja vor dem Trone Gottes:

> da, da, (Sie fangs) da ist Freude, da ist Weide, da ist Manna, Halleluja! Hossanna!

Den andern Morgen ein Brief!

Ein Brief, sagte meine Mutter. Sab ichs nicht gefagt. Sie wog ihn — bas Geschlechtregifier liegt brinn — Meine Muts

ter irrte; es war ein Brief an meinen Bater, und einer an mich.

Auch gut, sagte meine Mutter, laß boren. Der Brief an meinen Bater enthielt eine Danksagung für alle Freundschaft. Das herz redete darin. Dem Boblehrwürdigen Mann flossen Thränen die Bange herab, Jede von diesen fanft abschleichenden Zähren verdiente in eine Perle verwandelt zu werden. Benn er gestorben wäre, seste dein Grosvater hinzu, würd' ich nicht weinen; ich hab noch nie über einen Todten geweint, denn er ruhet in Gottes Hand, allein ich weisne über ihn, weil er nicht todt ist.

Es ist ein sehr rührender Anblick, einen glücklichen Mann weinen zu sehen! — Ich glaube, wenn er je gewünscht, ein Kreuzträsger andrer Art zu sepn; so war es jeho. Un deine Grosmutter hatte dein Vater einen kostdaren King bengelegt, den er, wie er schrieb, für seine Braut bestimmt gehabt, und den er jeht nicht besser, als auf diese Art anzuwenden wüßte. Mein Vater behauptete, dieses wäre das lezte Lebewohl, meine Mutter, es sen ein frischer Wurm zum Zamen. Mein Vater und meine Mutter behaupteten jedes seine Meinung, und ich ärgerte mich

übern Wurm, wie Jonas über ben, ber ihm ben Rurbis flach.

Burbe er mohl, fagte meine Mutter mit enticheidendem Tone, folchen Ring benges leat haben, wenn er nicht unter ber Wildichur ein ander Rleid batte - 3ch weiß nicht, marum mir biefer Grund gleichfals febr mabr= fcbeinlich auffiel; allein befto beftiger mar mein Entfegen, ba ich vernahm bag er ben Daffor &- fleifig befuchte, und daß er Die jungfte von feinen Tochtern, welches ein fehr luftiges und hubsches Dabchen war, beirathen wurde. Diese Zeitung bligt' und traf, ich fiel fo lang ich war ju Boben, und ward herzlich, jawohl herzlich Rrank. Die gange Gegend wußt' jego, daß bein Bater Die Gabe ber Enthaltfamfeit nicht hatte, befto beforgter war ich, benn fo unangenehm es mir war, daß bein Bater nicht hebraifch fonnte, movon leider! manches gerebet mard, fo febr lieb war es mir bagegen, bag man ibm die feltene Gabe ber Enthaltfamfeit andichtete. 3ch fand entfetlich viel aus. Bu bem Gerüchte wegen ber jungften Tochter bes Paffors &- fam ein Traum, beffen ich mich jego erinnerte, und ben ich, von ber Stunde ber Erinnerung an, Tag und Nacht in eins weg traumte. Die Nacht auf ben Albend, ba bein Bater Die erfte Mablgeit ben und aus allen Rraften that, und ba er au feiner Entfchulbigung behauptete, bag man im Binter beffern Appetit batte, als im Sommer, die Racht auf diefen Abend traumte mir, daß die jungfte Tochter bes Daffor ?mir Gift eingabe, und ba es murfte, billigt' ibr Bater Diefes Berfahren, und wollte mir noch eine vergiftete Bille von berfelben Urt im Gaftchen bepbringen, um wie er fich grosmuthig ausbruckte, mich nicht lange qualen zu laffen; allein feine Tochter marb bes Landes verwiefen, und er ward Prapofis tus - wie befonders doch ein Traum ift -Er Drapositus! Gie Des gandes verwiefen! Daß ich das Gaftchen bes herrn Paffer 2- perbat, weiß ich; allein ob ich von bem Gift feiner Sochter gefforben, ober nicht? fonnt' ich mich nicht besinnen. 3ch hatte bis babin feine andere, als biblifche, ober folche Eraume gehabt, die in der beiligen Schrift porfommen. Die fieben fette und fieben magere Rube Des Pharao jum Exempel, und die Conne, Mond und Sterne bes 30= fephe, maren offe vorgefallen, und fein ehrliches Madden muß, ehe fie Braut wird, ans bers 6 4

bers als biblifch traumen. Diefer Gifts traum richtete mich vollig bin. 3mar ergablte bein lieber Bater eben biefen erften Abend, baf er ben Paffor &- und fein Saus fenne, und hatte fich freilich alles nas turlich erflaren laffen; indeffen ift und bleibt biefer Traum immer mas befonderes. Man fage von ben Cometen mas man will; fie find und bleiben boch Cometen. Mein Blut fiebete auf - Sich bort' es fochen, wie bas Baffer in einer Theemafchiene, allein beine Grosmutter borte nicht fieden, nicht fochen. Sie nahm die gange Gache auf die leichte Schufter, bis fie ju ihrem Erstaunen fabe, daß mir daß Berg zu brechen anfing. Rest bachte fie auf eine Eur, und Diefe glaubte fie mit bem Ringe auszurichten; allein fie goß Del jum Reu'r. Ich lag in einer Unges witterbige. Es fam ihr vor, es batte fich Erwas abgefühlt, und nun glaubte meine Mutter mar' es Beit, Die Medicin einzunehs men. Gie fcbenfte mir ben Ring und ich mußt' ibn anlegen, allein fie gof Del, fies bend Del jum Feu'r. Bon bem Spischen, wo ber Ring feinen Lauf angetreten, gings burch alle Abern - wellenschlagend! und ich schien außer hofnung. Man nahm mir ben

ben Ring ab, allein bas Reu'r, bas er anges gundet hatte, mitete fort. Das Reuer ift ein schreckliches Element! In ber Sige wolt' ich burchaus bebraifch lernen, und um mich ju beruhigen, mußte bein feelger Grosvater mich darinn unterrichten. Wenn ich zu mir felbft fam, feufgete ich nicht über meine Duts ter, fondern über des Baffor ? - jungfte Sochter. Der liebe Docftor Gaft, beffen Gobn bir nachft Gott gebolfen, balf mir. Gein Recept mar bein lieber Bater, und eine Mirtur bon feiner eigenen Erfindung. Er war in ber Medicin, fo wie in Liebesans gelegenheiten, gleich farcf und brauchbar. Sein herr Sohn ift ibm in ber letten Runft nie gleich gefommen. Der alte Docttor Gaft bat Wundercuren durch Benrathen gethan.

Er verhieß es feverlich, beinen lieben Bas ter gurud an Ort und Stelle ju bringen. Sch fabe zwar noch nicht; allein ich fühlte bie Karben wie Blinde - Bie viel batt ich brum gegeben, wenn meine Mutter ben Docttor Gaft fogleich feine Strafen gier ben lagen.

(3d will meine Mutter, ihrer gunge und ber Gebuld meiner Lefer halber, ablofen, und bas in Rurgem fagen, was fie im gangen gab) allein meine Grosmutter und Dockter Saft gaben sich noch schwere Fragen auf. Bom Rleide Abams und von seinem Rabel, vom Apfel, den er gegeßen, von der Gesichtsfarbe der Rabel, und über den Punckt ob Pilatus sich mit Seife gewaschen? obgleich meiner Mutter in ihrer Berfaßung mit nichts weniger, als schweren Fragen gedient war.

Mein Vater fehrte um und erhielt Ja, von Mutter und Tochter, ohne daß er fagen durfste, von wannen er fame. Wer am wenigsten damit zufrieden war, ift feine critische Frage. Der D. Saft fagt' indem er fortging:

Mar biefer Troft nicht kommen, fo batt es große Noth -

Diese Spötteren hatt' ich ihm vergeben, versicherte meine Mutter, wenn sie blos mich, und nicht zugleich ein geistliches Lied betrossen hatte. Pastor & — war bitter bose, obgleich seine Tochter ohne hisiges Fieber davon fam, und ihr Vater das Hebraische in der Fieberbisse nicht prositiviren durfte. Er hielt als Beichtvater die Traurede ben dem Myrthenssesse meines Baters, woben er die Vorzüge der ehelichen Geburt abhandelte. Hieben sie sen so viel Satyren auf meinen Vater, daß der arme Mann zum allgemeinen Gelächter wurde.

wurde. Eine gewiße Frau v — warf den ersten Stein, und nahm Gelegenheit, in defentlichen Gesellschaften zu behaupten, er sen, wie sie sich ausdruckte, vom Kannapee und nicht aus dem Ebebette. Sie schadete sich indeßen mit diesem Steinwurf. Sie warfihn so unglücklich, daß er auf Ihro Snaden zurücksiel.

Denn es fam ben diefer Stammgelegenheit aus, daß Ihr Herr Vater seeliger nicht wirklich Vater gewesen, sondern einer seiner Leute, den Hosmeister, Jäger, die Bedienten, Vorreuter ausgenommen, Vaterstelle vertreten — und so gings ben dieser Gelegenheit sehr vielen, an deren ehelichen Abkunft vorher Niemand gezweiselt hatte, in deren Auge, Rase, Mund und andern Gesichtsstellen man aber jeho einen andern Vater lesen wolte.

Ein Ausbruck des Pastor &, — war meinem Vater am gefährlichsten geworden. Arach der Weise Melchisedech. Meine Mutter fagt ihn mir ins Ohr. Mein Kind, seize sie hinzu, dieser Name hat mir tausend und abermal tausend Thränen gefostet, und unter uns gesagt: Bar es kein Vorbild, ich hatte gewünscht, es war' an Welchisedech nicht nicht in der heiligen Schrift gedacht. Mein Bater wußte, daß ihn die ganze Gegend mit diesem Beinamen bezeichnete, und das ging ihm so nahe, daß er, wie meine Mutter verssicherte, bruber seines Lebens mude mard.

(hier muß ich wieder meiner Mutter den Lauf lagen)

Meldifebech war ein Ronig ju Galem, faate fie agng leife und auf Beben, ein Dris fter bes Allerhochften, ober Bergog und Gus perintendent von Curland in einer Berfon. Da bein Bater fein Ronig ift, paßt ber Mame von biefer Geite nicht, allein fonft paft viel : Rein Menfch weiß, wo Melchife-Dech gebobren, mer fein Bater gemefen, fein Gefchlecht, fein Tob, alles gebeim - als Abraham von der Berfolgung ber vier vereinigten Ronige, welche Die Ronige gu Godom und Gomorra übermunden, und ben Loth, feinen Better mit fich ale Rriegsgefanges nen geführt, beim fam, ging ibm Gr: Dochwardiafte Majeffat Melchifebech bis ins Thal Gare entgegen, (biefes Thal ward Ronigsthal benennt) lies ben Abraham eine fcbone Lafel beden, und fprach folgenben Seegen fiber ibn: Gefeeanet fenft bu, Abrabam, bem bochften Gott, ber himmel und Grbe 200015

Erde besiset, und gelobet sey Gott der Hochste, der deine Feinde in deine Hand besichlosen hat. Abraham gab dem Seegnenden den zehnten von allem, und mehr wisen wir von Welchisedechs Geschichte nicht. Wos aber spricht der Psalmist im ein hundert und zehnten Psalm und dessen vierten Verst. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Welchisedech. Im Briese an die Debräer im fünften Capittel und bessen sechsten und zehnten Vers, und im sechsten Capittel und zwanzigsten, im stebenden und dessen ersten, zweyten, und dritten Vers entwickelt sich dieses näher, welches du, wenn dein Vater nicht daben ist, weiter nachlesen kannst.

Ich fand die Bemerckung meiner Mutter sehr bewärt, daß mein Vater weder diffents lich noch häußlich diesen Namen ausgessprochen. Die Nachreden vom Kannapee, welche die Fran Schwiegermutter ihrem Herrn Schwiegerschin getreulich, und oft wol mit bittern Salsen, wie meine Mutster sagte, vorsetze, hätten meinem Vater unsehlbar auf den Kirchhof gebracht, so, daß sein Tod gewis kein Meldistoechs Tod gewesen wäre, wenn er sich nicht mit einst ermannet, und über die Worte: Richtet nicht,

nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, eine Predigt gehalten hatte. In dieser Predigt, sagte meine Mutter, war so viel Sals und Schmals, daß alles wie Schnesten, wenn sich ein Blädchen rührt, die Hörner einzog. Sein blütübertragenes Herzbefam Luft, und er genas. Nach der Predigt ward das Lied: In dich hab ich gehoffer Serr, gesungen, welchem M. Jacob Daniel Ernst, in der Sissorischen Confectiafel, die rührende Befreiung des Herrn Andreas Steinberg, wolverdienten Pfarren zu Budin in Böhmen, zuschreibet, und wider welsches ich fein Wort habe, außer, daß mir der dritte Bers zu friegerisch vorsommt.

Mein Gott und Schiemer fich mir ben, sei meine Burg, darinn ich fren und ritterlich mag streiten —

(Sie fang die drei letten Gtrophen, die fich anfangen:)

Mie bat die West erüglich gericht'r, mit Ligen und mit falichem Gedicht viel Nes und heimlich Stricke: —

Hatte es beinem lieben Vater gefallen, mich ben diefer Liederwahl zu Nathe zu zies hen; so würden die Lieder einen eben so algemeinen Bepfall gefunden haben, als die fanden, fanden, welche ich ben deiner Predigt erfohr. Jedes sprach von deines Baters Predigt, Niemand aber dachte an die Lieder, und doch gehört zur Seelenmahlzeit Efen und Trinz Ken, Predigt und Gefang. Geschehene Dinge waren nicht zu ändern. Ich konnte nichts mehr thun, als zu hause, um seurige Rohlen auf deines Baters Haupt zu sammeln, einige treffendere Strophen singen. Ich sang,

## (Sie fang auch jeto)

Wohet wolt' ich den Aufenthalt in dieser Welt erlangen?
Ich wäre längst schon tod und kale, wo mith nicht Gott umfangen, mit seinem Arm, der alles warm gesund und frölich machet; was er nicht hält, das bricht und fällt; was er erfreut, das lachet.

## und gleich darauf fimmte fie an:

Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus der Noth.

Er nähret und giebt Speisen, zur Zeit der Hungerenoth, macht schöne rothe Wangen, oft bev geringem Wahl, und die da find gefangen entreiß't er dieser Quaas. Das Lieb: mein Dankopfer Serr! ich bringe, ift wie auf Diese Predigt gemacht.

Dies Lied fang indefen meine Mutter nicht : fondern empfahl es mir gum Rachlefen. Bas es beife: fuhr fie fort, er predigte ges waltiglich, bab ich in diefer Predigt gelernt. Dein Bater trieb feine Feinbe ju Paaren, ju Einzeln trieb er fie; ihre State war nicht mehr. Meldifebed und Rannapee maren unn wieder Meldifebech und Rannapee. Gott fen bafur gelobet und gebenebenet! Meine Mutter verficherte mich bieben mit Thranen, baf fie in ber fritifchen Beit feis nen Menfchen aufs Rannapee ju nothigen bas Berg gehabt; wie fie benn auch auf bie Rechnung Melchifedeche fcbrieb, bag ich erft im britten Jahre, nach ihrer Berbeiratung, bas Licht ber Welt erblickt, (in parentheff. ich mar die erfte und lette Geburt.)

Es werden nicht viele seyn, welche die eheleibliche jungste Jungfer Tochter des herrn Pastors & —, die ein Comet in dies fer Geschicht' iff, weiter intresirt, als daß sie, ohne hitziges und hebraisches Sprachsieber, abgefommen; indeßen um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, mag der geneigte Leser observiren, daß mein Bater ihretwegen auch nicht

ein Bort berber fallen lagen. Es mar auch in diefem Pafforat ericollen , baf mein Bas ter die Gabe ber Enthaltfamfeit nicht batte, und dies bewog ben Paffor &. und die Pafto. rin, (ob die Tochter bran Untheil gehabt, mufte meine Mutter nicht, ) meinen Bater gum Gaffmal eingulaben. Er fam, und begrußte die jungfte Tochter bes Baffor &. eber, als ihre alteren Schwestern , und auf biefen Umftand gaben ihre Eltern die Einwilligung. Sie gefiel nach der Zeit dem - v - und ba fich diefer mit feinen Lippen fcon offt und viel ju ihr genahet, obichon fein Berg ferne von der beiligen Che mar, gefcab es. baß er fich einstmable noch mehr nabern wols te, und fie - gab ibm mit tugendhafter Sand eine Obr - Die Sache mard ruchts bar, und macht' in Eurland ein großes Muffeben. Ginige bon ben alten Saufern votir= ten, baß ber jungften & - Die Sand abs gehauen merden folte: andere Saufer, mo eben die Gobne von Universitaten gefommen waren, (benen vieleicht bergleichen Ohrfeigen nichts ungewöhnliches waren) votirten, baß bie Sand eines artigen Dabchen feinen Cavalier entehren tonnte. Die Stimmen waren febr getheilt. Die Gach' indeffen marb

ward gum Bergleich ausgefest, und fcbloß fich, wie fich die Comodien alle fchließen, mit ber Beirath. Der Berr v - beirathete, o! Wunder über Wunder! Die jungfte Toch= ter bes Paftors ? - Go fann man auch jum Chemann, und nicht blos jum Ritter geschlagen werden! In Curl - fonnte aber Diefer Grauel von Seiten bes - v nicht von der Sonne beschienen werben. Der Daffor gab Gelb und die Tochter, - ber Geschlagene nichts als Ja - weil er nichts weiter batte, und ein Rrippenritter mar. Das Daar reifete ab. Gludliche Reife! Mein Gifttraum, fagte meine Mutter, mar weniaftens von Seiten ber jungften Tochter des Paffors & - puntilich erfullet; obs gleich ber Paffor & - niemals Brapofitus geworben ift, und es auch fcwerlich werben wird. Gein Gaftchen war ber Meldifebech, welches bu ohne Auslegung verfteben wirft. Meine Mutter nahm mich benm funften Weftenopf, bon oben gegablt, und hielt mir, wegen des Damens Allerander, eine febr lange Rebe, Die mir zugleich aufflarte, warum fie mich, wie es meine Lefer felbft gebort, fatt Allexander Einbornchen genandt. Diefe Aufflarung bin ich meinen Lefern gu ihrer aleich=

gleichmäßigen Aufflarung fouldig. Meine Mutter war im Grunde auch nicht gufrieben, daß der Ehrn Einhorn Beiland, zweiter Superintendent in Curland, Alexander ges beißen, vielmehr fagte fie, welches mich ers fcredlich befrembete, herr Superintendent Einhorn hatte beger gethan, wenn er ben ber beiligen Schrifft geblieben mare. 9ch fanns nicht bergen, fubr fie fort, bag ich bem Namen Sabacuc vorzuglich zugethan bin, und wenn du fo hießeft, ich murde ben filbers nen Becher mifen, der noch von meinem Gros: pater ift. Wenn iche andern tonnte, Sas bacuc folte mir gewiß nicht unter ben fleis nen Propheten fenn. Bar aber ber Mas me Sabacuc Gr. Sochwarden dem feelaen herrn Superintendenten nicht genehm, marum nicht einer bon ben großen Propheten, Jefaias, Jeremias, Rlaglieder Jeremia, Ezechiel ober Daniel? Barum benn Mexander, ein Rame, ber in ber beiligen Schrifft nicht fonderlich angeschrieben ift, und von dem es in ber zweyten Epiftel an ben Timotheum, im vierten Capitel und vierzehnten Bers etwas mislich beißt: Alexander der Schmid bat mir viel Boses beweiset, der Berr bezahl ibm nach seinen Werden, vor welchem bute

2 2

DI

du dich auch, denn er bat unfern Worten febr widerstanden.

Ich sahe beinen Namen nicht anders, als einen Socker an. Damit ich mich ins bessen über diesen Auswuchs einigermaßen beruhigen möchte, nanndt ich dich Einhörnchen, und dachte, geschieht dies am grünen Holz', am Ehrn Einhorn Weiland zweyten Superintendenten in Eurland, was will am dürzren, beinem lieben Bater, werben, von dem man außer, daß er in seiner Jugend früher Spargel gegessen als in Eurland, nicht viel mehr weiß, was hieher gehören könnte.

Wie unzufrieden meine Mutter mit dem Alexanderspiel, woben ihre Köchin Babbe die königliche Frau Mutter vorstelte, gewesen, hab ich nie so deutlich als jest erfahren. Sie bezeugt' ihren Todhaß gegen den Sexcusles, den mir mein Vater, wie sie sagte, so sük vorgepfissen, daß ichs bedauret, nicht auch Schlangen in der Wiege erdruckt zu haben. Hercules ist am Ende, sagte sie, ein blinder Heide, und Alexander auch. Ich freue mich, daß dein lieber Vater selbst in diesem Stücke seine Voreilung einsiehet, und dich nicht mehr Alexander, sondern mein Sohn heißt. Du bist, Gott sep gedanckt, schier ein guter Prophetens

phetenfnabe zierlich, manierlich! allein noch beffer murbeft bu fenn, und nicht fo offt in Gebanden, Geberden, Worten und Berden trommeln und querpfeifen, bu murbeft beine Meinung ohne Schaumchen aufgießen, wenn bein lieber Bater bich aleich mein Sobn, und nicht Alexander aufgerufen. Go balb ich bir anrieth, Garger ju fchnigeln, und Leichen zu begraben, febrt' er bich Spiefe und Bogen machen, und noch gang flein felte er turfifche Bobnen wie Goldaten, von benen bu Gottlob! bamale feinen Begrif bats teff. Wenn bich Leute fugen wolten, fließ er fie von bir. Brecht Die Rofe nicht, bamit fie nicht weld werde. Er fcbien ju meinen. baß bir burch Ruge bas Rett abgeschopft mirbe. Wenn er lieben wird, fest' er bin= gu, fann er fugen. 3ch gab bir die wolge= meinte lebre, wenn eine große und fleine Mforte ju einem Wege führt, gebe burch die Rleine, und hab' auch bieben erbauliche Ges Danfen - Dein Bater fagte burch bie Girofie -

Ich, wenn bu gahnft, schlag ein Rreut und halt die hand vor.

Dein Bater, schlag fein Kreut und laß jedem deinen Mund sehen, (in diesem einzigen E 3 Stua

Stud hab' ich ihm nach ber Beit Recht eins geraumt)

Ich, wenn bir Brod ober Bibel, Gefangs buch und Luthers Catechismus, aus ben Sans ben falt, fuß, Brod, Bibel, Gefangbuch und Luthers Catechismum.

Dein Bater, fuß weder Brod, Bibel, Gefangbuch noch Luthers Catechismus, heb auf was falt und Aufhebens werth ift, was Erd ift laß zur Erde werden —

Ich gratulir' am ersten Abvents Sonnstag zum neuen Jahre; benn es ist der erste Tag im Kirchenjahre, und wünsche nicht nur dieses, sondern noch viele neue Kirchenjahre in Seelen und Leibes Wolergehen anzufansgen und zu beschließen. Ihm ist der erste Abvent, wie der erste Sonntag nach Trinistatis — mir nichts dir nichts. Raum daß er am Laien Neujahrstage, das ist den erssten Jannuar, Glück wünscht. Was ich eine Nickel, und unehrlich nenne, heißt er unehes lich. Ben dem letzen Umstande denct ich mehr, als ich sagen kann.

Aus dem schnaubenden Saul ward ein frommer Upostel Paul, und auch du mein lieber! kann gleich aus keinem Alexander ein Haba-

Sabacuc werden; fleifige bich bemnach ben Leibesleben Superintendent in Eurland gu werden. Der Rame felbft murde, ba fchon zwen Alexanders Superintendenten gewors ben, wol Etwas von feiner Barte verlieren, wie Genf durch Bucker - Sier fab man meiner Mutter eine gewiße Sobnsfreude an, Die ben Muttern Die einzige ihrer Urt ift. Bo ift ein Mabler, ber die Mariens freude ausgedruckt bat? Gie batte feinen beiligen Schein nothig, wenn bies ein Dabs Ier treffen fonnte! Man rechne fo genau man will, fagte meine Mutter fchluglich, ein fleiner Bruch bleibt ben einem jeden Mens fchen übrig - Er aber, der in dir angefan: gen bat das gute Werd, woll' es durch feinen beiligen Geiff in dir beffatigen und pollführen, und dich fraftigen und grunden, ibm fey Ebre und Lob und Preis, Amen, 21men.

Bas mich betrift -

Sie fang:

ich bins gewis und fierbe drauf, in meines Gotteshanden; mein Kreuß und ganzer Lebenslauf wird fich noch frolich enden.

## und nach diefer Strophe:

Thu wie ein Kind und lege dich in Gottes Baterarme, und laß nicht nach, bis daß er sich bein väterlich erbarme; so wird er dich durch seinen Seist, auf Wegen, die du jest nicht weißt, nach wohlgehaltnem Singen aus allen Sorgen bringen.

Im Liede fieht Ringen anstatt singen. Wer wird indefen meiner Mutter diese Aenderung verdenden? Lieber hatte sie, das weiß ich, nach wohlgebaltenem Tackte gesungen, sie mußt' aber den Reim bedenden.

Sie fchloß in Profa mit wiederhohlents lichem Umen, Umen.

Nach dieser Erzählung und diesen mitsterlichen Bunschen laß sie mir einen Aufsatz vor, den zum größten Theil ihr Vater für ihren Bruder aufgesetzt hatte, welcher aber in der Kinderlehre geblieben, wie sie sich aussdruckte. Bieles, sagte sie, ist deines Vaters, das meiste gehört mir. Ich will es meinen Lesern zum Besten von mächtiger zu mächtiger Stäte, von treuen zu treuen händen mittheilen.

Roch nie war mir die Geschichte meines Baters so sehr aufgefallen, als jeho, wo mir die kleinsten Umstände nicht Adiaphora mehr waren, obgleich ich Summa Summarum nicht viel mehr erfahren, als ich schon wußte. Zu dem Spargel und der Pfeise in der frenen Luft und den langen Manschetten war nur ein Kannapee und der königliche Priester Welchisedech gekommen. Ein Name, den ich noch nicht ohne Bangigkeit, man möcht' ihn übel deuten ansspreche, und den ich meinen Lesern, so offt er vorgekommen, ins Ohr gesschrieben babe.

Dendsettel an den, der unter meinem Gerzen und an meiner Brust lag, welche Niemand außer seinem Vater (und der nur beiläusig) vor und nach ihm gesehen hat, der den — — 17 — in einem Falten Winster meinen Leib ösnete und schlos, dem ich die Sande falten und Gott aussprechen lehrte, und den ich in diesem Jammerthal, wo man auch bey frühen Spargel nicht an Ort und Stelle ist, nicht mehr sehen werde, aber — dort bey dem Serrn! allezeit.

Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelen fen, nicht ein Krang, der Firne E 5 Wein

Wein anmelbet, wo boch nur heerlingefafft iff, und fuche nicht Rubm ben Leuten durchs Beife in beinem Auge, und durch ein Ausfeben, als wenn bu ben Tag gubor Medicin genommen. Die gange Ratur ift frolich und guter Dinge. Ehre Bater und Mutter mit ber That, mit Worten und Geduld, auf bag ibr Geegen über bich fomme: benn bes Da= tere Geegen baut ben Rindern Saufer, aber ber Mutter Rluch reißet fie nieder. Sor Unwillen beschädigt das Dach, und es regnet ein emiglich. Wie fonn ber Gott lieben, ben himmlischen Bater, ber nicht die liebet, Die das mobigetrofendfte Bild vom Schopfer und Erhalter an fich tragen: ehre Bater und Mutter, damit bir's mobigebe und bu lange lebest auf Erden. Sprich, wenn du Melchie fedech fagen wilft, der Ednigliche Priefter fo wie man den David den Koniglichen Prophet beißt, obgleich er auch in der Apostel Geschich= te, im zweiten Capittel, im neun und gmans giaffen Bers, Ergvater genanndt wird. Gedenefe wenn du Spargel ift, ober eine Ufeife in freier Luft raucheft und lange Manschetten fiebft, oder Bein an ber Quelle trincfeft, beinen Bater ehren ift beine eigene Ehre, und beine Mutter verachten, beift einen ftinfenden Othem

Othem haben. Ein gutes Gewiffen ift beffer als zween Beugen. Es verzehrt beinen Rummer, wie die Gonne bas Eif. Es ift ein Brunnen, wenn dich durftet, ein Stab, wenn bu fincfeft, ein Schirm, ein rigafcher Dafforbut wenn dich die Gonne flicht, ein Ropffußen im Tobe - Der Berr unfer Gott ift der Allerhochfte, und er fchuf Lowen und Frofche, Adler und Duden, und alles was auf Erben freucht. Rein Sperling falt ohne feinen Billen, und in ibm leben, weben und find wir. Gleiche Bruder gleis che Rappen. Gleichheit fagt bein Bater ift das Winfelmaas der Menfchbeit. Wer nicht über andere wegfieht, und am Tifch fich oben anseget, und nach der Bechtleber langt, er= regt feinen Reid, und Riemand fpricht gu ihm: weiche diefem. Der großte Sumpler Die meiften Gpabne. Reine Untwort ift auch eine Untwort. Go wie bas Baffer Reuer lofcht, fo übermaltiget die Befcheibens beit den Stolgen. Gie ift der Ring, ben man ben Baren burch die Rafe giebt. Gut macht Blut, Blut macht Muth, Muth macht Uebermuth. Es ift eine fchwere Gas che um die achte Schaamrothe. Ben vielen ift fie Schminde, und Pfui über die viele. Benn

Wenn fie aber auch gefundes unverfalfchtes Blut ift, fann man fich fchamen, bag man Gunbe baran thut, und fann fich fcamen baß man Gnabe und Ebre baran bar, vor Gott und Menfchen. Wer 2 fagt muß 3 fagen. Que Schaam fferben beift eben fo viel, als aus Rurcht fterben. Die Schaams rothe bleichet nach einer Beile aus, wie eine fecheftundiae Provingrofe. Rirchenbuß ift fein Staupenschlag. Bafch mir ben Belb, und mach ibn nicht naß. Wer ein Tyger in feinem Sauf' ift, pflegt ein Schaaf außer bemfelben ju fenn. Gen langfam ju reben, fchnell zu boren und langfam gum Born, benn des Menichen Born thut nicht mas por Gott recht ift. Raltes Blut bat mehr Unbeil gestiftet als ber Born! Thue nichts Bofes, fo wiederfarth bir nichts Bofes. Salte Dich bom Unrecht, fo trift dich fein Unglicf. Bas bof' ift bleibt bofe, wenns gleich viele thun. Bie bas Bett fo ber Schlaf. Ringe nicht nach Gewalt bey gurften, benn fie find Den= ichen und fonnen nicht wenn fie auch wolten. Gen frolich mit ben Frohligen und weine mit benen, die gerichlagenes Bergens find, benn Gott fcbuf uns all aus einem Erbens floß, und blies uns einen lebendigen Othem in die Nase, und da ward eine lebendige Seele. Berzweiste nicht, wenn die Glocken um deinen Freund gezogen werden, und wenn es von ihm heißt: er ist versammlet zu seinen Batern. Freue dich nicht, wenn dein Feind stirbt, gedenke, daß wir alle sterben werden,

mug'n all davon, gelehrt, jung, reich, alt, oder icon.

Bilft du ben grevler fennen, fieh ihn wenn fein Seind den Urm bricht. Urtet fein Bert gum Jubel aus, und raucht fein Saupt wie eine Rlafche alter Bein, wenn man die Bropfe berausaezogen; fo haft bu ibn auf ein Saar, wie bein Better getroffen ift, im Rupfers flich - Wenn gleich der Gottlofe in einem Ballaffe wohnet, irre dich nicht. Gein Dals laft ift wie bas Sauf der Spinne und wans dender, wie ein Schauer, bas ber Bachter fich gemacht bat - Es fommt die Grunde, ba Schrecken ihn treffen, wie Bager! Gin Plagregen fommt über ibn, wenn er ein feide nes Rleid an bat. Ohne Ordnung falt man über ihn ber, wie durch ein gefprengtes Thor; wie eine eingenommen Refte wird man ibn umzingeln. Ift nicht Tag und Nacht, Com= mer und Winter, falt und warm? Es liegt alles

alles Ringerdicf in der Belt, bas Gute und bas Bofe. Barre auf den Berrn, beine Geele hoffe auf ibn, er wirds mohl machen. Gott gers fcmeißet und feine Sand beilet. Uns fechs Erubfalen wird er bich erretten, und in der fies benten wird dich fein Uebel rubren. Er wird beine lafe Sande ftarfen, damit du ju beiner Predigt den Tactt fchlagen fonneff gur rechten Beit, und wenn beiner Geele widert, ben buncfien Beg zu geben, ben fein Bogel entdecft, und feines Beiers Muge gefeben, wenn es foct finfter ift, fen Gottes Wort beine Leuchte und das Licht auf beinem Wes ae. Er! ber ben Winden ben Weg wieß, führet feine Beiligen gwar munderlich, boch feelig. Unfere Rraft ift nicht freinern, unfer Rleifch nicht ebern, das weiß, der uns fcuf, und wird unfer Lager leichtern und dir einen D. Gaft fenden, wenn bu francf bift, und einen Eroffer, wenn beine Geele wimmert. Dichte fann und mehr verftimmen, ale bas Gefchren fleiner Rinder! Die leibliche Eltern finden es unertraglich, denn die Erbfunde ifts, Die aus dem Rinde fdrevt, und fein Beinen verrath Unverftand und Eigenfinn. Go ift unfer Weinen und Beulen dem lieben Gott -Kindergeschrey!

Ber am Bege baut, bat viele Deifter. Leihe nicht einem Gewaltigern benn bu biff. Leibeft bu aber, fo acht es geffreut auf einem undandbaren Uder. Brich ben Sungrigen bein Brod, und fo du einen nacht fiebeft, alaube daß ein Loch in beinem Strumpfe fen. Das chend bift bu von beiner Mutter Leibe gefoms men, und nackend wirft bu auch beimfahren aus diefem Elend. Der Berr bate gegeben, ber herr bats genommen. Salleluja! Ein neuer Freund ift ein neuer Bein, lag ibn alt werden, und benn fofte ihn und fiebe ba, fold ein Bein erfreuet bes Menfchen Berg, daß er jung wird wie ein Abler. Ber Bech angreift befudelt fich, wer mit Leidenschaft fpielt, bat Luft zu betrugen, und wer offt tangt, will beprathen. Gep guchtig, wennt bon Dingen Die Red' ift, die Die Ratur felbft mit Reigenblattern verhangen bat. Gewohne bich nicht jur Gangerinn, daß fie dich nicht mit einem Eriller in die Klucht fcblage, und bich zum schimpflichen Gefangenen mache für und fur. Bore lieber eine Rachtigal, eine Lerche, ober fo Etwas, und dem Bemut mirb gefund gu berfelben Stund. Mit Ringen gut fpielen ift nur bem Doge ju Benedig am Dimmelfahrtstage erlaubt, wenn er fich mit der adriatischen See verlobet. Ich halt selbst dies Spiel für sündlich und anstößig, wenns gleich der heilige Drenguß oder Sorgssuhl, auf dem dein Namens Better, Pabst Allexander der dritte saß, im Jahr 1174 versordnete. Man muß sich nicht verloben, wenn man nicht heprathen will. Man muß feiner adriatischen See einen Ring geben, die nicht unsere Frau werden kann. Du versiehst was du hörest und liesest mein Sohn! Merke wohl was ich sage!

(Die adriatische See war ohne Zweifel Minchen)

Wehe dem Jüngling, der einer Dirne verspricht was er nicht erfüllet, der mit ihr handgemein wird, wenn er nicht herzgemein mit ihr zu werden in den Umständen ist. Leute dieser Art meiden das Land wie die jüngste L— an der mein Traum erfüllet ist, und ihr Krippenritter, von dem mir nie Etwas geträumet hat. Falsche Jünglinge bauen ein Gerüste von Schmeicheleyen und wenn ihr Gebände fertig ist, zerstören sie das Gerüste, und seine Städte ist nicht mehr. Du nicht also.

Wenn dich der bofe Geift anficht jur finken und jur rechten Sand,

empfehl ich bir bas Tintfaß, nicht wie unfer Glaubensvater , ihm damit den Ropf gu blauen, obaleich diefe Tintflecfen an der Band die fchonfte Maleren find, die ein Chriften= auge in der Welt feben fann. Der Teufel. Da er fcon an fich tintschwarz ift, batte feis nen Rlecten bavon. Dicht des Burfs wegen. fonbern um eine Bredigt ober geiftliche Bes trachtung braus abenfeuren. Eint fen bein Pulver, bie Reber Klinte, bie Sandbuchfe Schrot. Bom Beirauch thut bem Teufel ber Ropf web. Es ift nicht fein wenn ein Beifflicher mit Etwas anberm ranchert. Um Die Tint gut ju fochen ober Teufelspulver augubereiten, werd ich bir ein Recept ben beine Bafche paden. Es bat Rrande gegeben, auf die ber Unblick bes Recepts die namliche Burchung gemacht hat, ale die Debicin, die brauf characterifiret mar. Gie fcmisten fie gingen gu Stubl. Der Teufel mußte fein Spiel haben wenn dies Recept in beine Bafche Tintfleden machen folte. Stede Die Manschetten unter, wenn bu fcbreibit, benn es fieht nur einem alten moblerfahrnen Gelehrten an, mit Tintfleden gu prangen. 11 Leute

Leute, bie die Gunde aus ihrem Rleifche, wie ben Staub aus ihren Rleidern berausflos pfen und fich caffenen, fennen ben inmendis gen Menfchen nicht. Berfe zu machen, mein Rind! ift ein probates Mittel wider Die Erbfunde und die bofe Rleifchestufte, die man blos burch Geelenmotion dampfen fann. Es mugen die Berfe aber gereimt, im Schweis bes Angesichts erarbeitet ober erigat fenn. Dein Bater fagt, im Reimworterbuch nach= fcblagen, beift beggen. Weg mit ben Sunben : allein wo ift ein Jager ohne Sunde? Ein Menfch ber bie fcmusiaffen Berfe fchreibt. wenn fie ihm wohlgerathen, lauft ihnen wie ben unfeuschen Dirnen nach, Die er befungen hat. Jammer und Schabe um die Doefie! Sonft aber fur jedes eine Reibe, fur den Berfand eine, und fur ben Reim auch eine. Gib bem Berftande, was des Berftandes, und dem Reim, mas bes Reims ift. Dichter probirt man wie Erbenzeng burchs Rlingen. Rein arofer Ganger fingt, wenn er in Gebancfen ift: Wie es die meiften thun, Die nicht große Sanger und große Philosophen find. Die lettern reden mit fich felbft, und machen mit ber rechten Sand eine Bewegung. Dichter pfeifen. Dein Dater. Mationen, Die fingend reben,

reben, und beren Sprach fo ift, als wenn bie Orgel gestimmt wird, fingen fcblecht. Alles Dein Vater. Auch hab ich von ihm bie beutsche Sprache, fev nicht alfo. Der fees lige Berr D. Martin Luther fagt, ber Teus fel ift ein Trauergeift und macht traurige Leute; baber fliebt er die Dufica, und bleibt nicht, wenn man fingt. Das loblied Do= fes, der Prophetin Debora und Barac, als Sifera gefchlagen ward, ber gottfeeligen Sanna, bas loblied Disfia, als er wieber gefund geworden, und bes Jonas, ba er aus bem Ballfijche angelandet war, beweifen, baf nicht nur Danner, fondern auch Beiber, beilige Lieder gefungen, und im neuen Teffas ment fingt ber Prifter Bacharia und auch die beis lige Jungfrau. Durch die Inftrumentalmufif fpricht ein Stummer. Der Rrancfe genefet, bas Alter verjunget fich. Durch Die Stimms mufif gertheilen wir die Wolcfen und bringen jum herrn. Rur die Engelftimmen geben über Menfchenftimmen. Benn Barbaren, Die fein Bort teutsch fonnen, uns überfielen! Singt! Wenn man eine Bagenburg fchlagt, und euch an allen Orten angftiget! fingt, fag ich, und abermal fag iche, fingt! Gefang ift ein nieberfchlagendes Bulver, Eremor Tartari für 11 2 bie

die Seele. Mein Sohn, wenn anch ein andrer über dies Schankaftlein fame; er mußzte von jedem Borte, wessen Geistes Rind es sep, ob mein oder deines Vaters und deines Grosvaters. Ben vielen hab ich gesagt dein Vater, ben vielen hab ichs gedacht. Dein Grosvater und Vater haben gepflanzet, ich hab bez goßen, Gott gebe das Gedeihen!

Plato und Pythagoras waren zwar blinde Heiden; indessen glaubten sie, daß der Lauf der Sterne ein Concert spiele. Lobe
den, der sie in Welodie setze. Alles was
Odem hat, lobe den Herrn! Dein Bater
sagt, wer dieses Sphärenconcert nicht hört,
wenn er ein Loblied singt, ist ärger denn ein
Heide. Die Traurigkeit macht seig. Ein Lobgesang macht lustig. Durch den Gesang
redet der Leib der Seele zu: Sey gutes
Muths, kleine Närrin! Siehe die Lisien auf
dem Felde, sie säen nicht, sie spinnen nicht,
Sott nähret sie doch; sind sie denn mehr wie
du! Ich sing indem ich schreibe, und will,
daß du singest, indem du liest.

Was den Odem hohlet, jauchze, preise, finge! blick herauf und blicke nieder! Er ist Gott, Zebaoth! Er ift hoch ju loben : bier und ewig droben!

Ber Gott bandet, um ibn zu beftechen, ber bancfet fich felbft. Mit bem Gebet fann man Gott nicht fo schänden, als mit Lobopfer. Bete mie ein flein Rind : Abba mein Bater! bancf' auch fo. Ich gruße euch, ihr englischen Gans ger in ber Stadt Gottes, wo alles lieblich gufammenftimmt! ich feegne bich zwengliebrig, bu Pforte bes Simmels! bu baft mir mein Berg genommen, himmlifches Gerufa-Lem, mit beiner Gufigfeit, und die Lieblich= feit ber Stimme ber Bollenbeten bat mich gefangen. Ich babe Luft zu fingen ein Lieb im bobern Chor, und ben andern Diffant beum beilig, beilig, beilig, ju verfuchen! Bofe Gefellfchaften verberben aute Sitten, und Bubs lerblice find Dfeile, Die Die Geele vermuns ben, und ba bilft nicht Rraut noch Uflafter. Bute bich! bie Bublerin fpielt bir bein Berg aus der Safche. Sier fieht fie, bort liebaus gelt fie. Betrug ift ihr Gefpinft, und Ges winnfucht ibr Zeitvertreib. Gieb nicht an eine Dirne, Die betrübt ift, und ihr Auge nies bergeschlagen bat. Wie die Gelehrten ibr Muge von ber Sonn nicht wenden, wenn fie verfinftert ift; fo gieht auch eine verfinfterte Schon: 11 3

Schonheit die Jugend an. Jugend bat feine Tugend, und gleich und gleich gefellt fich gern. Das Wercf lobet ben Meiffer. Bie ber Res gent ift, fo find auch feine Umtleute; wie ber Rath, fo die Burger. Ein muffer Ronig perdirbt gand und leute, wenn aber die Ge= waltigen flug find, gebeibet bie Stadt. Go wie unfer herr und Meifter mit Bollnern und Gunbergefellen ju Tifche fag, vermeibe es auch nicht, mit Großen ber Erbe umgugeben. Riele nach biefen Leuten; fonft trift man fie nicht, und fleifige bich, ben rechten Riech gu treffen. Bucke bich, allein gerbrich nicht bas Bein, fen hoflich, allein nicht beschwerlich. Wende bich an die Frau, wenn du an ben Mann ein Gefuch haft. Rrieche nicht; benn bu baft gefunde Rufe. Bete nicht an gul dene Ralber ber Erde.

> Du bift ja ein Sauch aus Gott, und aus feinem Geift gebohren; darum tiege nicht im Roth, bift bu nicht jum Reich erkohren?

Sprichst du mit einem Konig, bencke, du bist ein geistlicher Ronig, sprichst du mit einem großen Gelehrten, du bist ein geistlicher Prophet, und mit bem Superintendens ten in Eurland; du bist ein geistlicher Pries ffer

ffer. Drenge bich nicht nach oben, ober gur Rechten: allein verrichte auch nicht Lackeien-Dienfte. Bute bich, bag bein Rug nicht einfcblaft, wenn bu benm Bornehmen figeft, und gerbrich feinen Teller, wenn bu ihn bem Machbaren aufdringeft. Sore mein Rind auf eine Geschichte, die ich nicht ergablen fann, ohne baß Fener in meinem Befichte ausfommt. Ein Litteratus wolte ben feinem Gonner um eine Stelle anflos pfen. Da ber Berr verzog, glaubte ber aute Candidat, Beit und Raum gu haben, feine Strumpfe gu fpannen, bie nachgelaffen hatten, und fiebe! eben nun fommt fein Gonner, und erblicft bas entblogte Rnie, und bas Strumpf band, bas jum Unglud ein Bindfaben mar, in des Litteratus Rechten. Das Umt ging por ibm vorüber, als Wolden vom Winde getrieben, und ber Gonner fprach, ba er mit feinen Freunden gu Tifche faß: in ber gu= gend eine Sure, im Allter eine Bere. Que einem Funcken wird ein groß Feuer, und ein Luaner und Morber find Rachbars Rinber. If feine Ruben, wenn du ju Gr. Exelleng geheft, und lege beinem Dagen ein Gebiß an den Dund, fonft fieht es aus, als ob du gum Effen tommft. Ein' alte Weft und neuer 11 4 Mocf.

Rock, find wie eine alte Treffe und ein neues Rleid, jufammengebrachte Rinder. Schlucke nicht, und wenns auch Baffer mare, baf es ausfiehet, als wolteft bu den Gorban austrinfen. Wilft du einen beständigen Gon= ner baben, mache, baf er bir eine Boblthat erweifet, Die befannt wird im Bolcfe. Dies bindet wie Ritt. Er laft dich nicht, als ob er von feinem Borfchuß Binfen baben wolte. Leihe bem Urmen ohne Binfen, bann bezahlt's Gott. Bern ein Glas leeren, nur mit maaffen, damit bu bich nicht aufreibft. Manner, die an einer großen Tafel feinen Tropfen trins den tonnen; feben aus wie Berfchnittene am Sochzeitstage. Gich am Bein marm trinden, beißt menfchlich werben. Wenn ich mir zuweilen ein Schalchen nehme, ifts mir, als ob ich Menfchenliebe getruncten hatte. Ein bofes Gemiffen ift ein Dfen, ber immer raucht. Gin Gewitter ohne Regen. Es ift Rlager, Richter, Bencfer, in einer Perfon. Die Rachtigal fingt bir, bu bift ein Dieb, Die Lerche, bu baft geftoblen. Gine Rrabe beißt ber andern die Ungen nicht aus, und mo ber Burgermeifter ein Becfer ift, bacft man bas Brod flein. Benn ich ftreiten folte, es gaben im Stamme Levi feine gerbrochene Topfe

Sopfe, bie laufen laffen, wurd ich Rrebs angeln. Bas fich in grunem Rleibe mit Gold fchicft, schicft fich nicht in der Res verende, und auf der Rangel muß man ans bers reben, als wenn man feine Ruge unter einem gebecten Tifche beberberget, und feiner Rachbarin eine Gefundheit gubrinat. welches die Tifchreden unfres Glaubensvas ters febr lebhaft beftatigen. Gen allen allerlep, wie eine Citrone, Die man von innen und außen brauchen fann. Leute, Die fich pollig vor ber Welt verfcblugen, Die nur mit ungefallenen und in der Bahrheit gebliebe= nen Beiftern Umgang baben, feben offt mo andere nichts feben, und boren noch offter, wo andere nichts boren: benn bas Dbr iff leichtglaubiger, als bas Auge. Ein Daffor Diefer Urt hatte feiner Gemeine bas Rafes fcneußen und Suften abgewohnt. Ich ers gabl bir biefe Geschichte mit ben nemlichen Worten, wie mein feelger Bater fie mir ergablt bat. Es war in ber Rirche Diefes Paffors eine befondre Mannszucht, eine fo beilige Stille, wie des Morgens ben fconen Better um vier Uhr. Che er gur Rugans wendung überging, war es, wie ein Commans bo: presentirts Gewebr! Der Berr Daffor 11 5 anti

aab mit feiner Rafe ein Beichen, und alle Mafen folgten ibm, auch die, fo es nicht nos thia batten, aus Brovifion, ober weils ber Rachbar und ber herr Baffor that. Es begab fich, baß ein Frember, ber biefe Strafe jog und nichts von bem Uebergange aur Rusanmenbung mußte, und bie Gitten und Rafeart Diefer drifflichen Gemeine nicht fannte, ben naturlichen Wincf feiner Dafe bes folgte. Der Paffor befching Die Contrabande mit ben Worten: wer grunget in ber Ges meine? allein ber gute Paffor mußte, weil ber Gaft von Abel war, biefen Befchlag febr theuer buffen, und ichriffelich berfichern, bas Wort arnngen nicht im bofen Ginn genoms men, fondern vielmehr felbft gegrungt gu bas ben, und vors funftige ward ber herr Pas for angewiesen, feine Mafe in die Bibel gu Der Menfch ift gut, die Welt bofe. Gebe fleifig in die Rirche und fieh gu, Mens fchen beerdigen. Gebende, wie er geftorben iff, mußt bu auch fferben. Beute mir, morgen bir. Beit liegt von Ewigfeit ein Gabbathermeg, eine Biertelmeile, Die den Rrans den im alten Bunbe ju reifen erlaubt mar. Wenn bu einen Rirchhof offen findeft, gehe berüber, wenn bu auch einige Schritte Ums wea

weg macheft. Sieh die offne Thur als eine Erinnerung an, daß auch du dem Rirchhofe, bem Rollhaufe ber Ewiafeit geben wirft, mas ihm gebubret. Benn bie Glocken gezogen werben, fprich: Gott fchenche mir eine feelige Stunde! Suffe nicht im Borgimmer bes Großen, um dich horen zu laffen. Der Bein iff die Baage bes Menfcben; lege beinen Freund brauf, und prufe, wie viel lotig er iff. Dencke an den Tod des Tycho Brabe, ber leiber! unter feinen Stand heirathete, und verdamme nicht die Matur: Gie leibts nicht. Plaubre nicht ben ber Dufit, benn predigen und fingen bat feine Beit. Die behagliche Snugfamfeit ift reich ohne Dlube. Den Edelftein faffe in Gold, und benm Wein finge. Gib frolich was du gibft. Ein Bes ber, ber nachdeneft über bas, was er geben foll, gibts nicht von Bergen, fonbern vom Berffand. Wenn bu den Beg nicht fenneft, nimm einen Wegweifer. Chre im Menfchen bas Bild Gottes. Diene mit Rath und That. Ehrliche Ginfalt ift befer als fpigbubicher Big. Dan fagt von Geiftlis chen: Rinder und Bucher, Dein Bater und ich haben einen Gobn, wie Abraham ben Ifaac, und der fen dem herrn geopfert! Ein junger junger Menfch muß fich fo in Gefellschaft ber Alten führen, als einer, bem Gelb gugegablt Bebe nicht um mit Uebermutbigen. Bas foll dir der irdene Topf ben dem ebers nen? benn mo fie aneinander foffen, gerbricht jener. Bachfet mohl Schilf, wo es nicht feucht ift? und wer bat gegen einen Großen einen Beugen? Ein Bolf und ein Schaf ift wie der Reiche und ber Urme. Gin Gotts lofer, wenn er arm ift, redet viel bofes; ein Frommer bat immer Schate. Schicke feis nen Sund nach Bleifch, und verpfande nicht das gamm benm Bolfe: der Menfch vers fcbieft wie ein Rleid, und wenn man alt ift, fann man nicht genießen, mas man gefamms let bat. Darum freue bich in bem Berrn, und abermal fag ich bir, freue bich! Denct an den Urmen, wenn du beinen Geburtstag fepreft, und lag ihm feine Wunden von beis nem Balbier verbinden. Sprich nicht jum Goldflumpen, mein Troft, und jum fechelotis gen Gilber, meine Bulfe. Ein Urmer ges nießt felbft biefes Leben mehr, als ein Reis der; benn ein Gludlicher und ein Reicher lebt blos bes Bedancfens wegen nicht: Menfc Du mußt ferben. Wer taglich ffirbt, bat ben Tod lieb gewonnen, wie man ein beflis ches des Geficht mit ber Zeit gewohnt wirb. Der Reiche giebet feine Binfen in Diefer Welt, und die meifte Beit mehr, als die landubliche. Der Urme bebt in diefem Leben feine Binfen nicht, fonbern lagt fie benm lieben Gott fteben, ber ibm ficher ift, und ber ibm feine Binfen fein jum Capital fcblaat, fur Die ans bere Welt. Jeber Reiche fühlt, bag ber Urme, wenn er firbt, reich wird, es ffeben ihm die Saare hieben ju Berge, und wenn es fo anginge, wurd er bem Urmen wohl gebn taufend Thaler Albertus leiben, um einen Wechfel auf ibn im Simmel zu baben. Allein bedencte Reicher! bein Tod ift ein Bans ferott - Mein Gohn! Theil in Diefer Gnabengeit ben Leckerbiffen mit bem Durftigen. Das beffe Mittel, gut ju berbauen ift, einen Urmen effen feben! Birf beine Magentro= pfen jum Renfter binaus, und brauche biefes Mittel. Dein Vater. Menn bir ein Uns gluck begegnet, greift bie Geele nach einem Gelender, wie ber Rorper nach einem Stab. Schilt im Bobagra auf ben Wein . benm ublen Wetter aufs fclechte Steinpflafter, im Tobe aufs leben. Bas ift ber Menfch, wenn er nicht unfterblich ift Unfer Leben mabret fiebengig Sahr, wenns boch fommt finds achsia

achbig Sahr, wenns tofflich gewefen, iffs Mus be und Arbeit gemefen; benn es fabret fchneff babin, ale flogen wir bavon. Wir bringen unfre Sabre ju, wie ein Gefchmas. Bute dich Siobspoffen zu bringen, man haßt ben Berrather, und liebt die Beratheren. 2Ber beut ein Spiel gewinnet, verlieret morgen fiebenfaltig, und mancher giebt mit einem Muge, und mit fieben fieht er, was er wies ber erhalte. Wem das Gluck wohl will, ben machte jum Rarren. Die Rarren bas ben ihr Berg im Munde; aber die Weifen bas ben ihren Mund im Bergen. Ber mit einem Marren rebet rebet mit einem Mondfichtis gen. Sute bich vor bem, ber fich felbft ges zeichnet bat. Ueber einen Sobten trauret man, benn er hat bas Licht nicht mehr: aber über einen Marren folte man trauren, weil ihm bas gampchen im Berftande, wie ben funf thorichten Jungfrauen, ausgegans gen. Der Schweiß eines Aufabigen ift befs fer, als der Umbra eines Marren. Ein Ge= lehrter Mann ift in Gefellschaft, wie ber Mond, bald voll, bald halb, bald ein Bier= theil; in feinem Saufe ift er immer eine Conne. Lerne felbft, ebe bu lebreft, und abme nicht die Mergte nach, die wie Schneis ber

der ben Schnitt am fremden Tuch lernen. Rühle dein Müthlein nicht, wie deine liebe Grosmutter, an Vater, Tochter, oder Röschin; sondern lerne von deiner Mutter, auch ohne Schläge, dem Jorn ein Opfer bringen. Diene wieder deinem Anecht, der dir dienet. Die Biene ift ein flein Bögelein, und giebt doch die allersüßeste Frucht. Wenn dirs wohl gehet, dencke, daß dirs übel gehen könne, and wenn dirs übel geht, dencke, daß dirs wieder wohl gehen könne.

Auf Regen folget flare Beit; auf Leid bie frohe Ewigkeit.

\* \* \*

3ch weiß, wen Gott will herrlich sieren, und über Gonn und Sterne führen, ben führet er guvor berab.

Das Lied: Marum betrübft du bich mein Berg, bekümmerft bich und trageft Schmery,

hat viele von übler Laune, von der Unzufries denheit und der Schwermuth geheilet, und wenn dein Herz nicht verdorben ift, wenn du fein boses Gewissen hast, wirst auch du geheilet werden. Sast du ein boses Gewissen, so schlägt keine Seelenmedicin, kein Lied an. Beym sebenten Bers erinnere dich der Leiden.

Leiden, bie beine Mutter des Namens Alers ander wegen erduldet hat.

b. 7.

Des Daniels Gott nicht vergaß, da er unter den fowen fas.
Seinen Engel fandt er ihm, und lies ihm Speife bringen gut, durch feinen Diener Sabacuc.

Der zwölfte Bers aus diesem Berzensliede ift ein Universalmittel.

v. 12.

Alles was ift auf dieser Weit, has Seel und Leib gefestett batt, Reichthum und zeitlich Gut, das mahrt nur eine kleine Zeit, und hilft doch nichts zur Seeligkeit.

Traue beinem Feinde, wenn er sich gleich mit dir versöhnt, so wenig, als ein Leiter seinem Baren. Leide feine Schmeichler, wie der Cypressendaum keine Würmer leidet. Lin frommes Kind ist beger, denn hundert, die den Herrn nicht fürchten, und es ist beger ohne Kinder sterben, als gottlose Kinder haben. Wer satt ist, wird wieder hungrig, wer des Morgens ausgeschnarchet hat, geht des Abends wieder zu Bette. Ein Reicher kann arm werden. Des Ungerechten Sohne wursteln

geln nicht, und feine Tochter find Reigenbaus me ohne Frucht. Rinder gieben beife gerabe ober ungerabe fpielen. Erzieben beift ein Rundament legen, wo unter ber Erbe ge= arbeitet wird und nichts zu feben ift. Gin aut gezognes Bind ift eine Rechnung obne Brobe. Der Bungling muß beweifen, wie Die Bucht mar. Lege beinen Allmofen nicht befonders, benn er feegnet bein andres Geld, daß es dir gedeibe fur und fur. Rleis ner Topf fleine Sturge. Grofer Bogel großes Deft. Gefunder Leib ift beffer benn eine Tonne Golbes. Die Sonne geht auf mit Sige und bas Gras welchet, und die Blume fallt ab; fo verwuftet ein Reicher, wenn er verschwender, fich, feinen armen Dachbaren und besaleichen. Saufen und Braufen macht fiech, und was bilft ein auls bener Galgen, wenn man bengen foll. Das ift ein fcon Gericht fur einen Rrancfen , bem fcon ber Geruch Blabungen macht? Der Tob ift beffer als ein fieches Leben. frolich Berg ift beffer, als Magenelizir, und eine Mablgeit mit Wohlgefallen ift die ficher= fle Blutreinigung. Go lang bu felbft Topfe und Schufeln haft, untergib bich nicht bem Tifche eines andern. Biebe bich nicht eber aus,

ans, als bis bu ju Bett geheff. Das Sem= be ift bir naber, als ber Rock. Eigener Beerd ift Golbes werth. Rathen macht Sould, und bu felleft Bechfel aus, wenn bu Rath gibft. Die Rafeweisheit ift, wenn man bie Rafe bober balt, als fie gewachfen. Dimm biefes ju Obren und Bergen ; benn bu haft eine Dafe, bie mas gilt unter ben Leuten. Die Dafe ift ber Text gum Denfchen, die Stirne ber erfte Gingang, Die gip= pen bas Thema, worüber in gegenwartiger Stunde foll geprediget werden. Wein und Beiber bethoren bie Beifen. Mannerlift ift bebend, Beiberlift ohn End. Rleiber, Scharrfuß, Lachen und Gang, melben ben Menfchen an. Rluge Leute wiffen icon, was am Jungling ift, wenn fie ihn feben Die Rafe fcneuben. Ein Thor ift fcmerer als Bley. Rrebs ift fein Effen auf ber Boft. Bilf bir felber, ehe bu anbre arzeneveft. 2Bas Diemand wiffen foll, fage feinem. Ber einen üblen Raufch bat, verscheuchet feine Freunde, wie ein Schuß bie Bogel. Erft Rauch, bann Reuer, fo Scheleworte, bann Schlage. Der Argt ift ber Gunde Scharfrichter, ehre ihn benn ber Berr bat ibn gefchaffen, und er tragt bas Schwert nicht umfonft. Sute bid

dich für bofer Rachrede, denn die Belt lieat im Urgen. Wenn man bes Morgens von da berausgebet, wo man bes Abends berein gegangen, fagen die Leute, man fen die gange Racht da gewesen. Der Schlund ber Belt ift ein offenes Grab, mit der Bunge bandlen fie trüglich. Ottergift ift unter ben Lippen, ber Mund ift voll Kluchens und Bitterfeit. Die Obrigfeit ift bes lieben Gottes Golbaten. fand, die Briefter find fein Civilftand. Es ift traun! ein Beib aus bem Stamme Pepi eine belle gampe auf bem beiligen Leuchter. Mein! beprathe feine andre, benn fie bat ein gut Mufter gehabt. Schone bein Muge fur Die hebraifchen Punctte, und gaffe nicht nach Dirnen der Stadt. Dencf nicht eber an eine Sausfrau, bis bu ein Sauf haft. 2Bo fein Baun; ift jeder bas Doft, eh es reif ift: fo auch ben einem Baftor ohne Bafforinn. Leib und Geele fonnen nicht ju gleicher Beit effen und verbauen. Ber mit ber Geele arbeitet, fann ben Pflug nicht fubren. Du folft dem Ochsen, ber ba brifchet, nicht bas Maul verbinden. Stem ein Lehrer ift feiner Calende werth. Ber faet, erndtet in gwolf Monaten. Ber Gottes Bort verfundiget, erndtet in Ewigfeit. Seil bir! bu haft benm X 2 lieben

lieben Gott offne Safel, bu wirft einft bom Altar leben, und bier gebeiben, wie's am Sage ift. Brodfamen befer, als Lecferbif fen an den Tafeln ber Ababtter, beren Bauch ibr Gott ift. Du bedarfft feines Theils in Mfrael; ber herr ift bein Theil und Erbe! Das land Gottes traget mehr als bu bedarfft. Brich aber bem Sungrigen bein Brodt, fo wird es dir geben wie der Belwitwe. Ber ben Urmen feegnet, fpottet fein, wenn er Diefen Geegen nicht felbit in Erfulung gu feten anfångt. Diefer Unmenfch will Gott Lebren geben, erinnere bich, mas man bor furgem bom herrn b - ergablt, und ergabt es beinen Rindesfindern, auf Deinem Schoos, bamit fie feegnen lernen, wie Gott fein Bolck feeanet, ber feine genfter ofnet, und grub= und Spatregen giebt, und in bem wir leben, weben und find. Es ftrandte ein Bollander, (ware es nicht ein Sollander gewesen, wie viel mehr leid wurd' es mir gethan baben. Bolland ift ber Gerand von Europa) und ber herr v- ber das Recht der Geefiraffens rauberen bat, nahm ihm alles, mas er batte, bis auf einen hollandischen Rafe. (Der herr b - hatt' oft Steinschmergen) und lies bent geplunderten Sollander gieben feine Strafe,

wie herr v - fich ausdruckte, frolich: benn er fcbrieb ibm folgendes Certificat, bas er einen drifflichen offenen Wechfel nannbte: "Da ber Clas - - bas Unglud gehabt stu franden, und alles werthe Seinige eins "jubugen; fo wird ihm nicht nur Gottesfeegen ju feinem funftigen Kortfommen bon "mir berglich gegonnt, fondern auch jeder "dem diefer offene Brief vorgezeiget wirb, er-"fucht, ibm drifflich fortzubelfen und ibm, "fo viel er fann, unter bie Urme gu greifen, "wohl bedenfend, daß, wer bem Urmen bilft, bem herrn leibe, ber es ihm ju Baffer "ober gande verdoppeln fann und wird, als "welches ich bem armen Clas - aus driff= "licher Liebe anwunsche " Den herrn v mocht ich fluchen boren, fagte Clas - und fab feinen Rafe an. Der Sollander batte feinen Steinschmert - Ber fich als abgebrandt und beraubt angiebt, um gente warms bergig ju machen, und fie jum Mitleiben gu betrugen, ift arger, als ein Ranber und Brandftifter! Bebe bem, ber auf diefe Urt Brandichabung ausschreibt. Er beftiehlt nicht den Menfchen, fondern die Menfchbeit. Corge nicht für ben anbern Morgen, es ift genug, daß ein jeder Tag feine eigene Plage £ 3 babe. babe. Mache bes Gelbes wegen auf ber Rangel feine Gans jum Schwan, feinen Beering jur Garbelle, und feinen Safen jum Somen; benn die Lebrer werden leuchten, wie bes Simmels Glang, wie die Sonne immer und emiglich. Gott ehrte Maron, und gab ibm alle Erftlinge. Seine Machfommen affen des herrn Opfer, und wurden gefpeis fet an feinem Tifch. Gott mar ibr Theil und Erbe, und barum batten fie fein Theil am Lande. Wenn Roffee aufs Rleid gegoffen wird, ifts fein Roffee mehr, fonbern Schmus. Es fommt viel auf Beit, Ort, und Gelegenheit an. Wenn bu einem Edelmann Beil wuns fcheft, fprich nicht, Gott, ber ben Wurm uns term Relfen erbalt, fondern ber Allmachtige, ber die Belt aufrief; wenn er in Diens ften gemefen, und es bis jum Sauptmannt gebracht, fete bingu: und Selben in feinem Bolde erwecket.

Ein Mensch, der keine Stimme hat, muß nicht den Abler und den Lowen auf die Ransgel bringen, er wird schon Thiere fur sein Stimmchen in der Bibel finden. Ich selbst hab einen Diffantissen über die Worte: Sieb es bat überwunden der Lowe aus dem Stamme Juda, predigen gehört: Es giebt Diffant

Diffants es giebt Bagpredigten. Ein Geiffslicher muß Gedächtnis haben. Wenn er ließt, fieht's aus, als ob er die Predigt auf drey Biertheilffunden geliehen hatte. Auch Gras muß ein Paffor wachsen hören —

Ein Geistlicher sprach, da er zum zweisten Theil überging, indem er die Ranzelsandsuhr, welche mehr als andre Sanduhren ein Sinnbild unfres Lebens ift, umfehrte: Noch ein Gläschen meine Geliebten! und man nanndt' ihn, wie einen faulen Rase: Biersbruder.

Man kann zwar auch hieben erbauliche Gedancken haben; indessen hatte Herr Pastor L— nicht Gras wachsen gehört, da er die Frau v— auf ihrem Krieg und Siegbette besuchte, und ihr die Worte Matthäi im ein und zwanzigsten Capittel, im zweyten Bers, ins Herz schob: löse sie auf und führe sie zu mir. Noch größer ist llebel, wenn der Geistliche satyrisch auf der Canzel seyn will; er verliert alsdenn den Stachel, wie die Biene, wenn sie sticht.

Wenn du einen Umftand lange suchen mußen, fang ihn an: Wem ifts nicht bekandt; dadurch bestrafft du den Umstand, daß

er fich verffect batte, und fein Menfch glaubt, baf bu fo lange gefucht baft. Dein Bater wurde fagen: Bindbeutelen, faul Sol; fatt Licht; allein flimpern gebort jum Sandwert. Einem Beifflichen ftebts am wenigften an, ju fagen, ich will bies und bas thun. Er ffeht in Gottesbienft. Sage alfo, gu reben aus Jacobi im vierten Cavittel und funfgebns ten Bers. Go der Berr will und ich lebe, will ich dies oder jenes thun. Rliebe die pergangliche Luft der Welt; benn nur biedurch wirft bu theilhaftig werben ber gottlichen Matur. Um eines faulen Affes willen reiß nicht Stamm und Burgel aus. Menfch bat was Gutes. Lege auf Die Fingerfpige, mo ber verdorbene Saft aus ber Sand fich hingezogen, und wo er fchivort, Rraut und Pflafter; fo behåltft du die Sand. Brich hervor, wie ein Reu'r, und bein Wort brenne wie ein Rirchenlicht. (Ein Bacheftoch ift nur eine Pfeife ju emgunden) Eroffe ben Buffertigen, und lag über ihn aufgeben ben Regenbogen mit feinen fchonen Farben. Wenn dich eine Ralte im Ausdruck überfalt, warme bich an ein Paar Pfalmen in ber beis ligen Schrift, und wenn bofe Buben auf die Bibel laftern, bencf bran, bag es Gottesfoulbuch

buch fen, woraus groß und flein, arm und reich, vornehm und gering, alt und jung uns terrichtet werden follen, und benn lag ben Lafferer ein Buch nennen, bas fo wie bies gu Diefem Zweck eingerichtet, und fur all gufams men und fur jeden einzelnen ift. Gott laß dich nie bor Marren gum Gpott werden, noch beinen Rucken gur Brucke, moruber jeder geht. Bachfe wie ein Palmbaum am Baf fer, und bein Geruch fen fuß bor bem herrn, wie der Wenhrauch im Studierftubchen Deis nes Baters. Er, ber die Erbe mit Schnee und Reif faltet, bereite dich zu feinem Rnechte in feinem Weinberge; wenn aber bas Gals bumm ober unfraftig wird, womit wird man falgen? Berrichte beine Undacht por Gott und nicht bor Menfchen. Dan muß Gott mehr gehorden, als ben Menfchen. Simms lifche Glorie umftrable bein Saupt, wenn bu auf ber Rangel bift, bamit mans fuble, bag bu nicht von bir felber rebeff. roh En (wenns angeht ein Rybigen) hilft viel jur auten Predigt, mer wie ein Engel fprå= che und nicht verftanblich mare, fruchtet weniger, ale ein ausgelernter Staar, ober bas Getofe ber Glocfen, bas ich nie ohne Bergensichlag und Erbauung boren fann. £ 5 30

Ich minichte wohl, Die Glocfen, wenn ich bes graben murbe, boren ju fonnen. Alte Rirchen baben buncfle Kenfter; inbeffen weiß jeder feinen Stand. Gin Brediger, bem Die Babne ausgefallen, muß fich nicht von einer andern Gemeine vociren lagen. Man bat mir ergablt, daß Demoffbenes und Cicero von Ratur fcblechte Stimmen gehabt; burch Runft haben fie fchon reden gelernt. Ich batte fie nicht boren wollen. Mancher Daffor fann fich boren, mancher fich lefen lagen. Es fann alfo auch Redner geben, die ftumm find. Dein' erfte Predigt fcblurfteft bu ben ber Probe in ber Speifefammer, als wenn bu weiche Eper affeft. In der Rirche gings beffer. Lerne beine Gemeine fo fennen, wie ein Gelehrter Die Sprache, ber ben jedem Borte bas warum und darum weiß. Ein Daftor, ber feine Ges meine nicht tennt, und fich nicht wie ber ges meine Mann ausbruden fann, ift ein Miethling. Brauen und Backen gerath nicht immer. Allemal fanns nicht mas Menes vom Sabr fenn. Schneid an eine alte Bredigt ein 3wiebelden, lege Butter bagu, es ift eine frifche Schufel. Sunger ift ber beffe Roch. Ein Eperfuchen macht Appetit allen Die poruber geben. Ein einzig faules En verbirbt

birbt bie gange Baffete. Wenn es mit beis ner Predigt nicht fort will, und bon bren bis in die Dammerung gefischet und nichts gefangen ift; lag Licht angunden, und es wird Dir auch ein Licht aufgehen. Wenn du übern Tob predigft, mache beine Predigt nie am Sage, fonbern bes Ubenbe. Drebiaft bu vom Lobe Gottes; fieh Morgens um vier auf. Wenn gleich bas Undencfen beiner Erube faale verwachft, fuche eine Rarbe zu behalten. bamit bu an Gottes Gulfe bencfen, und ibn in beinem Rammerfein, und in ber Gemeine bes herrn, preifen tonneft. Ein reiner und unbeffecter Gottesbienft vor Gott bem Bas ter, ift ber, die Bapfen und Bittmen in ihrem Trubfal befuchen, und fich von ber Belt unbeffedt behalten. In beinen Dres bigten lebre himmel und Solle! fen nicht blos Brenn fondern auch Bauholg. Salte dir felbft Wort mein Lieber! fo wirft bu auch anbern es halten. Rarren ins Fegfeuer. Gottlofe in Die Solle. Beide Die Seerbe und fiebe wohl zu, nicht gezwungen, fondern williglich, nicht um ichandlichen Gewinftes willen, fondern von Bergensgrund. Dicht, als die über bas Bold berrichen, fondern werd ein Borbild ber Beerbe. Go wirft

bu, wenn erscheinen wird ber Erzhirte, die uns permelcfliche Rrone ber Ehren empfaben -Siehe Das übrige Taufwaffer nicht als blos gemeines Baffer an, fondern mache die Bers fugung, baß es auf einen befonbern ober beiligen Plat gegoßen merbe. Du wirft bas Gras brauf feben! Im Paradiefe fonnt' es faum arfiner fenn! ber Rirchthurm ift ein Ringer, ber gen himmel geigt, benct fo offt Du einen fiehft an ben Ringer Gottes, ohne ben nichts geschieht was geschieht, und durch ben ift, mas ift. Um Martinstage if eine Gans; es ift ein alter mobibergebrachter Ge brauch, und bencf an ben unalneflichen Bi fchof Martin, ber burch eine Gans verras then ward. Der Sahn ift ber richtiafte Ras lender, und was die Sonnenubr im Zeigen ift, bas ift ein Sabn im Schlagen: bas richs tigfte Zeitmaas - Der Sabn, ber querft frabt, ift Superintenbent unter ben Sahnen. Alles was fraben fann, fraht ibm nach, fo labm und candidatenmäßig es auch gulegt beraus fommt. Ein Sahn bilft offt ju Ebranen. ; Dein feeliger Grosvater bat eine bu - auf Diefe Urt gur Reue gebracht. Alle feine Ermahnungen waren bergebens. Bum Glud fraht' ein Sahn. Diefen Umftand griff dein feeli:

feeliger Grosvater, und sie weinte bitterlich. Findest du mühlsteinerne Herzen, verzweiste nicht — Gott kann dir aus Steinen Kinzber erwecken. Auf getrost! schone nicht! Lerne recht fürchterlich: wer da? schreien, wenn der Teufel herumgehet wie ein brüllenzber Löwe, und suchet welch' er verschlinge. Wer bosen Leimmund macht vergeht am Ende wie das Unrecht.

Die Welt kann doch nichts geben, was mabre Rube giebt; wer bier und dort will leben, ift Bater! ber bich liebt!

Wenn du im Confisiorio sigest, rede Niemand mehr nach deinen Worten; außer daß ges sagt werde: du habest wohl gesprochen. Die Alten müßen sich freuen über deine Weisheit, und die Jungen müßen auf dich warten, wie auf den Regen, und ihren Mund aussperren, als auf den Abendregen. Seh des Blinden Ausge, des Labmen Fuß, des Verzagten Arm. Wenn du einen Brief schreibest, vergiß nicht Aund auf griechisch oben anzusehen, das ist der geistliche Stempel. Aergere dich nur deiner Gesundheit wegen, und eben darum, warum man Gift in Arzeneien mischt. Dein Baster lernt alle fünf Jahr eine Sprache, um

bem Gedachtnis eine Bewegung ju machen. Berfuch, obe beinem Gedachtnis gefund ift? Dend nicht zu icharf über einen Ramen, und fpiel nicht blinde Rub mit ibm. 3ch bab ge= bort, daß Jemand bruber ben Berftand vers lobren, und ibn eber nicht wieder befommen, als bis ein andrer biefen Ramen von ohnges febr ausgesprochen. Es ift die Frage ob fich ein folder Undere fo leicht findet? Benn bu beteff. falte die Bande; denn dies hilft auch die Ge= bancfen gufammen balten. Biff bu betrubt, bete, bift bu vergnugt, finge. Der Arbeis ter ift feines Lohnes werth, und ber Arbeis ter Lobn , Die eu'r gand eingeerndtet haben, und von euch abgebrochen ift, fchreiet, und bas Rufen ber Ernbter ift fommen por bie Ohren bes herrn Zebaoth. Richte nicht, fo wirft bu nicht gerichtet, vergib, fo wird Dir vergeben. Bib, fo wird bir gegeben. Alles mas bu wilft, das dir die leute thun follen, thu ihnen auch. Wer felbft Fenfter bat, fchlage fie nicht bem Rachbar ein. Die Bunge ift ein flein Glied und richtet große Dinge an. Gieh' ein fleiner Funcken, welch einen Balb vermuffet er! Die Bunge fingt Gott lob und Preif, und die Bunge fann von der Solle entzundet werden. Aus einem muns

Munde blafen wir falt und warm. Que einem Munde geht Loben und Fluchen. Bir loben Gott den Bater, und fluchen den Mensichen nach Gottes Bilbe gemacht.

Rann auch ein Reigenbaum Del ober ein Beinftock Reigen tragen? Rlugle nicht über beine Reverende, fondern trage fie, wie beine Borfahren mutterlicher Geits fie getragen haben. Die Banife in fchwarz Corduan mit golbenem Schnitt febt wie ein Gefangbuch aus. Wer Bogen in geiftlichen Delodien fingt giebt diefen eine Reverende an! Bebe dem, der diefe Daste erfindet. Ein Geifts licher in feinem Geschmeibe fann von einem Engel ungefehr unterschieden fenn, als ein Rufter vom Driefter. Der Rufter muß aber entweder die Altarlichte anftecken, ober fie mit einem Lofcbnapfe bebecken und auslos fchen. Dinge, die offt im Munde am anges nehmften; find am fcmerften zu verdauen. Wenn du viel Auftern gegeffen, if Rafe brauf. Warum aber finnenarme Auftern? Wenn bu Etwas mit Umfchweif ju fagen baft, fangs an mit dem Worte: Bury um, ober endlich, das befordert die Undacht. nicht Toback febnaubt und raucht, ift ein Res publicaner, ein Curlander, ein freier Menfch. Wer

Wer fann ben Sunger burche Undencien an ein voriabriges Gaffmal befriedigen ? Dende am fürzffen und langften Tage im Sabr an Reit und Emigfeit. Gen maufeftill, wenn Dich Jungens mit Roth bewerfen. Ber eine Chrenftelle erhalt, bat ein nen Rleid angego: gen, und überall ift fleife Leinwand. Bieb nie bes Conntags ein neu Rleid an, benn Diefer Jag ift verlohren. Salt bir aber bein Mitags und bein Reperfleid. Ein Denfch, ber Sonntage nicht ein ander Rleid anlegt, ift auf dem Wege ein Frendencker gu merben. Gott wird alle Bercfe vor Gericht bringen, auch die im Berborgenen gescheben find, und ben geheimften Rath bes Bergens offenbaren, benn wird einem jeglichen von Gott! Lob miberfahren. Die Buner: ober Welfferaugen fchneibe aus, boch fo, daß bu baben porfich= tig ju Berct geheft. Es fiehet fonft fo aus, als ware man gichtbrichtig, und fo febr gut Die Gicht einen alten Mann fleibet; fo befis lich ift's, wenn ein Jungling gichtbruchtig mandelt. Geißige Leute erhenden fich, um bas Bulver ju fparen, und ben Strick ans bern guten Freunden, und vor allen Dingen ihren lieben Erben, guruck gu laffen. Beibhals ift leicht gur Burgichaft ju bringen. Er

Er will autes thun, ohne bag es ibn einen Beller foftet; allein ber Geit ift auch bier Die Burgel alles Uebels. Berburge bich nicht, bezahl lieber fur ben Durftigen: fo baft du einen frepen Ropf und ein frepes Berg. Schreib beinen Bornamen nicht aus, Damit Die Leute bas 21 fur Abam, Abraham, und andere biblifche Ramen balten. Streue nicht auf fremden Ucker, wenn bu wilft ernd= ten fiebenfaltig. Ich habe noch nie gefeben ben Gerechten verlaffen und feine Rinder nach Brod geben. Wenn du Doft gegeffen, nimm ein wenig Brodt, ebe du trinkeft. Dan fagt, es fen Wahn, allein es hilft. Wenn bu bes Rachte reiteft, nimm einen Schimmel; er bient bir gur Laterne. Decfereien machen gewißt, Erfahrungen flug, Roth lebrt beten. Gieb nicht aufs Sandgeld, fondern auf den Berrn. Der Tenfel giebt Gilberlinge, allein bas Ende ift Bergweiffung. Sute bich vor Procege in Curland, Gott weiß! wie es anders mo ift. benn am Enbe beißte, Efaias im acht und zwanzigften Capittel im gebnten Bers: ges beut bin, gebeut ber, gebeut bin, gebeut ber, barre bie, barre ba, barre bie, barre da, hie ein wenig, da ein wenig. Ber Ge= walt übet ben Gericht, fchandet fein Dundel, bas

bas er bewahren foll. Die Sachwalter mas chens wie die Rifcher; fie triben bas Bager, eb fie angeln; ben bell und flarem Better ift nichts zu fangen. Gen gerecht gegen Jebermann, gib auch, wenn bu gefchwinde fcbreibft, ber u ihren Strich, bem i feinen Dunft. 3ch habe feine u ums Ihrige betrogen, und mich argert, wenn man gewiffen Worten ben arofen Buchftaben nehmen will, ale, ben Stuben Uhr fcbreib ich G. und Il. mit großen Buchftaben. Ehre bem Ehre gebühret. Uebe bich auch mundlich abzuschlagen, was bu nicht leiften fannft: fcbriftlich fanns jeder Marr. Bift bu unentschloffen, ich fege gum poraus, baf bies ober jenes nichts bofes ift, worüber bu getheilt bift; gerbrich bir nicht ben Ropf, recipe zwen Loofe: in eins fchreib fluas Ja, ins andere flugs Mein. Mache fie fich einander gleich, greif eing, und thue mas bu gegriffen baft, bies ift eben fo gut, als wenn bu lange gebacht, und Ja und Rein auf einer Goldmage abgewogen batteft. Es ift eine Urt von gottlichem Regiment von Theofratie. Beift es nicht fo? Much ber Beifefte greift in einen Gluckstopf. Gluck und Glas wie bald bricht bas. In ber Des muth ftolg fenn, beift falfch fpielen. Wenn Die

bie Menichen Methufalems Alter erreichen fonnten; wurde man mit Gewißheit febr frube behaupten fonnen, wer gewis bangen murbe. Rluge Leute lefen ihre Briefe pon binten. Ginge an beinem Geburtstage Meus jabrslieder; fie baben was troffliches in fich. Go wie der Geis feinen eigenen Sanden nicht trauet, fo trauet auch ber Rluge feiner Bers nunft nicht. Ein Bettler gab einem andern Die Lehre: fprich feinen an, ber allein gebet. Geben zwen, geben benbe. Bare Teber allein gegangen, batte feiner gegeben. Die unges farbte Menfchenliebe ift erfaltet, und Stols führt ben ber Gabe bie Sand. Der Dea jum himmel ift mit lauter gutem Willen ges pflaffert. Guter Bille gilt ben Gott und als fen ehrlichen Leuten fo viel als bie That. Zwinge bich nicht ohne Gelb auszugeben, bas beift, aus einem guten ein fcblechter Denfch werden wollen. Gib mit ber Rechten ohne, baß es die Linke weiß, und fieb nicht wie man's nimmt. Es ift fcwer, gut ju geben, noch schwerer aber, gut zu nehmen. Tausche gegen einen Pfeifenfopf nichts was Leben und Othem bat. Thiere, fagt bein Bater, find unfre Grengnachbaren. Der Gerechte erbarmet fich auch feines Diebes. Pflange feis

feinen Baum, wo er ausgeben muß. Beis rathe feine Mondfichtige, wenn fie auch Gus perintendentens Tochter mare. Schneibe feine Blume ab, wie famft bu jum Ropfen? und Die Blume, gefopft ju werden? fondern pflus de fie, wenns nicht anders fenn fann, fonft aber, laß fie ihren reifen Saamen ausffrenen, und ben Tob ber Guten fterben, die ihr Biel nicht verruden, und ihr leben burch Unmaffiafeit verfurgen. Ein Gleifcher ift immer graufam; Blut ift ibm am Ende Blut. Ge= wiffe Saare werden nie grau, und Alter fcust fur Thorheit nicht, becke aber bie Schande bes Alten. Ueber ein Wort muß man fich nicht den Sals brechen. Wort um Bort, Babn um Babn, Sals um Sals. Ein Urgt, ber fein Latein falfch fpricht, curirt auch falfc, warum fagt er nicht lieber, ich weiß es nicht, und ein Geiftlicher, ber nicht bie Grundfprachen verftebt - - (baf fich Gott erbarm!) - - Einfaltig beißt von einer Ralte : Go fen bein Berg gegen Gott und gegen beinen Rachften. Dicht wie ein Racher, ber vielfaltig ift, und nicht wie eine Reifefarte, bie man in ein Beinfleibertas fcbenformat legt , und wenn fie ausgeframt ift, becft fie einen Tifch auf vier Perfonen. Edle

Eble Einfalt war benm Unfang ber Belt. und wird, wie ich nach der Liebe boffe, ben ber Welt Ende fenn. Gine Seerde und Gin Birte. Lobe nicht Leute, Die nicht lobens= wurdig find. Ein Thor bencft nie benm uns perdienten Lobe: "weißt du nicht, daß dich " Bottes Gute gur Bufe leite, Ralfche Freunbe find Schwalben, die nur bes Sommers ba find. Sonnenubren, die nur brauchbar find, fo lana bie Sonne fcbeint. Der Menfch geht in Diefer Welt in Die Schule benm lies ben Gott. Der Tod befordert ibn gur Alfabemie. Go wie bu gewartet haft, ehe bir bas Licht angezundet ward; fo mart auch, bif es ausbrennt, oder ausgelofcht wird, und bencf an die Sonne der Gerechtigfeit, bie nach ber Beit über beinem Saupt aufgebet, ohne unterzugeben in Emigfeit. herr wird und erlofen von allem Uebel, und aushelfen zu feinem ewigen bimmlifchen Reich , benn fein ift bas Reich, und bie Rraft, und die Berrlichfeit, bon Emigfeit gu Emigfeit Umen. Bir flerben lieber in jeber Stunde, als daß wir die Sofnung aufgeben folten: wir balten taalich mehr aus, als ben Tob, um ber hofnung willen noch langer zu leben, und mußen boch einmal recht aus bem Gruns be fferben. Dimm bir recht bor gu fferben, fo ffirbit bu am wenigften und baltit beinabe Die Stunde. Stirb als hatteft du beinen Tod auswendig gelernt, und fieb nicht ins Concept, firb von gangem Bergen; fo firbft bu ben Sob ber Gerechten, und beine Geele iff in Gottes Sand, und feine Quaal rubret fie an. Wer fo ffirbt, ber ffirbt woh!! Gieb Die bu liebst zuweilen schlafen , bamit bu nicht traureft um beinen Tobten. Dencfe bir beinen araften Reind im Simmel, Damit bu ihm verzeiheft. Wem es fo und nicht anders ift, ob fein Freund flirbt, und ob feine Pfeife ausgehet, ift nicht werth, einen greund, wohl aber eine Pfeife zu haben. Diefe Belt ift nicht ein Clima fur ben Frommen. Gehts ihm aut, fo bort ers auf zu fenn; gehte ihm übel, fo ringt er fich die Sande wund. Ifts benn nichts.

> Aller Engel Schaar, und die lieben Seinen, sprechen immerdar, nirgend über Weinen, obn Gefahr und Dein, und im himmel fepu.

Dein Vater fagt: Stirb, als wenn du den Tod observiren woltest; so stirbst du nicht, fonbern machft Obfervationen - ich nicht als fo. Gen getreu bis in ben Tob: fo wird bir bie Rrone bes Lebens gegeben, und es wird heißen : En du frommer und getreuer Rnecht, bu bift über wenig tren gewesen, ich will dich uber viel feben, gebe ein zu beines herrn Freude! Bable nie ein Ulmt, bas arofer ift ale bu, bamit bu hervorrageft, und fannft bu in eine Stelle fommen, bie por bir ein unbedeutenberes Danchen, als bu befleibet; baft bu gewonnen Spiel. Brauch griechische, bebraifche, grabische, chaldaische, lateinische Worte in beiner Bres bigt, die vertragen fich, um bes himmels willen aber fein einziges frangofifches, bas iff in einer beutschen Dredigt wie Ras und hund. Die frangofische Sprache ift bie zweite Erbfunde. Der geringfte Uebelffand auf ber Rangel, ift ein Rlecfen auf beinem weißen Rragen. Es fcheint überhaupt bie frangofische Sprache nicht fur ben Simmel und den schmalen Wea eingerichtet zu fenn. Wol dem unter biefem Bolcke, ber noch eine andere Sprache weiß! Diene beiner Gemeis ne mit allen funf Sinnen. Man meint ber Gefchmack fen fo ein Geighals, bag ein ans brer nichts bavon bat; allein wer ben anbern mit

mit Gefchmack effen fieht , befommt auch Luft. Bilft bu beine Gemeine gu Abtras aung ber Calende bewegen, brauch Borte, Diefe rubren ploglich. Bifft du fie in ben himmel bringen, trag Gachen vor, Diefe würcfen langfam, aber fic bleiben. Gine gute Aredigt muß nicht gu breite Ereffen haben, bas Quch muß zu feben fenn. Wer eine gute Predigt brucken lagt, Die er gehalten bat, bat gefchaffen und erbalten. Beftims me mas beine Rinber merben follen, und wenns fenn fann, die Erffgeburt ber Rirch! Eltern, die ihren Rindern die Wahl lagen gu bestimmen, was fie werden wollen, irren; bu warft Allexander geworden, und jest gebft bu auf bem Wege gur Superintendatur. Bas fuße fchmecft, bat einen üblen Dachges fchmack, und fcbleimt oben ein. Bas berb ju Anfang ift, wird lieblich am Ende. Das gilt bon ber Tugend und vom Rheinwein. Pflange nicht im Garten, eh bein Reld befielt ift, und mach bir feinen Schatten, bis bu ein zinsbares Capital haft. Beftandige Rube ift feine Rube. Wenns geregnet bat, ift's in freger Luft am fchonften. Benn ber Regen gerad berunter falt, ift er am fruchtbarften. Man fonnte fagen, Die Ratur bab' eine gute Geburt.

Geburt. Go mußen auch beine Borte fals len. Rreife nicht; fprich aber gerabe berunter. Ein junger Geiftlicher muß feine Dres bigt blod anfangen, und breift vollenden, bann hat er alles, was ibm bort, wie eine Rlette am Rleibe. Der Geruch bat feine Moden, die ein Paffor nicht mitmachen barf. Bifam und allerlen wohlriechende Baffer find nicht fur ein fcmarges Rleid. Bilft bu wohl riechen, fo fens nach himmelfchlufe feln, Rofen und Ragelchen (nicht Reicfen, wie Etliche mahnen). Diefe Geruche befommen wie taglich Brod allen Menschen, und feine schwangere Frau wird drüber ohnmachtig am Beichtftubl werben. Gev farcf am inwens Digen Menfchen. Deine Geele fen wacfer, bein Berg ohne Falfch ; fo wird auch ber auswendige Menfch bluben und Frucht' anfeben. Die Geele ift ber Gartner, ber Leib ift bie Uffange, Die gezogen wird. Eprich zuweilen laut, fonft glauben die Leute nicht, baß es Ernft ift. 3ch babe bir in beiner Jugend angerathen, bas Gfelett von ben Butterblubmen auf einmal wegzuhauchen. Es ftarft Die Lunge. Go wird Gott, ber gerechte Rich= ter, die Welt meghauchen! Ein jeder lehrer muß mehr fagen, als im Concept ift. 2Bas. 2) 5 aus

aus bem Bergen fommt, geht wieber gu Bers gen. Bas aus bem Munde fommt, gebt wieder in ben Mund. Was aus bem Concept fommt, gebt ins Concept, und mas que bem Buche, ins Buch. Ende gut, alles aut! Ich werbe bir nicht erscheinen mein Rind! wenn ich beimgebe; es wurde bir und mir beschwerlich fenn: allein ich fomme Dir gewis entgegen. Der herr fen mit dir im leben, und wenn bu leibeft, und wenn bu ffirbft. Gehts mit bir gum Enbe, fen es mit dem Schluß beines Lebens, wie mit bem Jahresschluß, wo die Tage fury find! -Des Abende muß man einen fconen Sag loben. Umen, bas beißt: Ja, ja, es foll alfo gefchebn! Umen ift bes lieben Gottes arofes Siegel, und ber Frommen Buverficht. Sich beschwore bich beum Umen, daß du biefe Regeln aufbehaltft und fie befolgeft, und fie alle Biertheil Jahr liefeft, und vor ber Les funa finaft :

O Gott, du frommer Gott,

und nach ber Lefung:

Dies war der Abschied, den meine Mutter von mir schriftlich nahm, wie sie ihn auch gern vom bom Conversus genommen hatte, und ben fie eben so, wie den Tod, nicht auf die lette Stunde ausgesetzt. Bon meiner Mutter hab ich, und auch meine Lefer, in diesem Theil Abschied genommen —

Gute Macht alfo liebes Beib! Lebe wohl. liebe theure Mutter. Deine beilige Barfe foll mein Berg in eine beilige Rube fpielen, wenn es ein trobig ober verzagt Ding fenn will, wenn es fich baumt und wenns findt. Rube ber Meligon ber Bollenbeten, bu bift bie Diat fur Leib und Geele! Bin ich bes flimmt, feche Sage meines Lebens Laft und Dibe ju tragen, lag mich wenigstens am fiebenten ruben von Diefer Urbeit, und eine Geelen und Leibeserlofung foften. Un Dies fem Sabbath foll bein beiliges Bilb, liebe Mutter! por meinen Augen fcweben! Sch will dich horen, wie du den erften ber bren großen Reffe, als die Lerche den Fruhling mit bem :

"Dir dir und beiner Gute, dir dir mein Gott allein, bir dir foll mein Gemuthe,

begrüßteft -

Wie bu am heiligen Abend vor Wens nachten die hirten des ganzen Kirchspiels vor bas

das Pafforat versammeltest, und Vom Simmel boch da komm ich ber 2c. anstimmen ließ'st — wie du dieses arme Bolk, das seiner Sommergesellschaft am Ende ähnlich wird, zu dristlichen Schäfern verschönertest, und in ihnen vor der ganzen Gemeine ein Licht anzündetest, so, daß jedes, auch im Beynachten, Achtung für den Hirten hatte, da er, nach dem Laufe

ber Matur, am wenigften gilt.

Deine Worter babn, fabn, labn, follen mir beffer flingen, als die weichlichen Borte ber fchwelgenden Boefie. Dein Tittel: Weib Los befan, ben bu bir felbft bengeleget haft, ift föstlicher als alle Welttittel. Ich will weit eher in den Borbofen des herrn in der Salle wohnen, wogu bir bein Schutgeift ben Schlugel für dich und beine Nachfommen gab, ale in ben Pallaffen ber Gottlofen! Deine alten Borte: Wolgemut, furbas, und pflag, und traun! und fcbier, bezeichnen mir die Ginfalt ber Alten ber gulbenen Beit, Da Die Menfchen Gottes Dachbaren vorftel ten, ihm übern Zaun in feinen Simmel faben, por ibm mandelten und fromm maren, und wie folt' ich diefen Rern gegen ben Prunt dies fes verfilbert blechernen Sahrhunderts vertaus fchen? - Um Enbe, wenn mir die Gedans cfen chen vergehen wie ein Licht, das hin und her thut wancken, bis ihm die Flamm gebricht, foll der Tod mir ein fanfter Schlaf feyn! Umen, das heißt Ja, ja, es foll alfo geschehen!

Dies war ungefähr das Gefühl, auf Worte herabgesett, das in mir brandte, da diese Anrede von meiner Mutter zum erstensmal verlesen ward. Beym eigentlichen Absschiede bezog sie sich auf diese schriftliche Hausstafel, wie sie's nandte. Diese Jand, sie gab mir ihre Rechte, reich ich dir nicht wieder, als in der Ewiskeit, nicht mehr beym Absschiede — Dies ist der Abschied, mein Sohn, das eigentliche Begrähnis. Wenn du würcklich von hinnen ziehest, wird nur das Parasdesarg beygesett —

Von Minchen nahm ich Abschied, wie der Sommer vom Frühlinge; man merckt's nicht. Zehnmal, dachten wir, es sen das lezte Lebewohl; allein es kam noch ein Lebes wohl — und denn noch eins, bis eins, ohne daß wirs beide wußten, das allerletzte war. Wir hatten schon vorhero verabredet, daß nicht Sie an Ihn, sondern Er an Sie, den ersten Brief schreiben solte. Dieser erste Brief solte an den guten Benjamin, um aus

ber Noth eine Tugend zu machen, zur Beförderung gerichtet werden, und der Brief an Benjamin folt' ein' Einlag' eines Briefes an den herrn herrmann senn. Wie sehr wir über diesen Plan gedacht, kann ich nicht beschreiben. Er ist das Resultat von vielen Stunden. In diesem ersten Briefe solt' ich meiner lieben Miene den Weg zeigen, an mich zu schreiben, denn da noch nicht ausgemacht war, welcher Universität wir anvertrauet werden solten; so konnte der Plan füglich nicht anders eingerichtet werden.

Die ehrliche Jungens, die tapfernt Griechen, hatten fich ben meiner Abreise versammlet, hielten fich gerade, Selm ragte vor, und alle sahen ihrem Konige nach, der avanciren und Student werden solte.

Wir kamen gegen Abend in — an, und für ein paar Leute, die sich in zehen Jahren nicht besuchet, wohl aber, so offt sie sich nur reichen können, mit Gedancken, Gesbehrden, Worten und Werken (wiewohl alles in Ehren, und wie es ein Paar so klugen und so rechtschaffenen Leuten anstehet) gepkans det hatten, war der Empfang sehr freundsschaftlich — Wo bleiben Sie so lang, lies ber

ber herr Paffor? ich bab' fcon gebn Sabre auf Gie gewartet, fagte ber herr v. G und mein Bater wie aus ber Piffole: eben fo lange, einen halben Tag, ben ich gur Reife nothig hatte, abgerechnet, hab ich Em. Sochwohlgebohrnen Briefe entgegen gefeben. Sier eine Umarmung, und von der Frau v. & ein tiefer Anicks, vom jungen herrn ein rußischer, und von feinem Sofmeifter ein frangofifcher Buchling - und gwar fo burcheinander, daß Diemand mußte, wem eigentlich die Berbeugung ober Scharrfuß gelten folte. Dach biefem Zeichen ber Wiebergeburt einer feit gehn Jahren verfallenen Freundschaft, hatte man glauben follen, es mare gwifchen Gr. Sochwohlgebohrnen und Gr. Wohlehr= wurden alles berichtiget; allein, es gieng Diefen benden Leuten fo wie Richtern, Die fich zwar geeinigt haben, wer von benben Rlager ober Beflagter, gewinnen oder verlies ren foll? nachhero aber über bie Entscheis bungegrunde und die Gegengrunde die Ropfe ichutteln, und zuweilen an einander fogen, um ein Urtheil ju formen. Alle Augenblick war ein Anoten, ben feiner bon benden lofen fonnte, ben aber auch feiner von benben fo geradezu fpalten wolte. 3ch muß gefteben, Daß

baf ich nicht viel von bem bebergiget, mas Diefe bende ftreitführende Machte mit einans ber ausgefochten. Sich weiß fein Wort weis ter, als, daß wegen but und Trifft fein Wort weiter vorfallen folte, und daß eine Roppels meide bruderlich verabredet murbe. Man gieng Sand in Sand gur Tafel. Der Bergleich mar gugefaet, murbe mit einem achten Glafe Wein aus einem Schauer begoffen, und trug noch ben namlichen Abend taufenbfaltige Rruchte. Morgen, benn heute feb' ich alles über Baufch und Bogen , will ich meine Les fer mit ben Rarafteren biefes Sochwohlges bobrnen curfchen Saufes und feiner Urt bes fannter machen, oder wie es mir eben eins falt, fie fich felbit befannt machen laffen. Ich will verfuchen, diefen Tag nachzuschreis ben, wenn ich gleich nicht ein Berballericon, einen Borterfram, über bas, mas bamals ges redet ward, befite; fo bab ich boch ein febr richtiges Reallericon, und bier barf ich nur flopfen, und es wird aufgethan. Sausrath ift bald angeschaft, wenn man liegende Gruns be bat. Bare Diefer Lebenslauf fein Lebens= lauf, batt ich von ber Rangelen bes Gir Carl Grandifon einen Rangelliften auf zwolf Stunden jum Unlebn erbeten, allein einen Lebens:

Lebensläufer schlägt ers ab. Wo hatt ich aber, wenn Sir Grandison siat wie gebeten gesagt hatte, wo hatt ich dem Ehrenmann Ort und Stelle anweisen sollen? Im ganzen Hause des Herrn v. G — war zur Ehre des Hauses feine spanische Wand und keine Vorhänge, als vor den Fenstern, auch die nur gegen Mittag. Die Gespräche sind oriz ginalistet. Wers verseht, was ein Sid de credulitate ist, wird wissen, was ich sagen will; wenn ich behaupte nach bestem Wissen und Gewissen meine Leser behandelt zu has ben. —



Der

# S chauplas

in unferm

## Schlafzimmer.

Dieses Zimmer ging gerade auf eine Wildnis, einen Saupttheil des — Gartens, wo sich ein Blumenbeet, welches wie ein verschönertes Wiesenstück aussahe, an einer alten Eiche zu halten schien, um die kleines

Gesträuch rings herum stand, als wenns in die Schule ginge, und lernen wolte, auch so groß zu werden. Es war alles wie Wiese und Wald, was man sehen konnte, und doch wars nicht Wiese und Wald. Die Bluhmen anders, und wenn sie gleich nicht in Reih und Gliedern standen, waren sie doch in einer entzückenden unordentlichen Ordnung. Bäume hinderten das Ange nicht, den Wald zu sehen, und es siel von oben ein reines Wasser, wie ein starcker Regen, und schenscher durchs Bluhmenstück, und aus ihm heraus, wie ein Betrunckener

## Personen.

#### Dater. 3d.

3ch. Guten Morgen, Bater. Darer. Dand Alexander. Wie im Edels

bofe gefchlafen ?

Ich. Richt wie im Pafforate. Blinde Ruh gespielt. Zugegriffen, nichts erhascht. Die ganze Racht gearbeitet und nichts gefansen — Gewolt und nicht gefonnt.

vater. Die erste Racht am fremben Orte ift immer eine Brautnacht. Riemand schläft

fe aus.

3d. Wie kommt bas?

Vater. Bette und Neffer mußen nicht falt werben. Ein neuer Bezug fostet mir zu hause zwo schlaflose Stunden, ein neues Bett anderthalb Rachte.

Ich. Ich habe den neuen Bezug mit einer halben Stunde bezahlt, vom neuen Bette weiß ich feit sechs Stunden erft mitzureben.

vater. Hatten wir keine Betten, wurs ben wir nicht diesen Schlafzoll bezahlen. Es ist viel davon zu sagen. Wenn ja der Mensch nicht in sich selbst Warme hatte, solt' er nach der Vorschrift der Natur auf Haarbets ten ruhen.

36. Ich will's versuchen -

Dater. Wenns nur nicht zu fpat ift. Deine Mutter trägt die Schuld, daß dein Blut Federn kennet. Mich freuts, daß du diese Nacht so wenig mit dem Schlaf gesancte — Wir haben bende gethan, als schliefen wir. Wer sich mit dem Schlaf übers wirft, zieht immer den kurzern.

Ich. Aber mit einmal Aufstand machen, und dem Schlaf zeigen, daß man fein Sclave nicht fep. Was meinst du, Bater ?

Vater. Recht! in allen Fällen, nur nicht, wenn ein neues Bett daran Schuld ift. Der 3 2 Schlaf

Schlaf kann nicht bußen, was unfre Weichlichkeit verschuldt hat — Wer, wenn er
schnell aufwacht, nicht gleich herausspringt,
versteht nicht Wincke der Natur. Der zweyte
Schlaf ist ein Postscript, das keinem Mann
ansieht. Mittagsschlaf ist ein brennend Licht
am Tage. Achtung, Alexander! Schlag an,
Keu'r! bist du heraus?

Ich. Wie Blig!

vater. Merche bir ewig. Wer einen Fuß aus bem Bette fest, und ben andern nachs holt, arbeitet auch nur mit halben Ropf.

Ich. Wie kanns anders? Ich hatte mos gen den D. Luther horen und feben das Walt fprechen, und aus dem Bette fabren.

vater. Er fuhr gewiß mit feche.

Ich. Aber bas Kreut, das er folug, ware nicht nothig gewesen.

Water. Wers vertragen kann, bes Morgens und Abends, kanns nicht schaben. Deine Mutter hatte die Gewohnheit
zu freußen, wenn sie jähnte und den Mund
hielt. Diese Kreußschläge hab' ich ihr so
aus dem Grunde abgewöhnt, daß sies nach
der Zeit für Sünde zu halten schien, und den
Schlagbaum des Mundes, um die vorigen
Kreußer zu verbüßen, noch weiter aufriß,

als es nothig war. Das Rrent war die ge= meinfte Strafe, womit man ben ben Gorern, Canptern, Romern und andern Bolfern, einen Diffethater bon ber Welt brachte. Und Schande ift Ehre worden. Deine Mutter nandte bies einen Triumph ber chrifflichen Meliaion. Ein Rrent ift ein Ritter= und Chrenzeichen : es bat fo mas edles in und an fich, als die liebe Sonne, die alles glangend macht, was fie beftrabit. Sang es um ein fcblecht Gewand; es übertrift Burpur und fofiliche Leinwand. Die Wapenfunft gebos ret gwar nicht gu Rangelgaben; indeffen rath ich bir dies Studium an, und ba wirft du ein Undreasfreut, ein Schacherfrent, ein Underfrent, ein Rleefreut, ein Rrucfenfreus, ein Lilienfreus, ein Batriarchenfreus, und noch viele Rreuger fennen ju lernen die Ehre haben.

Cine Stille! wir fahen beide jum Jenster, und jeder ftieß eins wie aufs Commando auf — — Noch eine Stille —

vater. Saft du gebetet ?

Ich. Zweymal angesetzt, einmal vollenbet. Aber feinen Morgenseegen, denn ich hab nicht geschlafen. Ich fann dem lieben Gott für nichts dancken, was ich nicht auch

3 3

empfangen habe. Die fagen konnen: wie danden Gott für feine Gaben, die wir von ihm empfangen haben, wenn fie für hunger flerben mochten, find, dend ich, Schmeichs ler, heuchler, Schriftgelehrte und Pharifaer.

varer. Rum Danck bat ber Menfch, wie jum Eroft, immer Gelegenheit. Auch bas arofte Unaluct ift nicht fo aroft, daß man fich nicht noch ein Stochwerch bruber benchen fonnte. Der Armbruch ift nicht fo ara, als ber Salsbruch. Biele Leute aber glauben freplich, fo mit bem lieben Gott umgufprins gen , als mit ihres gleichen. Berg, Ebrlichfeit, ift bas, was Gott angenehm ift; ich benct, er verzeiht bundert Rluche eber, als ein Gebet und Pob von biefer Weife. Er will eigentlich nur die freudige Empfindung über bas Gute, bas wir gerban baben. Berfobne bich mit beinem Bruder, und bann fomm und opfre. Thu was gutes, und bu beteft -Die gange Ratur betet und fingt, und die Raben felbft nicht ausgenommen. Giebft Du einen fcbonen Abend, einen fchonen Mors gen, fo feblen nur Borte jum Gebete, und bie find nicht nothig. Leute, Die es auf bloffe Worte anlegen , jaubern im eigentlichen Sinn, fie betrugen die Umftebenden, und ermer=

erwerben fich Ulmofen, ber nicht immer ein Stud Brodt und ein Bierting ift , fonbern auch ein Budling ein Chrenwort fenn fann "das ift ein frommer Mann., Es hat weife Beiben gegeben, die bafur hielten, man folte laut beten, damit Gott nicht mit un-Flugen Bitten beläftiget murbe; allein bie herren mogen es mir verzeihen. Gott ift unfer Bater, und wir fonnen ibm alles fas gen. Bir bleiben gegen ibn bis ans Enbe fleine Rinder. Bir follen Gott lieben! Liebe ohne Aufopferung von ber geliebten Seite ift fcmer ju bencfen. Gott opfert fich, wenn et und Gutes thut, nicht auf. Es foftet ibm feine Mube, wenn er Grub = und Gpatregen, und fruchtbare Beiten giebt, wenn er uns Die Sand reicht. Es mar' alfo nur Ebrfurcht, mas wir gegen ibn batten, wenn wir nicht beren borften. Das Gebet bilft uns ju einer Liebe, Die anbere ift, als alle Lieben in ber Welt. Chriffus bat bie Lebre wom Gebet fo portrefflich abgehandelt - Betet im Glauben, bestimmt nicht: lagte Gott über. Mappert nicht, betet im Rammerlein -

Mein Bater betete das Vater unfer, und sah jumt Fenster, und ich betete mit, wie beteten sehr baut. Ich. Das war gebetet. Dater. Umen.

Ich. Biel Leure schämen sich, ben lieben Gott auszusprechen. Sie sagen : der himmel. Ich sag ja nicht Mitau, wenn ich den herzog meine. Einige sagen : die Vorsicht, das sind mir schon die rechten, nicht wahr, Vater?

Water. Nicht immer wahr. Da muß man sehr dulbend seyn. Ich sage gern, herzs lich gern heraus: Gott, mein Gott, und freu mich, daß ichs nach meiner Religion darf. Andere Leute mögen andere Weisen haben. Mann nennt offt nach der Hauptstadt den Hoff, der Wienerhoff — ich werd ben meisner Weise bleiben.

Ich. Und ich auch in Ewigfeit.

Vater. Eine Nacht gewacht macht munter. Wir werden beid' einen herrlichen Tag haben.

Ich. Ich dacht' es ware bes ersten Ausflugs wegen. Der erste Ausstug aus dem Neste muß Alten und Jungen was angenehmes seyn. Du verstehst mich — nach dem lieben Gott bist du mein Bater.

Dater. Sen gut Mexander, und bas wirft bu fenn, wenn du Gott von herzen Bater nennft.

#### Dater, Tafeldeder, 3d.

Tafelbeck. Bunfch unterthanigen Morgen. Dater. Guten Morgen, guter Freund.

Tafelbed. Gnadiger herr, und gnabige Frau, und gnadiger Juncfer, bitten jum Thee.

vater. Gleich — aber, lieber Freund, bas Wager hier ift von gestern. Mur Thee fehlt, so ifts Theewager. Konnen wir nicht kaltes, frisches Wasser —

Ich. Mit Eis, wenns angeht, ich hab vom Eiskeller gehört.

Tafeldect. Wird nicht gut thun.

Ich. Ich bins gewohnt, Eis im Baffer, Speck im Rohl, Ehr im Leibe, Gewiffen im Bergen.

Tafeldeck. Das sind vier gute Schlüßeln, wolt' ich fagen, ja, ich weiß nicht was? bin der Tafeldecker.

Ich. herr Tafelbeder, ich bin fehr hißig aufs Eiß.

Tafelded. Gollen haben - (geht ab.)

vater. Go offt ich taufe, argre ich mich, bag wir nicht untertauchen. Das war mas für Leib und Seele.

Ich. Wenn wir fo mit bem Feu'r umfpringen fonnten, Bater! wenn wir fo die Sonne, wie ein Caminfeu'r, anfeben, und war fie naber, beran treten fonnten, ohne von ber Flamme ergriffen ju werden

Dater. Die offenbare Gee ---

3d. Ich möcht mich boch da eher baben, als die Sanbe dicht am Sonnencamin wars men. Was auf der Erde ift, gehört uns, haft du mich gelehrt —

vater. Das erste Feu'r auf der Erde muß eine schreckliche Wirckung auf Mensch und Vieh gemacht haben. Ein Bliß schlug's vielleicht an, und die Menschen unterhielten ein heiliges Feu'r, des sich jedes bediente, bis sichs jedes felbst anschlagen lernte. Der Mensch hat sich ohne Zweisel vorgestellt, die Sonne wäre herabgekommen und wandele unter und

36. Eine große Borftellung!

Dater. Ich vergeb ben heiden, daß sie bie Sonne angebetet. Sie ift eins von den großen Lichtern, die im Saal Gottes brennen. Wir haben sie noch so ziemlich aus der ersten hand; in wenig Minuten ift der Strahl auf der Erde.

Ich. Ich wunfcht', ich hatt bas erfie Feu'r auf Erden gesoben.

Dater. Much ich, ich benck bas erfte Feuerlerm ift die Urfach, warum wir noch immer ine Reuer feben, wo wird finden. Wir feuren bas Reft bes erften Reu'rs. Cas minfeuer verdirbt bad Muge, faat man, und was thut benn ber Rauch ber Wefen? bas unwurdigfte, mas je die Menfchen erdacht haben, bochftens fur fchmangere Beiber aut. Der Rreifftuhl fteht am Dfen. Sich bin fein Republifaner, allein ich bin ein Menfch. Rein Menfch, ber fich fren fublt, folte einheißen, und fich die Saare fecken, oder fie fleben. Wer nicht mit ber Sand in die Saare fann, und mit unverwandten Mugen ins Reu'r fieht, und fich Beu'r ju machen vers fteht; ift wenigftens fein Englander. 3ch bin fur ben monarchischen Staat, bas weißt du; allein auch da giebte Freiheit. Du weißt die gabel vom Prometheus? -

36. Dem Feu'rdieb, Ja!

Dater. Man laft es nicht, ins Fener zu feben, und wenn man mit feinen Augen drüber einen Bund macht; so fieht man nicht, man schielt, man stiehlt — die Thiere selbst wachen große Augen und faunen das Feuer

an — Wie ich mich frene, wenn ich Spuren der Natur finde, daß ift unbeschreiblich, ich denck immer Gottes Finger zu sehen, wenn ich Natur sehe —

Ich. Ich febe Gottes gange Sand.

vater. Junge! Tausendmal hab ich ges bacht mein Senbild! nur etwas rauher dünckt mich. — Schabt nichts, du bist in Eurland gebohren, und ich in einer besern Gegend. Du jung, ich — alt. Sohne, die der Mutter ähnlich sind, bekommen ihre Fähigkeiten und Neigungen; allein in höherm Maaße. Sie sind Virnäpfel: ich würd sie all zu Geistlichen bestimmen. Sie haben bis zum Pahst Anlage; nur keinen Schuß vertragen sie. Hättest du etwas, Alexander, von diesen Wachsjungens, ich gäbe was drum

3ch. Und warum Bater?

water. Das eine Frage! bu folft nicht mit Feuer, fondern mit Waffer taufen.

Ich. Gott braucht auch Luthers im Dienst, nicht blos Melanchtons, Bater! Ich wett, Luther sah seinem Bater ahnlich, wie ich dir, und Luther, das wett ich auch, war ein so guter Generalfeldmarschall geworden, als er jeso Glaubensvater ift, und hatt so

gut Sieg erfochten, als einen Catechismus geschrieben.

vater. Es wurd manchmal gut fepn, wennt sich ein Geistlicher mit einem Narren von Freygeist herumschießen könnte. Gewiß wurd er mehr durchs Pulver, als durch Gründe frommen, besonders in Eurland, wo alles nach Pulver riecht — allein wer das Schwerd nimmt, wird durchs Schwerd umfommen —

Id. Mit breven nehm ichs auf — ich menn mit Frengeistern, sonft weiß ich auch wer herz hat.

vater. Feigheit fallt in alle funf Sinne: man fieht fie im Finstern. Einen muthigen Mann fennt man nicht so leicht. Er trägt nicht Spieß und Lanze. Gemeinhin sieht er blode aus. Seine Miene ist sanst und edel: wenn er spricht, ists als spräche man mit Frauenzimmer.

Ich. Wer hat, barf nicht borgen -

vater. Ein muthiger Mann ist ein vers mögender Mann, und darum braucht er fein Ereditfleid, feinen Empfehlungsbrief. — Er ist überzeugt, daß es ihm nicht fehlen könne. Muth ist ein edles Bewusisen, von dem einige Leute sehr einfältig sagen, er sey anzussehn.

febn. Stolz ift anzufebn; allein fein ebles Bewußtfenn —

Ich. Wie fommts aber, Bater! daß auch ben Berghaftesten ber Muth zuweilen verläßt, und daß er nach einer Zeit wieder muthig wird?

vater. Weil er franck war, und wieder gesund wurde! das ift aber eine Kranckheit ohne Namen, etwas Kolick ist immer daben — Oft kommts, weil der held mit einer Sihlafmüße sein Haupt bedeckt hat, da er eben angegriffen wird. Er sollte selbst im hut schlafen.

Ich. Im But, oder im bloßen Ropf — Bater, ich will bein Sohn nicht fenn, wenn ich

je anders ju Bette gebe -

vater. — Du warst Merander! jest bist du es nicht mehr! Kannst es nicht mehr! Kannst es nicht mehr mehr seine fenn! mußt es nicht senn! Ich dacht anders, und Gott dacht anders. Sehe immer eine Schlasmüße auf, und bekämpse dich selbst, dann hast du Muth, auch ohne den Degen in der Faust, und im Schlasrock und Pantosseln. Muth braucht man, wie Salz, zu allem, und benm Cammertod mehr, als auf dem Bette der Ehren, wo Wuth und Berzweislung offt die Perzhaftigkeit einsenert.

Dies ift ein eingeheiter Muth. Ift der Dfen kalt, ift alles kalt -

Ich weiß, Bater, wie ich das loch hier am Kopf friegte, was es heiße, auf dem Bette der Ehren ein Loch friegen, und wie ich franck war, was ein kalter Dfen heiße. Das Loch war mir weniger, als wenn ich mir das hemde vorben ins Fleisch gesiochen. Ich wollt drüber was schriftliches aussehn, so weiß ichs. Sich selbst bekämpfen, Bater! und eine Hopfenstange seyn, ist doch zweyerley.

Dater. Sich im magerechten Stand feben, und immer im Gleichgewicht balten . ift uns moglich. Wer nicht Leibenschaften bat, ift fein Menfcb. Unfer herr und Meifter jagte Raufer und Berkaufer aus Gottes Tempel. Ber im Gigen ichelten, und wehn er fich ftogt, beten fann, ift ein Menfcb, mit bem ich nichts zu theilen haben will. Ich werd gewiß betrogen. 3ch hab mich als Daftor ju bem "baß bich ber Taufend" bequemen mußen, "daß dich der Teufel,, fagt man, foll gefunder fenn. Es foll wie ein Glas Baffer abfühlen. Die Natur fühlt fich auch burch Donner und Blig. Um ben Teufel nicht fo viel Ehre anguthun, follte man ein anber ander Wort erfinden. Es kommt alles auf Begriffe an. Augustinus und Lactans konnsten sich nicht überreden, daß die Erde rund fep, weil sie die Schwere der Körper nicht kannten, und —

Ich. Bater! was du mir fagst, ist mir, Augustinus und Lanctanz ausgenommen, so befannt, als ob ichs gewußt hatte, und doch lerne ichs erft.

Water. Das ift ber größte Beweis ber Wahrheit. Der Bers ift gut, ben man auf einmal behalt, und eine Sache, die, wenn wir sie gehort, uns so dunckt als hatten wir sie schon zuvor gewußt, ift gewiß mahr.

Ich. Du bist mir Philippus und Aris

Roteles in einer Perfon.

Vater. Wenn man den Kindern auf alle ihre Fragen antwortet, curirt man sie durch Aderlassen. Man macht sie schwach. Wenn du 21 frugst, antwortete ich B, und hierdurch gewöhnt ich dir ab, zu fragen, und an, selbst zu dencken. Wer immer in seiner Jugend gefragt hat, frägt, auch wenn er alt wird. Hätt'st du noch einen Bruder geshabt, hätt ich ihn negativisch erzogen, und ihm nicht gesagt, hier geht der Weg, sons dern: hier geht er nicht — Wenigstens,

Allerander, hast du einen mundigen Ausbruck. Du bist ein Mensch, der ben der Natur in die Schule gegangen, ein Stück vom Seher! — Wer blos die Alten ließt, ist ein Gläubiger, du kannst sie auch zur Noth lesen, diese erste Version der Natur. Laß uns jest gehen — der Thee ist schon erswünscht kalt.

Ich. Bater, ich mocht noch gehn Stunben horen.

Vater. Und ich bin lang nicht so ein Bielwißer gewesen, wie heut, und auch du umfassest alles, du sprichst so behend, und jedes Wort ist Schach dem Könige. Das machen die neuen Betten und die Nacht ohne Schlaf.

Ich. 170ch eins, Bater: ha Waßer! Dater. Strome! defto beger fur bich einen, und fur mich auch einen —

\* \* \*

Ich. Das Moch eins hab ich nicht erfäuft: die gnädige Frau ruft mich Monsieur. vater. Besonders! daß Monsieur ben den Deutschen zwen Pfund weniger, als herr, und Mamsell zwen Pfund mehr wiegt, als Jungfer!

了办.

Ich. Immerhin, Vater! Ein Franzofe mag ein Monsteur seyn, aber nicht ich. Zwey Pfund weniger oder mehr, ich ehre das Wort Jungfer.

vater. Ich auch, Alexander, und auch barum mit, weil es sich rein halt, und mit feinem Neim in Gemeinschaft tritt. Das sind für mich königliche Wörter; sie geben sich nicht mit erst was ab.

Ich. Ber meine Schweffer - Dater. Benn du eine hatteft!

Ich. Mamfell hieße, der solte eine Ohrsfeige mit dieser hand haben, oder ich will Monsteur seyn — Und immer in der dritzten Person spricht die gnädige Frau. Wird Monsteur nicht haben wollen, will Monsteur nicht ein Glas Bier? Bin ich denn fein Du oder Sie werth! Kann sie mir nicht gezrad' ins Gesicht sehen, wenn sie mir zuspricht. Warum stößt sie denn nicht das Glas mit mir an. Sie schielt nur von der Seite herzab. Gottlob! das sie nicht mit Er herumwirft, ich wüste nicht — Vater! — Wennt fängt man denn an Litteratus zu seyn?

Vater. Es ift nicht überall gleich. Im Mitauschen Kreise früher, im Baustelchen Kreise spater, im Seelburgschen Kreise noch water, spater, im Doblehnschen Kreise früher, als im Mitauschen, und so weiter durch alle Kreise.

Ich. Ihr Mann, Bater, hatte verdient den lincken Flügel meines Phalanes zu commandiren. Zum Parmenio, Bater, nicht wahr? Er weiß doch, was einem feeligen Alexander zustehet. Bon ihr, dunft mich, fanns heißen: ihr Burm wird nicht fierben, und von ihm: sein Feu'r nicht verlöschen —

### Im Garten.

Die Frau v. G. die Vorigen.

Fran v. G. Sehr erfreut, herr Paffor - Wol geruht? Ich bitte Plat zu nehmen. herr v. G. hat einem Sperling das Leben abgesprochen, und ist unten, ihm das Wort zu halten. Monsieur, bitte zu sitzen — Ohne Umstände. Gartenfreyheit! da sind wir alle gleich —

Ich. Vom Paradiese her. .... nachtenant

(mein Bater budte fich bis ans Bort halten, ich bon Monfieur an.)

frau v. G. Caffee ?

Mae vater

Vater und ich. Unterthänigen Danck. Fran v. G. Thee? Vater und ich. Gehorfamft. Fran v. G. Riemals? Vater. Riemals, gnädige Fran. Fran v. G. Und warum?

Vater. Jedes Bolck hat was es bedarf, gnadige Fran, kann Original fepn, darf nicht Thee und Caffee trinden.

frau v. G. Aber Wein ?

vater. Der ift vom lieben Gott furd ganze menschliche Geschlecht eingeset, und bann, gnadige Frau! wachst nicht Wein in Eurland?

frauv. G. Bielleicht wurd auch Thee und und Caffee wachsen -

Wie fann wol die Natur mit Bohnen und Strauch die Absicht verbunden haben, die man jest damit verbindet?

Frauv. G. Aber angenehm ift wenigstens Caffee im Grunen?

vater. Warum nicht eine Mahlzeit aus naturlichen gefunden Speifen?

Sran v. G. Es ift ju marm -

vater. Des Abends. In Curland gehts mit dem Fruhftuck bennah wie in England,

und das hat, ich muß gestehen, sehr viel versührerisches. Alles kommt ungepußt zussammen, wie den einer Brunnenkur, und mit einem so freyen unverfälschten Kopf, daß es eine Lust ist, gute Leute frühstäcken zu sehen. Die Seek ist so wie der Leib im Reglischee, und wenns früh ist, ist der Tag selbst so. Sein Schleier ist ein liebenswürdiger wonnevoller Anzug — Richt immer aber, gnädige Frau! können wir in Pyrmont seyn, und den Brunnen trincken, und unser Seele und dem Tage bey der Toilette auswarten. Wir haben Geschäfte: die Morgenstunde —

fran v. G. Ich halt Caffee und Thee nicht für gefund —

varer. Ich auch nicht —

frauv. G. Die Aerzte find indefen gestheilt -

Vater. So wie in allem, was die Diat betrifft, die ein jeder Urzt nach dem Schnitt seines Magens beurtheilt.

Ein Schuß! gebort und gefeben.

Fran v. G. Vater. Ich. Der Sperling. Berrv. G. (Einen todten Sperling in der Sand.) Ha, willfommen ins Grune! herr alter und herr junger Paftor.

Ma 3

Frau

Frauv. G. Gelt! Monfieur ift erschrocken. Ich. Ueber einen Schuß?

Berr v. G. Er erschrickt über bich, und ich auch, gnadige Frau. Für erft bitt ich herr ftatt Monfieur! Wer nicht vor einen Schuß erschrickt, ift fein Monfieur. Sieh ihm ins Gesicht. Ift er erschrocken?

Frau v. G. (3u mir.) Sie haben gepredigt? Berr v. G. Das heißt ein Seelenschuß. Ich habe Sie weit und breit ruhmen gehört.

Ich. Dhne Verdienst und Burdigkeit.

Berry. G. herr Baffor, lagen Sie mir

den Hochwohlgebohrnen weg oder —

Fran v. G. Wenn der herr Paffor fichs aber angewohnt hat.

Zerr v. G. So muß ers fich abgewöhnen. Frauv. G. Falls es ohne Muhe gesches hen fann.

Berr v. G. Wenns auch Muhe macht.

Frauv. G. Das nenn ich Zwang.

Berr v. G. Es hangt von Em. Enaden ab. herr Paffor! Sie wolten von der Presbigt fagen.

Dater. Wenn Gie fie gehort hatten, murs ben Em. - Berr v. G. herr Paftor, ich bitt — ich nehms für ein heimliches Berftandnis mit meiner Frauen, wenn Sie nicht thun, was ich bitte, was ich will — Wenn ich sie gesthört hatte, wurd ich —

vater. Eine gute Suppe, und einen guten Nachtisch gefunden haben. Ein Paar schone Lieder, die seine Mutter ausgesucht hatte. Die Predigt war nur, um zu versuschen, ob Stimme und Anstand — nur des Leibes Nahrung und Nothdurft wegen, wenn ich so sagen darf —

Fran v. G. Sch wurde bitten, fie im grus nen zu wiederhohlen -

Berr v. G. Warum nicht gar? Eine Pres bigt in die Kirche, eine Pfeife Toback im Grünen.

Ich. Ich glaub auch, ich wurd' im Grunen von der Natur überschrien werden —

Berr v. G. Recht! — schon warm Wasfer getrunken?

vater. Wir haben gedanckt, wir trincken nur falt Waffer ohne Gewurz, wie's Gott beschert.

Berr v. G. Das ift brav! ich auch so — da siehst du, Frau! was brave Kerls sind.

(indem er den Sperling wegwirft.) Ein Dieb wenis ger in der Welt —

vater. Ein mahrer Dieb. Unftet und flüchtig, wie das bofe Gewißen.

Jerr v. G. Indefen kommt's auf Erzies hung an, und der Sperling singt, wie einer der schönsten Sanger unter den Bögeln. Dieb würd' er freylich auch ben einer Spres nenstimme bleiben. Ich selbst habe Proben, und der Schluß ist richtig. Rein Bogel hat eine eigenthümliche ihm, von Gott verliehene Singstimme, sondern nur Flötraversansah, Kähigkeit zu allem vögelmöglichen Gesang. Es kommt auf den Cantor an: wie die Alten sungen, so zwitschern nach die Jungen! — Wo ist Fritz mit seinem halbehrwürdigen Hosmeister geblieben?

Scau v. G. Der Juncfer (ber Accent auf Junder) fleidet fich an. Der hofmeister leiftet ihm Gefellschaft. Sie haben fich das Langfte —

Berr v. G. Der Jung ift gut, nur nicht viel Berg, und das haft du Schuld -

Frau v. G. Befer fein Berg, als feinen Berffand -

Berr v. G. Nichts geredt. Berffand ift bes herzens Spurhund. Ich fenne noch keinen beherzten Mann, ber nicht mindftens furs fürs Haus Verstand håtte: aber verständige kluge Schurcken kenn ich dir so gut, als meine Rugel, Schrot, Wind, Bürschbüchsen. Gewehr auf ein Haar. Ich weiß den Unterschied zwischen beherzt und gutherzig; allein Herz ist hohl mich — Herz. Es kommt alles auf eins. Du wirst dein Lebtag nicht einen beherzten Mann kennen, der nicht mitleidig, großmüthig, gutthätig ist, und sein Paar Tropfen weinen kann. Verstand! Sieh doch! was ihr Weiber dies Wort in den kleinen Mund nehmt. Dies Wort ist mit Ew. Gnaden Erlaubniß generis masculini, oder wenn du es im Deutschen haben wilst: Es hat Haar um den Bart —

Frauv. G. Wird aber oft fahl geschoren. Gerr v. G. Einfall! Euretwegen aber wachst wieder. ha, gnabige Frau, wie gesfällt Ihnen meine Predigt in der freyen Luft? Die Unwendung werden Sie selbst machen.

Frauv. G. Sie ift gemacht -

Berr v. G. Darf ich wißen?

Frauv. G. Mich dunckt, es zeigt wenig Berftand, Bofes von feinen Kindern zu fpreschen. Monfieur — ber herr — wolt' ich fagen, wird fich einen schönen Begriff vom Juncker machen.

Berr v. G. Bofes ? fagt' ich nicht gus

ter Jung -

frau v. G. Jung! Schon dies Wort in gewißer Leute Gegenwart (auf die Bedienten weis fend) ich denck doch, er hieße so gut herr v als Ew. Hochwohlgebohrnen?

Berr v. G. Es scheint Ew. Enaden wollen mein Schiff entern. Gehorfamer Diener, so nah sind wir noch nicht. Weißt du was entern ift? frag's nach in Libau!

Frauv. G. Entern bier, entern ba, es

schieft sich wenig —

Berr v. G. Albern! es muß fich schicken. Er ift Ebelmann, weil ich einer bin, daben ift wenig auf seiner Seite.

frauv. G. Der Abler ift barum Abler,

weil fein herr Bater einer war ?

Frau v. G. Warum Abler? warum nicht Gans; so bleibst du in der kandsmannsschaft — Abler! ha! ha! ha! Engel haben keinen Junamen. Teufel auch nicht. Wenn nicht Junamen wären, würden mehr Menschen seyn. Weist du wol, wie lang es ist, daß Junamen sind? Der Teufel hohl den Schlingel, der sie zuerst aufbrachte. Man thut darum selbst nichts, und sieht vor oder hinter sich. Hat doch dieser und wird doch iener

jener — In Eurland besonders, in Curstand ift ein Soelmann ein Erdschollen, glebæ adscriptus, nicht mahr herr Pastor?

vater. Ich habs offt gesagt, da ist aber nicht der Edelmann: Eurland und Semgalzien sind Schuld. In diesem Fall hat ein Litteratus den Borzug, daß er, wie die Apostel, in alle Welt geht. Befällt ihn ja das heimweh; er siebt wenigstens nicht auf der Stelle, wo er gebohren ist. Mit ihm ists Comma, Colon, Semicolon, mit dem Adel Punktum.

Berro. G. Recht, Punktum, ein groß Punktum, man kann es einen Rleck nennen, da wo ich gebohren bin und sterben werde, find schon fieben gebohren und gestorben, und mein Jung wird den Punkt nicht verrücken.

Frau v. G. Warum denn nicht?

Berr v. G. Weil er nicht kann, und fein Curlander es kann — Für ihr Baterland Rorn und Waigen faen, das ift alles was in ihrer Macht ift. Darum Punktum! Punktum!

Fran v. G. Der himmel gebe bu machteft, Punftum, und wir fingen was anders an.

Berr v. G. Mit dir, wenns Em. Gnaben gefalt. Aber herr Paftor wie fommts, NEWS.

daß es mit gelehrten Leuten in gewisser Urt nicht beger geht?

Die gnadige Frau gieng benm Wort: gelehrten Leuten, fehr freundlich ab. Ihr Compliment für mich, zeigte daß ich herr und nicht mehr Monsieur in ihren Gedanken war —

vater. Sie haben Necht. Ein Gelehrter hat selten einen Sohn, der seinem Bilde ähnlich ift. Mit ihm fangts an, mit ihm horts auf; allein dies gilt nur von Gelehrten majorum gentium, von halb Engeln, ganz Engel gilts nicht unter Menschen, die Fleisch und Bein haben, Copernifus, Newton, Kepler, Leibnig —

Zerr v. G. Das waren Rerls! dem Copernifus bin ich am gutften, Gott weiß warum. Seinetwegen wunscht ich ein Preuße zu feyn —

Dater. Es ist wahr, Copernitus schloß ben himmel auf. Es war ein Petrus, zu dem Gottek Stimme erscholl: ich will die des simmelreichs Schlüßel geben — Newton aber war chargé d'affaires des menschlichen Geschlechts, im himmel und auf Erden, und unter der Erden. Licht war sein Blick, und was er machte, das gerieth wohl. Kepter, ein haushalter über Gottes Geheimnisse, Siegele

Siegelbemahrer ber Natur, und Leibnig, ein Cammerherr unter ihnen. Ein Mann, der allen allerlen war, der erfinden konnte, ohne Bleifeder und Schreibtafel in der hand zu haben, der, wie man vom Newton erzählt, keinen Damen-Finger, so viel ich weiß, versbrandt hat —

Zerr v. G. Rein Mensch weiß von bieser Leute Kinder, und boch ift Rachruhm ents weder gar nichts, oder Erbgut. Wer feine Kinder hat, thut thöricht, sich von fremden Leuten nachrühmen zu laßen: "Er hatte Verstand, er hatte Geld,

Vater. Gelb wirft keinen Nachruhm ab. Es trägt nur Zinsen, so lang man lebt. Ein Reicher ist, so lang er lebt, Souverain in dies sem Jammerthale. Er kann sich alles kaufen, vielleicht gar ruhiges Sewisen und Sessundheit. Ist er geißig, und wo ist ein Reischer, der es nicht wäre? wird er wenigstens seltener kranck, wie ein andrer — Rein epischer Dichter hat solch eine Einbildungsskraft, wie er. Er genießt alles in der Einbildungs. Kein Wunder, daß er sich nie den Magen verdirbt. Er sieht seinen Geldkassen an, und da sieht er Wagen und Pferde, da sieht er seinen Tisch mit allem Reuen vom Jahr

Sabr befest - Lecferbifen und feine Beine ! Das fieht man in feinem optischen Raften, was der Geigbals alles fieht. hier ift ber Bals übel gepaaret, ber Beitige mußte benn am fremden Orte fenn, wo es ihm nichts Foffet. Gelb folte das Mittel fenn, um gu genießen; allein der Reiche bat gemeinbin Mittel, um fich neue Mittel gu erwerben, und am Ende Mittel über Mittel; allein feinen 3weck - Im Tode heißts: "Gohn "du haft bein Gutes empfangen in beinem "Leben, es thut nichts, ob in Brofa ober im Gedicht, ob wircflich ober in Einbildung. Das Geld bleibt gurud, und wenn man ja an ben feelgen herrn bencht, fo beifts ber Gecf! fo fcbones Geld! und ein fo Schlechter Reller! Mit bem Rachruhm bes Gelehrten ift's eine andre Sache. Bers fand tragt Binfen bis an ber Welt Ende. Memton hat feine Rinder nothig. Jeben Gelehrten bat er über Die Saufe gehalten, ift's ein Jude, hat er ihn beschnitten. Jeder feiner Schuler ift fein Sohn - Ein Ges lehrter diefer Urt bat das Gluck, lauter mobl= gerathene Rinder ju haben, es find Geelen= erben, die er mit Geift und Babrbeit nahrt -Er darf weder Gaffwirth, noch Schwerdts feger,

feger, noch Fechtmeister, noch Bascherin für fie bezahlen.

Herr v. G. Alles gut, lieber Paffor, was hat aber Newton und alle von feinem Gelichster davon?

vater. Ein doppeltes ewiges leben — in jener Welt eins, in dieser Welt eins. Ein Gelehrter, der sich seiner Unsterblichkeit bes wußt ist, hat einen Beweis mehr in sich, daß er nicht aufhören werde. Diese Unsterblichfeit, und jene Unsterblichfeit, sind derwand — und rechnen Sie dies Bewusten für nichts, ehe solch ein doppelt Unsterblicher den Weg geht, den alle gehen? Er lebt doppelt — schmeckt sterbend doppelte Kräfte der fünftigen Welt —

Bogel fliegt davon — ich bin so nah an der Neberzeugung; allein weg ist der Vogel —

vater. Ich bitte, lafen Sie ihn nicht fliegen -

Ich. Ich hab ihn im Fluge getroffen, Bater!

vater. Die Sache ift geiftisch, und will geistisch gerichtet feyn

Berr v. G. Ben gelehrten Familien laß

ich ben Rachrubm gelten.

Dater. Allein, in Bahrheit, er ift nicht andendenswerth. Die Siftorie wird mit ber Beit ein Ramilienftuck werden , und es wird beiffen : bort linfer Sand wohnt die Sifforie in feche Saufern - Die gelehrte Familien aber auf den Rug, wie wir fie bis jest fennenvielleicht viel Borrubm; allein befto weniger Rachrubm. Die meiften Menfchen balten ben Nachrubm fur Nachhall; allein gefehlt! febr gefehlt! Aufrichtig, ich fenn bis jego feinen fliftsfåhigen Familiengelehrten. Der Sohn lernt benm Bater bas Sandwerd aus, und bat Borguge benm Meifterwerben. Der Sohn behalt bes Baters Leiften, und alles ift nach vaterlicher Beife - Dan nennt bies Wifen : Kamiliengelehrfamfeit.

Berr v. G. Gelt! Die ift nicht viel über

eine Elle beger, als Ramilienwiß.

Dater. In Die Lange ober Breite.

Berr v. G. Wie ift bas?

Dater. Gelehrsamfeit halt ich breit, Bis Iana -

Berr v. G. Danck fur gute Rachricht -Dater. Big erfindet, Urtheilsfraft bes handelt. Wer Wiß bat, fauft ben Acer. Wer

Wer Urcheilskraft besitzet, theilt die Felder ein, saet und umzäunet. Der Wißige versgleicht, der philosophische Richter verknüpft oder trennt. Der Wißige macht allem, was schön ist, die Auswartung. Der Philosoph ist für Verlobung und Beplager, und was er zusammengesügt hat, soll der Wiß nicht scheiden. Der Mensch ist stumpf, heißt: er hat nicht Wiß. Der Mensch ist dumm, heißt: er hat nicht Urtheil.

Berrv. G. Sest man nicht Ropf bagu, Dummfopf, Stumpffopf? —

vater. Ja! allein fehr unrichtig. Man entweiht den Ramen Ropf, denn der deutet Scharffinn an. Das ift ein Ropf, heißt: er ift scharffinnig. Es ift fein Ropf, heißt: er ift es nicht.

Ich. Aber, Bater! wenn man von eis nem Kinde fagt: es hat einen Kopf?

vater. Ein Kopf seyn, und einen Kopf haben, ist zweyerlen. Beym Kopf seyn, singirt man sich, der Mann sey lauter Kops, a potiori sit denominatio. Einen Kopf hat jeder —

Ich. Aber, Bater! in welchem Jahr ftellt sich denn der Scharffinn ein, und wenn kann Bb man

man bon einem, ber einen Ropf hat, fagen: er fen ein Ropf?

Dater. Micht an ber Mutter Bruft; allein oft fruh, oft fpater.

Ich. Alfo, Gottlob! fann auch Kind

und Jungling Ropf fenn? -

vater. Allerdings! in Hofnung! man sieht was die junge Seele werden wird, so wie im Frühling die Erndte, des Morgens den Tag! Die meisten Anospen haben den Sessehmack der kunftigen Frucht

hier machten wir uns alle dren Complimente, und fließen die Köpfe im Guten an einander; der geneigte Leser wird mir diese Stoße gern erlaßen. Es wurde auch unartig gewesen seyn, wenn ein ner dem andern den Kopf abgesprochen hatte.

vater. Gebächtnis, Schärfe ber Sittenen, find beym Wis und Urtheilsfraft Gesfellschaftscavaliere, Sefretairs, Saushofsmeisters u. f. w. Bersiand hat das Votum decisiuum.

Berro. G. Gott ehr mir den Wis, weil er zu lachen macht; das Rlugste mas die Menschen konnen.

vater. Ueber Wig lacht man. Die Urstheilsfraft aber macht feelenfroh. — Die Seelenfreude ift eine gang besondere Freude.

Man kann hieben, auf feine eigene hand, wie ein König, vergnügt fenn. Dies ist der einzige Fall, da man sich auch ganz allein einen geistigen Rausch antrinken kann. Der Wis liebt Gesellschaft. Ben der Urtheilstraft erfrent man sich über die zurückgelegten Schwierigkeiten, wenn würcklich die Sach und schwer gewesen. War sie und leicht, so freut man sich der Leichtigkeit wegen, und macht sich selbst ein Compliment

Berr v. G. Beym Wig muß alles wie von ohngefahr fommen.

Ich. Alles ex tempore und pro tempore aus dem Ermel. Es bligt, ohne daß man vorher Wolcken fieht.

Zerr v. G. Wenn ich vier Roche und Jungens ohne Zahl mit weißen Schürzen hersumlaufen seh, ehe die Flügelthüren zur Tafel geöfnet werden; sag ich schon vor Tisch: prosset. Mir schweckt es nicht. Auf Hochzeiten es ich am wenigsten. Ich konnt immer Mesdicin einnehmen, eh ich zur Hochzeit führe. Ich denck, herr Pastor! Wis und Vergnügen ist wie Vater und Sohn, und Vergnügen, wenns gleich noch so viel kostet, muß so aussehen, als wenn es Geschenck ware.

256 2

pater. Jeber Einfall bat bie Ratur, baß er und in ber Erwartung betrügt; im gemeis Hen Leben gehört ein Geficht bagu, Ginfalle in fagen. Es giebt Bis, ber im Unfang nicht auffalt, allein in ber Rolge wird man Aberraicht, und bas ift ber regelmäßigfte, ber Befte. Er gefällt im Rachgeschmach; wir bufften nicht wohin man uns fuhrte; allein auf einmal ein ichoner Dlat. - Mancher Bis fommt von vorn, mancher von binten, Diefer ift englisch, jener frangofisch. - Wie Die Seibenzeuge in England und Francfreich; fo auch enalischer und frangofischer Bis. -Der Englander bat Baffe, der Krangofe Dife cantfavten. Mus einem englischen Gedancfen macht ber Frangos ein balbbugend. -

Berr v. G. Und der deutsche Wig?

vater. Noch ift nicht viel von ihm zu fagen. Er soll aber, wenn uns Gott leben und gesund läst, die Tenorstimme haben, halb französisch, halb englisch. Wis mußte des Deutschen Erhohlungsstunde werden; Gründlichkeit, Ordnung, sein eigentliches Ropswerck. Zwischen Einfall und Einsicht ist ein so großer Unterschied, als zwischen nachthun und nachmachen, zwischen Form und Materie, zwischen Ursache und Folgen.

Ein Genie — fiost mich fort, ein Philosoph leitet mich. Unsere Kinder werden sehen und horen, was wir in Teutschland noch nicht fahen, noch nicht hörten —

Ich. Der liebe Gott verleih uns Aug und Dhr an Leib und Seele.

Berr v. G. Und beicher uns auch was gut boren und gu feben, mit Leib und Seele.

Dater. Buft' ich, daß meine Erwartungen mich nicht trugen, ich wurde wie Simeon fagen: herr, nun lageft du beinen Diener in Frieden fahren!

Zerr v. G. Ich auch, obgleich ich eigentlich fein Diener Gottes, sondern des lieben Gottes Frohner bin — Wißen Sie, Passor, was ich mir für Begriffe von Vernunft und Verstand mache? Vernunft ist major, Verftand ist minor, ben der Conclusio gehn Verstand und Vernunft paarweise.

Vater. Ich hab nichts dawider. Bersfand urtheilt, Bernunft schließt. Bernunft ift Urtheil a priori, Berstand a posteriori.

36. Auf die Urt ift Bernunft grob Gelb, Berftand flein Gelb. —

Zerrv. G. Bas ift bas aber für ein Ding, wodurch man beilige und unbeilige Scribenten auslegt? — fann mans Big nennen?

ammand.

26 3 Dater

Water. Wiß, herr v. —, allerdings Wiß; allein Wiß, den man, im Schlafrock figend, ein Knie übers andre gelegt, haben muß. — Eine Federmüße kann nichts baben verderben. Wiß, ben dem man so langsam geht, als wenn man einer Leiche folgt, und in Wahrheit man folgt einer Leiche.

derr p. B. Laffen Gie uns aufraumen, Daffor. Gie find ein Mann, ber gum Mens fchen menfcblich rebet. Biele ber Berren Bhilosophen baben ba erft fo einen Borter= fram, daß mir der Ropf druber bricht, und was follt ich mir ben Ropf über Worte bres chen! Ueber Gachen mit Freuben. Dan muß erft brey Sabr fcweigen, eb man ein Bort mitreben fann. Gie find immer bis an die Bahne verfchangt. Gie find die Prieffer, Die lateinisch ju Berd geben. Wir armen Laien wifen nur Umen und Gospodipos mila. Gollt benn nicht alles, mas gelehrt ausgebruckt wird, auch in ber gemeinen Sprache Raum haben? Es fommt nur, buncht mich, barauf an, bag bie herren Mbilofophen fich den Ropf gerbrechen, anffatt baf fie ibn uns brechen lafen. Bas ich fagen wollte, betrift ein paar Borte: Raif und Laune, meine Frau und mich. Gie braucht

braucht das Wort Naif, ich Laune; allein was beydes eigentlich sagen will, wisen wir, hohl mich der — beyde nicht; ob wir es gleich gewiß so wisen, wie man das meiste weiß. So viel aber glaub ich, daß man nur von einer Frauen sagen kann, sie wäre naif; von unser einen aber, wir hätten Laune. —

vater. Um Sie benm Wort zu halten, wenn man etwas philosophisches, etwas richtiges in der gemeinen Sprache sagt, ist man, dünckt mich, naif. In Einfalt richtig dencken und thun, heißt, naif seyn. Philosophie ohne Kunstwörter, wurd ich eine naife Philosophie nennen. Launig ist man, wenn man, ohne auf sich acht zu haben, oder wenigstens diese Uchtsamkeit merken zu laßen, spricht und handelt. Man kann auch, durch seinen Anzug, durch die Farbe im Kleid, Laune verrathen. Man könnte sagen, man wäre launig, wenn sich die Seele ohne Spiezel angezogen hat.

Zerr v. G. Bon ber kanne auf die ber fie Welt. Wenn man dem Worte bas Menschliche nimmt; konnte man sagen: Gott habe die Welt bey kanne gemacht. — Was will man aber eigentlich mit der besten Welt?

Bb 4 Leib-

Leibniß hat keiner Dame den Finger vers brant, fagten Sie, und ich fage, er felbst hat sich auch nicht die Finger verbrannt. — Ich wünschte von Herzensgrund, die Welt wäre die beste! Ju sehen ists nicht.

Dater. Mit dem sterblichen Auge nicht, wohl aber mit dem unsterblichen. Leibnis hat mit diesem Gedanken kein Licht anzünden wollen; er hat nur ein schon brennendes geschneußt, oder höchstens ihm den Käuber genommen. Es brannte dieses Licht im Auditorio, wo vom Ursprunge des Bosen disputirt wurde, und dies Zimmer wollte er helle machen. Mit diesem Schuß mußt er das Ziel erreichen. Die Sache also war da, er wandte sie nur an. Das Kleid war sertig, er seste nur Knöpfe drauf, und zwar Knöpfe mit Gold besponnen.

Berr v. G. Aber konnte Gott nicht maschen, was er wollte?

Dater. Warum follt er aber wollen, das Schlechtere dem Begern vorziehen? So will fein lieber Gott. Es ift gewiß, daß der liebe Gott in seinem Berftande sich Rise von allen möglichen Welten machen könne: denn fonst wurd man seine Erkanntniß verschränzten.

Zerrv. G. Concedo.

Dater. Ergebenfter Diener.

Berr v. G. Ich fann ja über jedes eingels ne Ding poetisch ober schon bencken, ich mein es, von der Spreu reinigen, es fichten wie ben Beigen , und das muß auch in ber Summe angeben. - 3ch fann mir vorffellen, wenn der liebe Gott dem Blig und Donner feine Macht und Gewalt bengelegt, und Blis und Donner blos Gottes Feuerwerch ware, bag iche mit Wonne feben murbe, über bie nichts ift. Ich liebe Blig und Rnall. -

Dater. Ergebenfter Diener. Alfo fann Belt über Belt gedacht werden. -

derr v. G. Aber gelt! Ein Gebancke wie aus der Biftole. Konnen nicht zwen gleich aut fenn? Go mare nicht bie beffe, nur eine gleich gute ba. - Ronnen fie nicht Allpari fenn , wie die Rauffeute reben?

Dater. Das will fagen, eine fo vollfoms men als bie andere.

Berry. G. Bollfommen! ber Bender, herr Paffor, nein! bas will mas anders fas gen, wenn ich nicht irre. Ich bin nicht fo. roh, als mir bas Saar auf bie Stirn gewachsen, ich habs gebegt, was foll mir eine hone=

256 5

höhere Stirn, als der liebe Gott wollte? Ich denck aber, vollkommen ift, wenn alles auf eins herausläuft, wenn viele Mannigkaltigseiten unter Eine Regel sich wenden, diese mag seyn welche sie will, Peter oder Paul. Es ist mir so als ein monarchischer Staat: daß sich Gott erbarm! alles zu Einem. Ein Dieb ist mit der herren Philosophen Erlandsniß vollkommen, ein Betrug ist mit der herzen Philosophen Bewilligung vollkommen. Es hat mir nie, unter uns gesagt, von den guten herren gefallen, daß sie so was vollskommen heißen, indeßen ist dem nicht also, herr Passor?

vater. Im respectiven, nicht aber im absoluten Berstande. In diesem letten Sinn stimmen die Philosophen mit Ihnen. Sie nennen Etwas nur vollsommen, in so fern das Mannigsaltige den Grund einer Realität in sich enthält. Je größer diese, je größer die Bollsommenheit. Wie wollen Sie aber Realität von Realität als Realität untersscheiden?

Berrv. G. Wie ich alles unterscheide, burch zehn Dinge, die in jener nicht sind, und in dieser sind. vater. Schon Ein Ding wurde den Unsterfchied machen.

Berr v. G. Gang recht.

Vater. In einer Realitat fegen Gie Etwas.

Berr v. G. Eine Realitat ift eine Eins, Das Gegentheil eine Rulle.

vater. Wenn Sie also zwen Welten von einander unterscheiden wollten, mußten Sie in einer etwas annehmen, was in der ansbern nicht ware. In dieser war eine Rull, eine Berneinung. In jener eine Eins. Reaslitäten unterscheidet man nur durch den Grad derselben, durch Größe und Schrancken.

zerr v. G. Ronnen denn nicht zwo Raritaten, oder Realitaten — ich wunschte ich konnte ben der Eins bleiben — allein es läßt sich nicht — konnen nicht zwo Realitaten von gleichem Grade in ihrer Beschaffenheit sich von einander unterscheiden?

vater. Nein! benn eben hiedurch wurd in einer etwas feyn, was in ber andern nicht ift; hier eine Eins, dort eine Nulle. Da haben Sie den Mangel, den Zaun, die Berneinung, und die Probe des Unterschies des von Seiten des Grades

Zerr v. G. Ich verftebe fo balb und halb, um es gan; und gar, burch und burch, ober das Metto provenu ju verfteben, wurd ich obne Ropfichmer; nicht abfommen. In ber beffen Belt, ber beffen Welt wegen Ropf= meh, bas murd ich ber beffen Welt, und Die befte Welt es mir ubel nehmen, ich fonnte icon mas brüber reben : ichreiben aber nicht - bas ift in meiner Sprache, amar loefchiegen, nicht aber gut treffen. Rach meiner Urt bencf ich, und mich buncft, ich fafe bie Sache wie ben Stock, bas ift, benm Anopf. Gott ift bas gutigffe, bas weifefte Befen, und fann alfo nicht werben beiffen, mas biefen Gigenfchaften nicht abn= lich ift. Ueber bie Doglichfeit und Unmog= lichfeit, bence ich, ift feine Frage, benn bie Belt ift ba - ich febe Sonne, Mond und Sterne, Rifch im Meer, Bogel in ber Luft, und ben Menfchen. -

vater. Recht! gant recht! Sie faßen die Sache beym rechten Ende, und ich — ich weiß selbst nicht wo. Sie reden von der Leber, und ich plaudre aus der Schule. Wider Sie ist fein Zweisel, wider mich aber noch ein Berg. — Ein Philosoph des Altersthums meinte, ehe die Siber waren, eristir-

ten die Seelen. Gott lies die Seelen losen, und was kann er dafür, wenn dieses oder jenes eine Niete zog. Indesen das Ende vom Liede. Wenn ich unter Jrrethum wählen soll; will ich lieber eine gütige Nothswendigkeit, als eine Freiheit, die das Beste verwirft.

Zerr v. G. herr Pastor, nur nicht auf den monarchischen Staat angespielt! Da haben wir gestern halt gemacht, und ich möchte nicht gern meiner Liebe zur Freiheit durch einen monarchischen Thron zu nahe kommen laßen. Noch etwas Philosophisches, herr Pastor! Wir wollen aber englisch Dame ziehen, und hin und zurückschlagen — ich will mich schon anstrengen. — Auf Ehre, manches Wort von Ihnen, lieber Pastor, ist mir eine Nominaldesinition. — heist es nicht so?

Barer. Gehorfamer Diener herr v — Berr v. G. Aber, Paftor! fagen Sie, find ir nicht ein paar Berneinungen, ein paar

wir nicht ein paar Verneinungen, ein paar Nullen, ein paar Narren gewesen, daß wir uns und so manchen Realitäten sieben Jahre, wenns nicht mehr ist, den Rücken geskehrt? Ich glaub, wir hatten schon ein neu System, einen neuen Calender in der gelehrten Welt, während dieser Rullenzeit eingesführt.

führt. Ein immerwährender ift unter euch, Hochgelahrten herren, nicht möglich. — Laßen Sie uns einmal von uns felbst eins plaudern. Wir verdienen, daß wir uns eins versesen; wir wollen aber das ganze Geschlecht zur Gesellschaft mitnehmen. Ich hab es, glaub ich, von Ihnen, wer gen hims mel fahren will, muß erst höllenfahrt halten. Wer Gott erkennen will, erkenne sich erst selbst. Nosce te ipsum. Das ist die Lehre von Buße und Glauben.

vater. Das Wortchen ich ift ein Ges mablbe ber Geelen! es will mehr fagen, als Singularis. Es ift ber Singularis im Gus perlativo. 3ch ift naturlicher Werth, du, er, wir, ibr, fie, nur in fo weit ich vorauss fieht. Go lang es beißt ich ifte recht, fagt man aber ich felbft; fo ift man francf, und recipe: ben Menfchen von fich felbft abaus gieben. Ben ber Doth meines Rachbars bencf ich an meine Gicherheit, wenn man ben Rachbar megen feines Cheprocefes bes flaat, beneft man an feine Frau. Dem Reis chen immer ben erften Stuhl, man fonnte ibn, beneft man, boch wohl nothig haben. Die Gegend aus meinem genfter ift bie fcbons fte, bas Landaut meines Freundes bas fchat=

tenreichfte. Ein Gereißter lobt in feinem Baterlande die Fremde, in der Fremde fein Baterland. Die Kaulheit ift oft der Gporn bes Rleifes: Die funftige Gemachlichfeit, nicht das Eble ber Arbeit, treibt. Rein Gobn laft ben Bater begraben, ohne vorher bie Machlagbalance zu ziehen, und die Bucher zu fcbließen, und wenn auch der Berffand gus weilen Recht fprechen will, bas Gelbft vers tritt ihm ben Weg Rechtens. Je mehr man biefes ich verfteckt, je mehr Belt bat man. Die Gelbfifchabung beffeht nur barinn, baß uns andere nicht gering fchagen. Go gar wenn man in Gefellschaften fich felbft tabelt, ifts verbrieflich, man will lieber mit einem Tubus nach Sternen feben, und aus einem indifferenten Standpunct die Belt betrach= ten, als andere Leute ich aussprechen boren. Man glaubt biefes ich fpotte uns nach, und mache und Dannchen. Der Mensch ift jum Laufch gebohren, er mochte feinen Stand , feine Geele , feinen Leib , nur nicht fein ich vertauschen. - Wenn man ein Buch fcbreibt, fann man ich brauchen, ohne bag es fo ubel genommen wird, benn die größten Dinge find durch Gelbftbilligung entftanben. Diefe wirft ein Licht auf alle Gegenffande, Die die uns beschäftigen. Wir haben einen heistern guten Tag durch dieses Licht. Es ift Schabe, daß die deutsche Sprache dren Buchstaben beim ich hat. Man kann aber, wie meine Frau zu sagen pflegt, ben allem erbauliche Betrachtungen haben. Beym Schmerz leis bet das ch, ist man betrübt, leidet das i.

Zerr v. G. Herr Pastor, ich hab noch nie vom ich so viel sprechen gehört, ohne daß man sich meint, als Sie. Ihr ich ist blos Bild aller Menschen; das Selbst ist das Ziel wornach wir alle schießen, mancher trift ins Schwarze, mancher dicht ben, mancher weit davon. Aber darüber eine Erklärung: warum gehört zur Beobachtung sein Selbst, Anteitung? Warum Kunst, sein eigener Zusschauer zu seyn? obgleich man sich vor der Rase hat.

vater. Warum muß man die Alten lefen, um zur Natur zu kommen? Warum brauchen wir Dollmetscher, da die Natur doch Deutsch versteht?

36. Warum findiert man Medicin?

Ich. Und wenn wir nicht curiren wollen, follten wir Medicin ftudieren, um dem Arzte ju fagen, was uns fehlt —

Berr v. G. Faft dacht ich es ware nothig, und barum fo viel Graber, weil fich bende nicht verstehen. Der Docktor spricht aus dem Buch, der Krancke spricht aus dem Les ben — jener Latein, dieser Deutsch.

vater. Die Aerzte mußen entweder Mensichen, oder alle Menschen mußen Aerzte werden.

Ich. Biele Menschen, dend ich, Bater, besehen fich bloß, wie man sagt, er hat die Welt gesehen oder besehen.

varer. Sie find in einem Naturaliencas binet, in einer Bibliothef ohne Kenntnife. Sie laßen fich alles zeigen; so bald fie hers aus find, weiß kein Mensch ein lebendig Wort, höchstens todte, wie ein Reises Jours nal geschrieben.

Zerrv. G. Ueberhaupt, denck ich, ift das Reisen nicht die Urt, Menschen zu fennen. Zu den meisten Reisenden könnte man sagen: bindet ihm Sande und Juse, und werft ihn in sein Vaterland. Der Mensch versteckt sich so wie das Wild — Kein Bild ist ihm ähnlicher, als das in der heiligen Schrift "Abam versteckte sich unter die Bäume im Garten, machte sich grüne Vorhänge. Er ward aus einem Freunde Gottes ein Wilder.

Cc.

2225

Dater. Sch glaube feinem Gereiften, wenn er bon ben Menfchen fpricht. Unfere meiften Reifebefchreiber zeichnen bas Bimmer, wo fie abgetreten, bie Wirthin ober ihre Tochter, ben herrn Birth ober feinen Bilbfang vom Gobn. Eh'r wolt ich aus bem Bervorgeruch der Apotheefen, wenn ich vorben gebe, fchlie-Ben, was für Rrantheiten in Stadt und Land gang und gabe find. 2lus einem Birthebanfe geht der Weg in die Welt; allein nicht in die Ration. Reifende, felbft Entbeder neuer Bolder, folten mur ergablen, was fie gefeben und gehört, was ihnen vorgefommen und borgefallen, ohne Bor: unb Machflang; benn mas thut man micht, einem auten Einfall, einer Wendung, einem Lieblingegedanden ju gefallen. Dem Befchteis ber find feine Gloden ju geftatten; er muß nie lauten lagen. ---

Ich. Go wars wol am besten, daß Jesmand aus dem Bolfe seibst das Bolf bes

fdriebe.

Dater. Ja, wenn er gereiset ist, ohne an eine Reisebeschreibung fremder gander gedacht zu haben, wenn er fein Amt und doch zu leben hat, wenn — und noch viele Wenns — derr v. 6. Aber, lieber Paffor, um wieder an Ort und Stelle zu kommen. Sind benn nicht alle Menschen Menschen, und hat man nicht alle, wenn man fich hat? —

Bater. Wahr, gewiffe angere Dinge, Bergierungen, Schniswerch, Gin= und Aussgänge ausgenommen.

Berr v. G. Wer hat fich aber?

bater. Jeber, ber je die Menfchen ges troffen, hat in feinen Bufen gegriffen. -

Serr v. G. Indefen, bend ich, ifis gut, juweilen zu phantastren, im muftfalischen Berstande, und das liebe ich an den Ragel zu hängen. Es versteht sich, an einen festen, ber nicht reißt; ben sich nicht Feuer zu maschen, sondern bemm Nachbar eßen zu gehen. Bete und arbeite, das heißt: lern dich und andere kennen.

vater. In einer fehr fregen Ueberfegung. Alle Merckzeichen, wodurch man an den Tag legt, man gabe auf fich felbst acht, man sep auf dem Observatorio, geben unsern Sandlungen ein linckes, steifes, gebrechliches, puckliches Unsehn.

Berr v. G. Und der vornehme Mann will vhne dies, daß man auf ihn, und nicht auf sich selbst, Acht geben soll. Da dend ich an bas

das Irrlicht, von dem die gemeinen Leute erzählen, es ließe sich daben eine Stimme hören: bier ber, bier ber! und wenn man sie befolgt, bums! liegt man im Sumpfe. Wie fommts, lieber Pastor? wer mit Frauenzimmern umgehen fann, versteht es auch mit Fursten und Gewaltigen, und mit den Derren der Welt — alle Welt sagt von ihm: er bat Lebensart.

Dater. Bornehme und Frauengimmer baben febr viel abnliches; fie wollen geschmeis delt fenn, und wir thuns gerne, weil wir fie überfeben. Manner feben auf bas, mas man von ihnen bendt : Weiber, mas man von ibnen fagt. Bir bulbigen bem Gefchlecht, nicht ber Dame; wir bulbigen bem Ulmt, nicht Gr. Durchl. Lebensart ift Gefchicf, fcwere Sachen leicht vorzutragen, burch treffende Benfpiele fie erleichtern, fie faglich machen, ein Buch, anftatt es gu lefen, es gu burchbildern. Die Frangofen find Diejenigen unter Europens Rationen, welche Lebens art baben. Ihre Schriftfteller haben in ber Mbilofophie nur die Bilber gefeben. Ochons beit und garben feten eine Gubffang por= aus, worauf fie angebracht werben follen. Schone Wifenschaften ohne Philosophie ift Farbe Farbe ohne Leinwand und Pinsel. Der Bersftand muß der Sinnlichkeit, und nicht diese jenem untergeordnet seyn. Er ist der Compaß, der die Weltgegend zeigt, das Schiff commandirt, und ihm die Nichtung giebt. Weltkenntniß heißt Menschenkenntniß, wie das Haus nach dem herrn, und nicht nach Weib und Kind.

Jerr v. G. Bas meinen Sie, Pastor! - Man führt die Beiber ben der Rechten, um sie obenan zu laßen. Unding! ich denck, Se. Durchl. zur Rechten; allein ein Beib müßt uns zur Lincken gehen, zum Beweis, daß sie Schutz bedarf, und daß wir sie begleiten oder beschüßen. Es ist ein unnatürliches Compliment, sie an der rechten hand zu führen. Ben der Trauung ists, glaub ich, nicht so!

Ich. Das herz liegt ohne dies zur Linden. ach bache an Minchen.

Zerr v. G. Zum ich, lieber Paftor, gehört auch lachen und Weinen, das eigentliche Lachen, das Lachen mit Leib und Seele, ist blos dem Menschen eigen — ich halte viel aufs Lachen, und finds fürs beste Dis gestiv.

134 266.

Ec 3

Pater.

vater. Jammer und Schabe, bag wir aleicher Meinung find , benn fonft murb es boch noch was zu lachen geben. Heber Babrbeiten muß man mit frolichem Munde, mit bem Munde ber Wahrheit, ftreiten. Alle Menfchen, wenn fie fich mablen laffen, feben freundlich aus, jum Beweife, daß bies bie befte Miene fen. Einem von Leidenfchaften gefegelten Menichen porpredigen, beißt: einen Galeerenfclaven Gluck greifen lagen. Ich bafe einen tapfern offenen Reind, ich verachte was an fich feinen Werth bat. Die Urt, gafter perachtungsmerth porzuftellen, ift bie befte. Ber es haffenswurdig macht, thut oft ber Menfcheit Schaben, und giebt Menfchenfeinde. Der Menfch ift burch Sang jum Scher; gebobren. Er bat viele, viele Thorheiten; allein die großte ift, wenn er fie ju michtigen Dingen macht.

Zerrv. G. Es stehet nicht geschrieben, baß Christus gelacht habe; allein er nannte den herodes einen Juchs, und das setzt ein Lächeln zum voraus. Die Schrifft spricht: der herr lacht ihrer, ich glaube gar, Passtor! es wäre nicht übel, auf der Ranzel felbst so ein Juchswörtchen zu verlieren.

Bater. Daju gehört mehr Geschicklichs feit, als ich practifch glaube. -

Berrv. G. Freilich muß es nicht ber Derr Paffor G. — fenn — die verdammte Traurede!

Mis Abant backt und Era fpann, Ei mo mar ba ber Ebelmann?

Meine Frau kann, ohne Lebensbalfam in der Sand, daran nicht denden. — Ist alfonicht auf der Kanzel, so doch wenn man hers unter kommt — die ganze Natur lacht. —

pater. Mur nicht lant. -

Ber Lehnsherr der Natur, um fich horen zu tagen —

Wenschen finden, daß, wenn sie frohlich sind, alles um sie herum froh ist. Der Mensch lacht, wenn andere lachen, und oft noch lauter, als der, so den Ton angab. Die Traurigseit des andern rührt; allein mit Schluchzen und großen oder Platztränen können wir nicht dienen. Die Mitsrende, das Mitsleid, beweißt, daß wir alle einen Gott und Bater haben, und alles was Augen hat, kann sympaehistren.

Zerr v. G. Jeben Menschen aber, lieber Pastor! fleibet das Lachen nicht; ich glaub es gehört dazu, wie zu allem, Uniform, was ordentlich seyn soll. Einem kleinen dicken Mann stehts herrlich — das solten sich die Lustspieler mercken, und keinen langen groß gewachsenen Menschen Possen reißen lassen.

vater. Man freut sich, daß der fleine bicke Mann eben wegen seines lustigen Wessens so dick und fett geworden. Ein groß gewachsener Mann ift schon zum Beschatzten, zum Unlehnen gebohren; es ist eine Stange, an die sich der Feigenbaum und die Bohne schmiegt und ranckelt.

Berr v. G. Bernunftig lachen ift fcwer.

vater. Mich dunkt vernünftig weinen noch schwerer. Bielleicht kann es jeder Mensch, wenn er gleich seine stebenzig erreicht, nur zweymal in seinem ganzen Leben: wenigstens hat der fürs menschliche Geschlecht ein größer Berdienst, der es zu lachen macht, als der Thränen prest; indessen ist viel beym Lachen zu erinnern. Es entsteht aus einem Widersspruch. Man lacht, wenn Jemand fällt, und sich nicht Schaden thut, besonders lachen dann gemeine Leute, die nicht seinere Widersprüche begreifen können. Man lacht

über Rleidung, wenn Gitelfeit und nicht Urmfeeligfeit zu feben ift. Wenn Temand, ber aufziehen will, wieder aufgezogen wird, und den Rurgern giebt, fo, daß ihm gum Nach= theil der Borhang fallt, flatschet alles in die Sande. Ifte aber nicht Eitelfeit und arms feeliger Stoly, über Ungereimtheiten fich ers gogen? Golte man wol barüber lachen, weil man fluger als ein andrer ift? Sier giebts fo viel Reinheiten, daß ich gewiß glaube, das Lachen fen die Drobe vom Menfchen - wie und wenn er lacht? zeigt, mas er ift, obfcon bas Geficht bas Protocoll vom Charafs ter, und die andern Theile bas Protocoll vom Temperament find. - Scheint es 36s nen nicht auch, ber menschlichfte Mensch, ber befte Lacher, begeht einen Biberfpruch, wenn er über einen Biberfpruch fich freut , bas ift, wenn er lacht. - Jemanden mit weinenden Augen lachen feben, ift ein fcboner Unblick -Ein Regenbogen ifts - Schriftfteller, Die Thrånen mit dem gachen fampfen taffen, fo, daß feines die Oberherrschaft erhalt, treffen Das Leben eines Weifen. -

Serr v. G. Citronensaft mit Zuder. Ich für mein Theil liebe nichts sauersüßes. Es lebe das froliche herz. Ift das Lachen gleich Widerspruch, auch da ift das leben getroffen, wenn gleich nicht das weise leben. Was ist in der Welt ohne Widerspruch? Sind doch ben unst im Sommer oft kalte Lage, regnet es doch, wenn wir erndten wollen, und doch ist diese Welt die beste! Wer mir selbst die heistigken Sachen mit finstrer Stirne sagt, wird wein herz nicht ausschließen, und hats nie ausgeschlossen. Daher dend ich, mit Ew. Hochwohlehrwürden Erlaubniß, richten die herren Geistlichen so wenig aus. Der Paster don Sanet Clara hat mehr Gntes gessisset, als zehn Kopshänger.

vater. Er lachelte noch feinem Tobesengel entgegen, ber ihn jum Demofrit abholte. -Berr v. G. Gine glackliche, glackliche Reife!

vater. Betrübnif fommt gemein hin aus dem hoben Begrif, den fich der Mensch vom Leben macht. Bepm Schmerz leidet der Leib, ben der Betrübnif die Seele, und wenn die Berrschaft trauret, trauret der Bediente mit, nicht aber umgekehrt.

Herrv. G. Ich bend die Traurigfeit ober Betrübnif, ober was weiß ich, wie es recht heißt, fommt aus ber gar zu großen Ordenung, die man sich vorschreibt.

Water,

vater. Bepbe recht! warum fagt man aber sein Geheimnis lieber einem unordentsten guten Jungen, als einem abgemessenern nach Maaß und Sewicht, ober nach Grundsthen gut Sandlenden?

Jerr. v.G. Beil jedes Geheimnis etwas unordentliches, etwas unregehnäßiges an fich hat. Ich hab immer gedacht, Geheimnist und Bunder find mit einander vermandt.

Dater. Warum mahlt man ben unors bentlichen guten Jungen lieber jum Freunde? Berr v. G. Weit er ein Freund fürs Ge-

heimnis ift -

vater. Und warum eine Mutter juft den wildeften, aufgeweckteften unter ihren Buben jum Liebling, ber Bater ben gefeteffen?

hie fich balgen; die Weiber branchen leute, bie fich balgen; die Manner Leute, die vers nunftig eine Pfeife rauchen.

Vater. Ich wolte fragen und antworten; allein meine Fragen haben ihren Mann gesfunden.

herr v. G. Run geb ich Rarten? was. bencken Sie von dem monarchischen Staat? — (daß dich! Wie komm ich auf den monarschischen Staat) ich wollte sagen vom Despotismus der Empfindung? —

Vater. Wir empfinden nichts, was nicht finnlich ift — wer es sich gemächlich, als Philosoph machen will, nennt dunckle Borssellungen, Empfindungen, und anstatt sie zu entwickeln, thut er seine Augen nicht auf, sondern schlägt an seine Brust, und spricht ich empfinde!

3d. Gott fen dem Gunder gnabig — Berr v. G. Und barmbergig

pater. Umen!

Berro. G. Solch ein Empfinder kann doch nicht mit Recht behaupten, ich soll ihm nachempfinden

Water. Durch die Evidens und oftere Wiederhohlung der Bernunftideen werden diese uns geläufiger, so, daß sie uns von selbst anwandeln. Wir kennen sie im Dunckeln. Diese Rette dunckler, hurtigfolgender Ideen, nennen wir Empfindungen.

Berr v. G. Das laß ich gelten - und

Ordnung, lieber Paffor?

parer. Ordnung ist nur Mittel, an fich hat fie feinen Werth. Es ist das Schweisetuch, worinn man das vergräbt, was man erhalten hat. Es ist ein Bücherschrankt mit Glasthüren. Weiber mußen ordentlich seyn. Reinlichfeit und Ordnung, oder die Entsers nuna

nung bes fremdartigen, sind ihre Fächer. Die Weiberordnung muß aussehen, wie gessucht, die Männerordnung, wie in der Lotterie gewonnen, von selbst zugefallen. Ordsnung ist übrigens blos das Formale; daherkann man den größten Theil der Wißenschaften, ich hätte bald gesagt, die ganze Philossophie, das Formale nennen.

Berr v. G. Wie fommts aber, bag bie Menschen die Formen hoher ichagen, als die Materialien ?

Vater. Die Form giebt die Runft, das Geschief; die Materialien die Natur. Jedes Kind schäht den Bater höher, als die Mutter, und den, der regiert, höher, als den, der ernähret. Den Verstand halt man höher, als die Sinnlichkeit, ohne die doch der Verstand unthätig ware.

Berr v. G. Aber das Genie? wer schaft es nicht hoher als den Fleiß?

Dater. Fleiß und Kunft iff zwenerlen. Gerr v. G. Bur Runft gehört Fleiß

Vater. Und Genie. Ein Berftand, der feine Erfenntnife finnlich zu inachen weiß, ift für mich vorzüglicher Berftand; wenn er Sinnlichfeit den Berftandsbegriffen ertheilt, macht

macht er fie anschauend, und ein folder Beta fand heißt ein gefunder Berffand.

zerr v. G. Und fieht aus, wie alles, was frisch und gefund ist. Nicht wahr, er kennt keine Terminologie!

varer. Er focht freilich nicht aus bet phis losophischen Speisefammer, sondern nimmts ans der Welt. Er giebt nichts Geräuchers tes, Aruchte, Gefüche trägt er auf.

Jerr v. G. Sinnen find die Bauren. Sie stehen zwar unter der Obrigkeit, indegen — wenn sie nicht waren? Ich ärgere mich wenn man die Sinnen, wie das liebe Bieh nimme und herabset — bald hatt ich nich verredet und gesagt: sie sind ja auch Menschen — Sie verstehen mich lichon, Pastot.

Daftor: Bollftanbig!

Berr v. G. Warum find wir unerfenntlich negen die Sinne?

pakor. Ich habe schon einen Grund angegeben; hiezu kommt, weil wir alles hassen, was und unfre Freiheit ranbt, und sie einschränkt. Gekt! das ift ein Grund für einen Monarchenseind. Beynahe eben darum wurd' ich allen herren Moralisien, wes Standes, Alters, und Ehren sie seyn mögen, anräthig seyn, die Tugend nicht in ih.

rer erhabenen Soheit, im hohen Lichte zu zeigen, sondern liebenswürdig. Richt als einen König im Diadem, sondern als ein hübsches Mädchen; denn seibst wofür wir Respeckt zu haben verbunden, wird uns beschwerlich. Lieber bey Freunden, als Gönnern.

Gerr v. G. Ich wenigstens kann auch bas kafter nicht martern sehen, aber wie wir erft abvotirten — in der Narrenkappe.

Paftor. Das ift ber mahre Standpunkt; benn der Mensch kann nichts weniger aus feben als Spott. So bendt jeder, der gut erzogen ift, oder eigentlich, der sich selbst erzogen hat. Wir find bennah wieder, wo wir ausgingen; frohlich zogen wir unfre Strassen, frohlich sind wir wieder zurudt.

Berr v. G. Wo ich Bivat bas Lachen Soch! rief. Es lebe! — Soch! hoch! aber sagen Sie mir die Luftiafeit —

pafter. Die Luftigfeit ift die Fertigfeit im laut lachen. Das lleberlautlachen -

Ich. Ein Bivat bober, als boch, das bochfte. —

paftor. Sie ift mehr als Zufriedenheit; allein wer mehr Mittel, als nothig find, gur Glacffeeligkeit anwendet, ift ber glacklicher?

Ueber

lleber seine Bedürfnisse etwas haben, macht bas reich? In der Sparsamkeit liegt so viel Stoff zur Glückseligkeit, daß es unausssprechlich ist. Ein Berschwender verzählt sich alle Augenblick in seinem Bergnügen; er wird in seiner Lust betrogen. Die Sparsamskeit hat Wor und Nachgeschmack und Genuß wer Verschwender höchstens Genuß, höchstens Wollust für einen gegenwärtigen Augenblick. Die Lustigkeit ist was convulsvisches, was erschöpfendes. Ein Lustigmacher ist ein Wensch, der zu tausend Gerichten ohne Hunsger, und ben verdorbenem Magen verdammt ist. Da will ich lieber ben Wasser und Brodt siten.

Berr v. G. Ich benck aber, Paffor! wir leiden darum einen Lustigmacher nicht, weil wir ihn beneiden; wenn er sich zum Narrn macht, stehen wir ihn aus, benn wir verslangen nicht, uns mit ihm zu vertauschen.

Ich. Ich glaube, weil wir ihn verächtlich finden, weil er unfer Bild verächtlich macht, weil wir uns den Grad feiner Berzagtheit vorstellen, wenn es ihm übel gienge, weil feine Lustigkeit keinen Wiederhall abgiebt. Schmerz und Freude find gefellig; allein wenn sie das Mittelmaas überschreiten, wer-

ben fie und unnatürlich. Wir wollen uns nicht betrinden, sondern nur trinden -

Jerr v. G. Aber, Pastor, wie fommts, daß die liebe Jugend so sehr auf Tragodien halt, das Alter auf Comodien?

paftor. Die Alten laßen der Jugend nicht die Maschinen sehen, durch welche die Oper der Welt gespielt wird. Um sich selbst ben ihr im Ansehen zu erhalten, mußen sie vieles ben Ehren laßen. Ein jedes Madchen ist dem jungen Menschen eine verwünschte Prinzesin, und er glaubt sie vom seuerspependen Orachen zu erlösen, sie zu entzaubern, wenn er sie heprathet. Er sieht Vorfälle in der Welt; allein er sieht sie nicht in Verbindung.

Zerrv. G. Wie ich jung war, bacht ich, wie schwer muß es fallen, herzog zu seyn; allein jest, man mache mich heute zum Kaysfer und ich wette, ich will Kapser seyn, wie irgend einer. Sie haben recht, Pastor! Die Jugend sliegt, macht sich tausend Chimaren. Sie kennt die Menschen zu wenig, drum sest sie alles in Feu'r und Flammen.

paftor. Wer blos jufieht, findet Gauctelegen unerträglich. Wer mit agirt, dem ift ber Sanswurft ein allergnholgst privilegies ter Bigling, eine bedeutende Staatsperson,

20

und wo ift ein großes Hauß, wo ein Hof ohn ihn? — Man schaft hie und da Littel vom hofnarren ab; allein die Hofwürde bleibt, und ich verdenck es keinem großen und kleinen Herrn, der gut verdauen will, daß er sich ein Lachen bereiten läßt. Lachen ist daß bessie Defert. Am Ende kommt heraus, daß die Thränen ein Beweiß von unster eingesschränecken Weltkenntnis sind. Wo die Jugend Schicksal sieht, schimmert dem Alter eigene Schuld hervor —

Berr v. G. Aber machen wir biefen Jungling (auf mich seigend) nicht zu flug? Geben wir ihm nicht die Waffen wider uns in die Hand?

paffor. Ich befürchte nichts. Talent und Verdienst des Verstandes ist so unterschieden, wie wisen und thun. In so weit der Verstand den algemeinen und verhältnismäßigen Werth der Dinge schäft, und hiernach wandelt, heißts: Verstand kommt nicht vor Jahren. So was muß Erfahrung lehren

Ich. Ober bestätigen, Bater! Ich habe feinen Beruf zur Altklugheit. Ich benck, das heißt Alugheit ohne Erfahrung. Wie es mir vorkommt, muß man alt, wie ein Mann fepn, um einen Mann beurtheilen zu kons

nen — ich wolt auch nicht meine Jugend verflügeln, um wie viel —

Berr v. G. Sie fommt frenlich nicht wie-

pastor. Der Frühling ift bas beste Stud' im Jahr.

Berr v. G. Und was ifts am Ende! Es ift ein elend, jammerlich, franklich Ding mit aller Menschen Leben, von Mutterleibe an, bis sie in die Erde begraben werden. Das Alter und die Jugend sind franck. Das Alter ift hecktisch, die Jugend hat das hisige Fieber — Die Lunge hat keine Nerven

paftor. Befonders aber iffs, daß leute, Die vorzüglich im Trauerspiel weinen fonnen, es felten ben Borfallen des gemeinen Lebens thun. Gie baben fich verwohnt. Gie feben im gemeinen Leben feinen Ronig, feinen Rapfer leiben, und wer leibet fo fchon, als im Trauerfpiel, wer fo großmuthia! In ber Tragodie fieht man eine Sonne unter Bolfen. Dren Ungewitter begrußen fich um fie berum, und machen Alliang und berfchworen fich - Die Sonne aber, ihrer Große bewußt, ruht, und bann und wann blicft fie auf, um die verwapfete, um ihre Ro= nigin befummerte Erbe ju troffen - Da ift Db 2

ist ja schon ein Trauerspiels Unfang — Wer in der Comodie lacht, lacht auch im gemeis nen Leben; denn wahrlich, wenn sie gut ift, trift sie die Welt bis auf Coloritöfleinigkeiten. Wenn man sich sehen lassen will, zieht man ein Fey'rkleid an. Wer will aber das Kleid, und nicht den Mann?

Zerr v. G. Und endlich, Paftor, da wir einmal im Schauspielhans find, hab ich gesfunden, daß eine Tragodie im Lesen, eine Cos

modie in ber Borftellung gewinne.

pastor. Weil man zwar vor sich tragisch und betrübt, nicht aber anders comisch vers gnügt seyn kann, als in Gesellschaft. Eigentlich solt' ein Luftspiel ein Spiel seyn, wo das Ende nach meinen Wünschen ausfält, und so wurd auch manches Trauerspiel ein Lustspiel werden.

Berr v. G. Liebster Paffor, Dand für Ihren Unterricht. Run was aus dem Ros

quelaurarmel.

paftor. Mannigfaltigfeit ift Reichthum -Berro. G. Ich glaub der liebe Gott hat manches, blos der Mannigfaltigfeit wegen, gemacht.

paffer. Schwerlich, obgleich wir ben vielem feine andere Summe ziehen. Ich

liebe

liebe die Abwechselung, die Mannigfaltigfeit durch verschiedene Zeiten. Wer im Bett immer auf einer Stelle liegt, schwist ohne Bezoar-Pulver.

Zerrv. G. Wenn man immer auf einerlen bleibt, wird man stehend Wasser — Das glaub ich sind, mit Ehren zu melben, alle Einstehler und Weltstieher gewesen, und sind es noch.

paftor. In ber Belt, außerhalb ber Belt fenn, bas ift Beisheit. Ein Diogenesfaß in der Borffadt und nicht in der Bufte, ver-Dient ben Mamen Aubitorium. Gin ftanbis ger Sunger nach Neuem ift eine Zeitungs= francheit, ein verdorbener vergartelter Up= petit. Eine Rriegelift gilt nur einmal, eine Medaille bezeichnet einen Zag. Rann man aber nicht benfelben Gegenstand von einer ans bern, und wieber von einer anbern Seite, und von taufend andern Geiten feben, ibn durch und durch gang und gar feben, und zeigt bies nicht mehr Scharffinn, als immer einen neuen hafchen. Ein Gebancfe, ber an fich leicht und naturlich ift, ben man endlich fo oft fagt, daß ihn ber gemeine Dann gefaßt bat, verliehrt von feinem Unfehn - Reine Grethumer find ein Reit fur die Gigenliebe, DD 3 man

man will nicht offenbare Wahrheiten, weit fie auf allen Straßen feil find, man will Erstenntniße; find fie gleich ungefund, wenn fie nur was kosten, und nicht gar zu gut Rauf sind — Darum von einem aufs andere,

Berr, v. G. Darum die Liebe jum Geltenen.

paftor. Mit ber Seltenheit ifts, wie mit bem Magnet, was mit ihm bestrichen wird, zieht auch an. Ein Mensch, der viel Seltenheiten gesehen hat, wird auch fur selten ges halten,

Zerrv. G. Man fieht ihn indessen blos wie Meerwunder an, man will nichts weiter als ihn sehen —

pastor. Man glaubt, er sen nur für Seltenheiten, und traut ihm nicht — Noch mehr! Je mehr Befandte man hat, je wes niger Freunde sindet man. Leute, die sich öffentlich zeigen, haben selten Busenfreunde. Wer das Publicum zum Freunde hat, hat wenige oder keinen Privatfreund —

Berr v. G. Man glaubt, daß die hers zenöflügelthuren eines folden Menfchen schon zu oft auf und zugemacht find, als daß sie noch zusammenhalten konnten.

pastor. Ben Feperlichkeiten gehen bie Menschen paarweise. Ich benck Ein Weib und Ein Freund — bas übrige bienet nur aur Kolie.

Zerv v. G. Ich glaub Pastor, das weibs liche Auge, das einen jungen Menschen zum erstenmal electrister, ist sein Ideal der Schönsbeit, seine Benus, denn jeder hat seine — Die Liebe kommt auf einmal, sie wohnt parsterre. Die Freundschaft steigt Treppen, und es gehören Jahre dazu, eh' ein Freund ein Freund wird. Ein Zorniger, und ein rassend Berliebter sind stumm, keiner kan erzählen, was ihm sehlt. Sehen Sie, Passor! ob ich nicht auch was weiß, über Freundsschaft und Liebe könnt' ich schon zur Noth mitreden. Nun sind wir für mich an Ort und Stelle. Ich bin Ehemann und Freund, beydes wie es sich eignet und gebühret.

paftor. Die Liebe ift Natur, die Freundsschaft Kunft. Nase und Augen sind Natur, Stirn und Mund, und Hand und Fuß, sind zur Kunst worden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht; allein er sucht viele Künste. Wir sehen einem Menschen, den wir wollen, ins Gesicht, vorzüglich in die Augen. Seine Affecten liegen auch im Naturtheil, und rings Db 4 herum.

herum. Wer sich sehr verstellen kann, treibt sie nach unten, und immer zugleich in Hand und Kuß. Fuß und Hand sind wie Mann und Weib ein Leib; Fuß der Mann, Hand das Weib. Das Gesicht ist das Bild und die Ueberschrift der Seele. Um den Mund herum liegt die Mienensprache, zu fordern und abzuschlagen, um die Augen herum, zu bejashen und zu verneinen. Dies ist die vereherungswürdigste Sprache, die alle Welt verssteht, die auch ein guter Theil Thiere faßt. Mein Gott! warum lernt man sie nicht mehr?

zerr v. G. Sie ward uns das herz absftoßen. Das U, B, E, was wir haben, ift schon so herzbrechend —

paftor. Es wurd' aber viele Kunft dazu gehören, um diese Natur auszuspahen. Ihre Probe mare, daß fie von aller Welt gleich verstanden wurde.

Jerru G. So hat sie ja eine gleiche Probe mit dem Guten, nicht wahr? Da muß auch das Urtheil allgemein senn? benm Schonen nicht. Was die Sonne am himmel, das ist das Auge dem Menschen, indessen hab ich gefunden, daß die Größe nicht immer gleich

gleich ift, ich felbst hab's balb groß balb flein — oft Augenfinsternis —

Paftor. Wenn die Augenlieder weiter aufgethan find, als gewöhnlich, ift der Menfch heiter — froh. Wenn er einen großen Gebancken fast, sind die Augen nur halb offen, zum Zeichen, daß dieser Gedancke von innen komme, und daß man ihn da gern sehen möchte, wenns möglich ware.

Berrv. G. Aber wieder was von der Liebe, Paftor, mir zur Ehre, denn da hab ich Sig und Stimme. Was ift hubfc?

Pastor. Was ohne Reig gefällt. Viele Madchen haben Neige, die nicht hübsch sind — ben einem hübschen Madchen ersetzt die Natur, die Geschlechterneigung, das Fehlende. Neiß gehört zur Liebe. Rührung zur Furcht, zur Achtung.

gerr v. G. Ich glaub, das andre Geschlecht ift nie so häßlich, als das Unfrige; wer die Säslichkeit nicht verzeichnen will, muß eine Mannsperson mahlen, und doch flieht alles ein altes Weib. Einem alten Mann giebt man eher die Hand, wie fommt das?

Paftor. Man vergleicht ein Weib mit Beibern , fein Bunder , wenn es verliert. Man lage aber einen alten Rerl Beibeffeis

der anziehen, wir blieben langer ben Othem. Es geht uns langer nach der Mannerweise, als ihnen nach der Weiberweise. Der Mann ist in einem Stuck ganz gemacht, das Weib ist zusammengesett — Es ist mit Deckel und Schraube.

Berr v. G. Rein Bunder alfo, bag es ein ftarcfes und fcmaches Berchzeug ift -

paftor. Sie haben Recht, in der Che ift ber Mann gegen das Weib flarcf und schwach, wie mans nimmt. Daß er physisch flarcf gegen sie ift, zeigt der Augenschein; allein wer giebt nach?

Berro. G. Ein gemeiner Mann Schickt feine Frau, fo oft es zu reben giebt -

paftor. Weil die Weiber eine natürliche, jum herzen gehende Beredfamkeit besthen, und an wen schieft er sein Weib ab? an Manner. Gewiß kommt aber der Mann selbst, wenn z. E. die gnädige Frau eine Wittwe ift, und den Gütern vorstehet. Eine gesunde gute Saat ift nicht hinreichend, es muß auch ein gutes Land seyn, wohin sie gestreuet wird.

Berr v. G. Das laßt fich hören. Die Ges schlechterneigung fommt alfo mit in die Erz tlarung, und in taufend Fallen ift fie die Fe-

der, die das Werf regiert. Warum aber, Paffor, find die Weiber ftolzer, wie die Manner? Meine ist es auf eine übertriebene Weise, aber im Grunde find sie es alle.

paftor. Beil ihr Rang sehr zwendentig ift. Der Fürst ist gegen einen Grafen fiolzer, als gegen einen Edelmann. Ift des Mansnes Rang dazu auch zwendeutig, ist er z. E. ein neuer Edelmann, so ist ihr Stolz granzenlos.

Berrv. G. Warnm pugen fich die Beis ber, wenn fie gleich icon an fich gefallen?

pafter. Richt unfretwegen. Gegen Manner brauchen fie ihre naturliche Baffen; anbere ihres Geschlechts zu verbunteln, andere zu überglanzen, darum ber Puß —

Zerrv. G. Pastor! das nenn ich fragen und antworten wie gedruckt! wie abgeredt! und eben so als ein Buch, das frage und antwortsweise abgefast ist. Was ich über die Liebe gelesen und gedacht habe, ist viel, was ich gethan habe, ist wenig. Wan denckt und liest von dieser Art das meiste in blancto, (ich bin ein halber Rausmann, das hören Sie wol, ich handle und wandle wie wir cursche Cavaliere alle handeln und wans dien —) In blancto, wahrlich in blancto,

denn wie es zum Ausfüllen kam, fand sichs, daß meine gnädige Hausehre eben nicht ers dacht und erlesen war! Sie könnte besser senn — Pastor! dafür sieh ich, del credere; (da ist wieder der libauer Rausmann) daß man ohne Theorie heirathen müße. Nur um des Himmels willen kein dummes Weib, denn wie die Mutter, so die Sohne, wie der Bater, so die Töchter —

pastor. Nicht allemal —

Berr v. G. Mutatis mutandis. Etwas ift immer da —

paftor. The haben die Großeltern auf den Geift der Großeinder Einfluß, auch der Leib ift mehr der Großeltern Abdruck. Sierüber hab' ich Bemerckungen von besonderer Urt gemacht. Oft ist der Körper auf ein haar die Mutter, die Geele aber der Bater, und ums gekehrt

Serr v. G. Mein Sohn — 3u mir, den ich Ihnen empfehle, er felbst wird es schwerzlich — ist die Mutter in meinem Jagdzrock — Der Jung ist nicht ich. Was ist zu nachen? Die Welt ist die beste.

paftor. Die befte -

Gerro G. Roch eine Frage, Paftor! warum ift meine Frau geigig ?

Paftor.

paffor. (rudhaltend) gehorfamer Diener! Berr v. G. Warum find die Weiber allgumal geißig?

paftor. Beil fie felbft nichts erwerben, und von Zinfen leben. Jedes Zinfenleben

ift vom Geit begleitet.

zerr v. G. Die Schlusfrage, (wir börten die Kommenden) warum sprechen Sie nicht (zu mir) mit? —

Ich. Weil ein junger Mensch, in Gesells schaft ber Alten, nicht anders als Secretair ift, ber aufschreibt —

Da sehen meine Leser, wie es zugegangen, daß ich so viel behalten habe. Erst Sekretair! dann Rath I So geht es in allen gesitteten freven Reichöstädten. Jeso wird es große Lücken geben. Ich kann nur wieder sagen, was ich gehört, und wiederholen, was ich selbst dazu bergetragen habe, also je nachdem ich gegangen, je nachdem ich gestanden, je nachdem ich gestanden, je nachdem ich gestanden,

Da ist der herr v. W., seine Frau, ein kleines Fraulein. Mein herr Schwiegers vater, reitend benm Wagen, den hut alle Augenblick unterm Urm. — herr v. G — und sein haus, ihnen entgegen. Mein kunftiger herr Reisegefährte und sein herr hofmeister, die sich nicht lang mehr haben

werden, schließen sich an — Noch eine Ladung, und noch eine! noch eine! — ich armer Schreiber! wenn es angienge, wünscht ich Diensterlaßung. Für ein so großes Collegium hat mich die Natur mit zehn Fingern zu wenig ansgerüstet — Meine Leser, (ich muß mich protestando verwahren) werben finden, daß ich gethan, was ich gekonnt.

## Im Bimmer.

Berro.w. Um Verzeihung herr Bruder, bag ich bem herrn Bruder noch einen Gaft mitbringe —

Berrv. G. jum gerenv. W. Ben mir hat geberener und ungebetener denselben Plat — (um Litteratus) ich gratulire jum herrmann! Derr, alter herr!

Zerrmann. So will ich von Stund an meinen viele benannten oder namtofen Schwiegervater tiennen. Ich bancf' unterthanigft.

Bie Saul unter die Propheten?

Berrmann. Des Zipperleins wegen -

Beremann. Der eblen Mufica halber.

Berrv. G. Das last fich horen. Sonft war ber rechte herrmann ein frommer filler Mann, aber ber alte herr ift ein gebohrner hoffchranze von Kindesbeinen an geswesen.

Zerrmann. Ich bitte unterthanigst um Bergebung, ich habe oft gu fehr die Bahrsbeit geliebt, ich habe sogar die Ehre gehabt, Martyrer ber Wahrheit zu werden.

Berrv. G. Sier! herr herrmann, hier ift Pulver auf die Pfanne — ich weiß, Sie mußten jum Benfpiele dren Tage und dren Nachte machen.

Zerrmann. Der reinen Wahrheit wegen. Ew. hochwohlgebohrnen haben die Gnade, mich recht zu gelegener Zeit daran zu erins nern, oder wie Sie es zu nennen geruhen, mir Pulver auf die Pfanne zu reichen. Ich seite dem herrn v. — eine Grabschrift: Sier schläft ein Mann, der nie gewacht hat; bochstens that er, als wacht er. Genau ges nommen, sprach er im Traum. Wanderer, bete für ihn, sonst verschläft er den jüngsten Tag.

Gerr v. G. Wahr, allein warum wahr? weil der Lodtfeind des herrn v. — dem Grabschriftsteller wohlthat. Wie oft, lieber alter

alter Herr, haben Sie sich auf den Mund geflopft, und sich eine Palinodie (recantation) und Wiederruf gefallen laßen müßen, so was geschieht nicht salva sama. Herr! Sie waren flug genug, die Lebendigen leben zu laßen, Sie trieben nur Muthwillen an den Todten; indeßen fand sich doch noch hie und da ein Grabrächer, und Ew. Hochedlen mußten, ihrer Grabschriften ohne Eensur wegen, den seelig Verstorbenen ehrenerklären. — Ey dencken Sie noch an ihre selbsteigene Grabsschrift! Das nenn ich Netorsion und Belag zu der güldenen deutschen Regel: Auf eine Lüge eine Maulschelle.

"Hier wacht der lebendig Todte." Gerrmann. Die Zeiten find gottlob! vorben.

Zerrv. G. Zu Grabschriften freylich, allein Sie waren, wie ich mercke, erst mehr ein Fechter, jeht mehr ein Tanzer. Wenn ich wie mein Schwager v. W — ware, ich wurd Ihnen die Bucklinge abgewöhnen — und denn wurden Sie ein brauchbarer Mann feyn! allein mein Schwager liebt die Höstlichsteit — die Schmeicheley — wie soll es heißen? —

Berr v.w. Soflichfeit und Schmeichelen find zwen unterschiedene Dinge.

Jerr v. G. herr Bruder! da fommen wir in zehn Jahren nicht von einander. Ich weiß, ben dir macht die Seele mit dem Leibe, und der leib mit der Seele Umffande — Du sagst zu dir selbst, wenn du allein im Walde bist und niesest, Gott hels! und wenn das Echo nachsagt: Gott hels! sprichst du, ich bin ergebenst verbunden; wenn du dich am Baum stößt, bückst du dich mit den Worten: ich bitte tausendmal um Vergesbung — Das ist einmal deine Weise, Gott helf dir mit dem Petrus an der himmelsthür auseinander! Was darfaber herr herrmann accompagnieren? und sich wie eine Klinge biegen, die man probiert?

Serrmann. Ich bitte unterthänigst um Bergeihung -

Jerr v.w. Ich nicht — ich fordere dich auf beine eigene Alinge heraus. Alingen, die sich biegen, springen die wohl? Herr Herrmann, richten Sie sich nach der Jahreszeit. — Benm Herrn v. S — ist alle Mühe vergebens. Glaub mir, Herr Bruder, du verfehlst deinen Zweck — du willst ein Deutz scher seyn; die deutsche Sprache ist dir eine Ee KundFundgrube, und du erniedrigeft fie. Wo ift eine, in ber mehr Saamen gur Soffichfeit teimt? —

Berro. G. In meiner deutschen Sprache nicht. —

Berr v.w. So fprichft bu die curlandifche beuische, bas ift, eine Sprache, die man fo gut, wie die cursche, undeutsch nennen fonnte.

Zerr v. G. Wenn du behauptest, die deutssiche Sprache sen höslich; so behaupt ich, sie sey grob, wenigstens ist sie beydes in gleischem Grad. So lang das verdammte Wort Dero drinn ist, hat das Genie einen Todtsseind in der Sprache. Entweder alles Sie, oder alles Du, sonst — daß Euch der Teufel mit Eurem Ew. hochwohlgebohrnen —

Berrv.w. herr Bruder, das ift noch ber einzigste Beweis, daß wir der Deutschen Nachbaren find — fonft waren wir Barbasren, in diesem verfluchten Dulande.

Berr v. G. Wir follten hier in Rorden furz fepn. Die Worte frieren fonft im Munde.

Zerry w. Und ich bench' in Guden hat man nicht Luft den Mund zu bewegen. Resten ift eine Bewegung —

Lerr v. G.

Berr v. G. Es kann fenn; indefen ift die Bewegung, die Em. Dochwohlgebohrnen sich daben machen, hochftens ftubenlang. — Du bleibst immer auf einer Stelle. Man fagt von den Seeleuten, wenn sie sich gleich Landguther von vielen Meilen kaufen, daß sie nur so weit spakieren gingen, als ihr Schiff lang war. — Du sprichst, wie die Seeleute gehen.

paftor. Indefen ist die Bewegung dieselbe. Der Mensch nimmt zwar gern einen entsernsten Ort, wohin er gehen will; dieses Ziel leistet ihm Gesellschaft. — Er unterhalt sich mit ihm, er fragt es: werd ich bald da sepn? — Geht er mit Freunden und Freundinnen, geht er wie der Schiffsmann; denn die Gesellschaft ist Geelenbewegung, die geht über die förperliche. Sonst aber glaub ich, je weiter das Ziel, je entschloßener der Ropf. Auch ben Erhohlungen will man Zweck.

Berr v. w. Da fiehft du, herr Bruder-Berr v. G. Daß Em. hochwohlgebohrnen keinen entschloßenen Kopf verrathen.

Berr v. w. Ginen Admiralstopf -

Berr v. G. Der fein Schnupftuch vors halt, und fich Seegel macht, wenn er git Pferbe fteigt. —

Ee a Berr v. w.

Berrv. w. Das allgemeine Du in Eurstand ift und bleibt mir unerträglich; alles ift Bruderherz und Du.

Berr v. G. Das Menschlichste, was ich

weiß. -

Berrmann. 3ch mache mir Bebencfen, ben Sund eines alten Ebelmanns ju dugen.

Zerr v. G. Und ber hund des alten Ebelsmanns ift erkenntlich, und bust Sie auch nicht. — herr! um Ihnen gang deutsch zu sas gen, Sie sind —

\* \*

Schade! — der junge herr v. G — nahm mich und wir gingen im Garten eine grune Strafe auf und ab, wie ein paar Schiffsleute —

## Im Garten.

Der jangere Berr v. G. Jagen Sie?

Der jungere Berr v. G. Bas werden Sie benn auf der Universität machen?

3ch. Studiren.

Berr v. G. Ich, jagen und fludiren. Man wird doch wohl einen academischen Jäger, einen Rimmrod treffen, der Jagdcollegia ließt. Fechten und Jagen ist gut; jagen ist der Mit-

telpunkt. Ich wünscht der Bater gabe mir den Satan mit.

Ich. Den Satan?

Berrv. G. Den großen Jagdhund. Ich hab ihn fo benahmt.

Ich. Ich bin fein Jagdfreund, ich werd es nie fenn. Man lernt da auf Unschuld anlegen, und zielen, und meuchelmorden.

Berr v. G. Egen Gie fein Wild?

Ich. Gern — ich laß' aber das Jagen, wie das Schlachten und Rochen, andern über. — Mein Vater sagt, jede Röchin sen grausam. Das Rochhandwerck ist ein Handswerck für Männer, die sich auch, sobald es ins Große geht, nicht von ihrem angebohrnen, ihnen angestammten Recht abbegeben. Jagen und Rochen denck ich, sind sehr nahe verswandt.

Berr v. G. Go weich, und haben Kriege geführt?

Ich. Um meinen Arm auszuarbeiten. Hatt ich einen göttlichen Beruf gehabt, Soladat zu werden; zum ersten Schlage wurd ich nicht seyn; allein zum zweyten herr v. — wie der Donner auf den Blig. Hatte mein Baterland den ersten Schlag erhalten, war' ich verbunden gewesen, es zu frepen — und

Ee 3

zu Kopf, zu Sanden und zu Füßen, hatte der Muth heraus gewollt. — Im gemeinen Leben muß man oft erweichende Mittel brauchen; im Kriege wurd man uns drüber als Warren ausfrehen, wenn wir die Seegel streichen ließen. Der Feind heißt Legion; ihrer sind viele.

Berr v. G. Ich schieße nichts, was niche por den Schuß lauft.

Ich. Das find Jager Grundfage; ein laufender Feind ift feinen Schuß Pulver werth. Im Rriege muß man schießen was fieht. —

Berr v. G. Das ließ ich brav bleiben! ich wurde bas Spiel durchsehen, fand ich es zweifelhaft, was ift natürlicher, als die Rarsten zusammen zu legen.

Ich. Das heißt laufen. Berr v. G. Mag es boch.

Ich. Ich wurde fein Menschenjager, sonbern Soldat, held wenn Sie wollen, wurd ich seyn. In der holle muß man nicht Wasfenstillstand machen; sondern auf den letzen Mann steuren und wehren. Ware noch ein Mittel den Teufel zu bekehren, war' es dies; ich habe Krieg gespielt, aber nach dem Lesben. — Jagd gewesen, und habe manchen Wildbraten bereitet. — Laft uns Bruderschaft machen!

Ich. Wir bienen nicht einer Fahne — unfere Bergen schlagen nicht einerlen Wirbel; indef aufe naher kennen, Bruder! —

Berr v. G. Bruder! -

Ich. Die Hand!

Berrv. G. Die hand! — mich bundt, ich werd Soldat?

Ich. Ich nicht Jäger.

Berr v. G. Ich fuhl herz! Mich follte wer anheulen. —

3d. Du redft vom Wolf, Bruder!

Berr v. G. Beleidigen wolt' ich fagen! ich wolt ihn! — herr Bruder, du wirst mich nicht verlaßen. —

Ich. Ich mercks, noch hab ich dir nicht Muth genug in die Sand geschlagen.

Berr v. G. Auf einmal kanns nicht koms men. —

Ich. Das herz immer auf einmal. Das weiß ich, Bruder, — ich hab zwar nicht von unten auf gedient; allein ich hab mich von unten auf gedacht, und als Alexander oft gemeine Dienste gethan. Wenn ein Feldherr Ee 4 nicht

nicht gemeiner Rerl seyn kann, ist er nicht bes Orbens werth — Er wird nicht wie ein Ruderknecht schrein, nicht betäuben; allein er wird ein gemeiner Rerl zum mahlen werden. Er wird ihn allerliebst machen: Es seyn, darf er nicht.

Berr v. G. Ich hab gehört, daß ein Ges neral, der schon im Felde gewesen, nicht mehr so viel herz habe. — Junge sollen die besten fenn.

Ich. Junge kennen vielleicht die Gefahr nicht, und da fie schon helbenphysionomien kennen; so verzagen fie, sobald fie Züge das von entdecken. Blindhereinhauen ift ein Kunstwort, und ein wahres Wort.

Berr v. G. Eine Jagd, herr Bruder! mußen wir noch zusammen machen, lieber heut wie morgen! Es wird dir gefallen. —

Ich. Ich zweifle. Mir gefällt zweper-Len, Rube und Rinder auf einer Biefe. Das ift der edle Friede, und eine Wiefe voll wiehernder Pferde, das ift der edle Arieg.

Berr v. G. Bur Probe, Berr Bruder!

Ich. Meinetwegen. herr laß weg ben Bruder schieft es fich nicht. Ich werd dich so nicht nennen, Bruder ift fein herr, herr herr Bruder ift halb Bruder. Pfui! über halb! —

Die Gefellschaft hatte fich mabrend diefer Zeit in ben Garten verfügt, und gingen uns paars weise vorben.

> Der Berr v. W. mein Bater. Der Berr v. G. und herrmann.

Ich kann also nur wieder ergablen, mas ich bengehend vernommen. Mein Vater pflegte gu sagen: man hort im Sigen beger, man fieht im Stehen schärfer, im Gehen ift Ohr und Auge nicht zuverläßig.

Der jungere Berr v. G. Wenn Bruber?
Ich. Auch heute Nachmittage. — Du commandirft ben ber Jagd.

Der jangere Berr v. G. Du bift Gaft. — Berr v. w. Ehre dem Ehre gebuhrt. —

paffor. Wenn man nur nicht am Ende glaubt, ein verbindliches Wort fen die That felbst. Wunsche mußen kommen, wenn unser Bermögen zu helfen aufhöret. — Todten muß man wunschen. —

Berro. W. Warum foll man aber nicht Canel auf die Gruge streuen, und seine helsfende hand mit einem weißen handschuhe bekleiden, den Wein mit Zucker und Poms
Ee 5 merans

merangen verädlen, und Butter aufs Brod ftreichen. —

3d. Bo ift benn bein hofmeifter ?

Der jangere Berr v. G. Unbeschwert fag ges wesener -

3d. Bater bleibt Bater -

Der jangere Berr v. G. Bruder, du marbest doch nicht leiden, daß dein Fiebelrecktor dich bis an dein Lebensende meistern sollte?

Ich. Das thut auch fein Bater einem Sohne, ber in gewißen Jahren ift. —

Berrmann. Und fielte in aller Einfalt und Rurze, Gott gebe, fest' er hinzu, zu aller Seelen Erbauung und Begerung vor:

Die beffe Eur des Podagra.

Im ersten Theil. Der Patient muß, wie der Sichtbrüchtige in unserm Evangelio, einsehen, daß er aus fündlichen Saamen erzeugt sein. Er muß zweitens Wergebung suchen, und drittens auffiehen und wandeln.

Zerr v. G. Ich hatte nicht Kirchpatron fenn sollen.

Sermann. Wiß ist wie ein Alal, er windet sich heraus.

Berr v. G. Ich hatt ihn ichon gehalten. Man wird boch mohl in der Gemeine mit Ehren die Gicht haben konnen? —

Der jangere Berrv. G. Auf den erften Ges genichlag fommt viel an.

Ich. Alles Bruder. Eine Hauptregel beim Kampf. Gib zuerst den guten Wein, und wenn dein Gegner truncken, den gestingern. Der erste Schlag ist die erste Frage beim Examen. Die erste Antwort ents scheidet.

Bruder, ein Urmer ift allein hershaft.

Ich. hat er denn weniger zu verlieren als ein Reicher? Leben ift Leben! — Zu viel herz macht fuhn, zu wenig herz macht befperat. Der Rampf ift in benden Fallen blutig. —

Der jäugere Zerr v. G. Ein General hat bas beste Theil erwählt. Er sicht nicht allein; er weiß, wer ihn umgiebt. Das mocht ich senn!

3ch. Ein Abler fliegt allein, Bruder. Ruh' und Schafe gehen zusammen. Ein General ift der Sahn, der die Beränderung des Wetters zuerst merkt, der den Con angiebt. Meine Mutter meint, der Sahn, der zuerst freht, sen der Superintendent unter den Sah-

Sahnen. Der Generalstittel steht bem Sahn besser an. Hiemit genug vom Muth. Es sieht thrasonisch aus, viel über den Muth zu sprechen. Der Muth hat keine Theorie; er fängt mit der Praxis an, und hört mit der Theorie auf.

Der jungere Berrv. G. Bruder, bu rebft wie ein Buch. Was ift thrasonisch?

Ich. prahlhansisch — Kein Wort vom Muth mehr. —

Der jungere Berr v. G. Meinetwegen.

Berr v.w. Die Urt, Geschende jau maschen. -

pastor. Das hab ich nie geleugnet. Es ist der Schlüßel zum geheimsten Herzens Rämmerlein, der eine drückt in die Hand, der andre legt es unverwerckt auf den Tisch, dieser giebt in Papier gewickelt, der in Geld, der in Geldes werth, dieser wird roth, der blas — der sieht freundlich aus, der, als ob er im Spiel verlohren, der andächtig, als wenn er Etwas in den Gotteskasten legt, und vom lieben Gott einen Wechselbrief entzgegen nimmt, oder ihn beziebt, der als wenn er die Musicanten bezahlt und von ihnen erwartet, daß sie ihm den Danck vorgeigen möchten. Jeder Grif bey allen diesen Arten

ift aus bem Bergen genommen. Wenn ich einen Menfchen gefehen, ein Geschenck geben; so mußt' ich mich sehr irren, wenn ich seinen Charafter nicht auf ein Baar treffen solte.

Berrv. w. Alfo die Manier, der Anffand, die höfliche Art — herr v. G. — wurd das Geschend an den Kopf werfen. —

pafter. Bielleicht ebler, als es mit übers bachten Worten geben, und ben Nehmer noch in mehr Schuldigfeit fegen — die hofsliche Urt macht es nicht. —

Serr v. w. En! en! herr Paffor - bie Soflichfeit ift gu allen Dingen nuge. -

Paftor. Die Gottfeligfeit wollen Em. Sochs wohlgebohrnen fagen.

Diese benden Leute schieden sehr höflich auseinander und so wie Waßer zu Waßer, so floßen Herr v. W. und Herrmann zusammen.

Der jungere Berr v. G. Wirft du viel Bus der mitnehmen?

Ich. Sehr wenig. Ich bin fehr für gelies hene Bucher. hat man felbst bas Buch, glaubt man: ein andermal. Man fieht es im Schranke, und denckt, wenn ich gelegenere Zeit haben werde. Ein Bibliotaphus, ein Büchergeißiger, ift, nach meines Baters Unds druck, ein Teufel, ein Seelenverderber. Der fungere Zerr v. G. Wenn man ein Buch lehut, fagt mein hofmeister, ift es am sicherften, sich Auszuge zu machen; ich glaub es bilft bem Gebachinis.

Ich. Einerlen, ob das Buch oder ber Auszug fanft im Schranke ruht. Ich bin

für feinen Auszug -

der jungere. Zerrv. G. Ein Ruchalt Bruder, ift eine gute Sache. Wenn man es veraist —

Ich. So ift das Buch da. Auszug, wenn er ja den Namen verdient, ift eine Brühe. Ich bin nicht für Brühen, so lang

ich gefund bin.

Berrv.w. Ich leid feine Uebertreibung. Einem Rinde, mas tobt auf die Welt fommt, ben Berfiand anfehen wollen, find ich gu boch gefiogen.

Berrmann. Wenn es indefen die Buge

bes Baters hat, und ber Bater -

Ich. Manches Buch foll uns nur die Stirn lichten — von manchem durfen wir nur die Thaler Alberts behalten. Ift es nothig, daß ich etwas dis auf Ort und Vierding weiß; fauf ich mir das Buch, um mir nachzuhelfen, um einen Stad zu haben, an dem ich gehe. —

Berr

Berry G. ber jungere. Erft Gewehr, bann Bucher. — Leib und Seel, fagt alle Welt, und nicht Seel und Leib.

Ich. Beym Edelmann Leib und Geel, beym Litteratus Geel und Leib, wenn es gleich wider ben Redegebrauch ift.

Berr v. G. Je reiner und bunner die Luft, hab ich wo gelefen, je feiner die Ropfe.

Daftor. Mich bundt, ju fconen Runs ften; jur Mbilofophie ift raube Mitteruna Die befte. Man ift an Schwierigfeiten und an Unerschrockenheit und Starfe, fie ju über= winden, gewohnt, und Schonbeit gebort unter einen fich immer gleichen Simmel. Dan gieht nicht bas Geficht vor Ralt und Barme. Man fampft nicht mit feinen Gefichtsmuffeln. Frauengimmer, Die in Giner Luft bleiben. baben eine ichone Saut. - Duffern Gie in Curland gemeiner Leute Ropfe, werbett Sie mobleinen Baurenfopf finden, ber in ein bifforisches Gemablbe page? Ich tenn ein Bolet, wo ich alle Gotter und Gottinnen bes Alterthums im furgen gu finden wetten will. Saben Em. Sochwohlgebohrnen ift Curland auch nur einen Benuszug gefeben? Eben fo wenig ift ein Altarftuck, ein Mariens jug, ju baben. Was ich in Eurland von Schon=

Schönheit bemercht, schränckt sich auf den Buchs ein. Schönheiten fur Bilbhauer; allein fur Mahler nicht. —

Berr v. G. Wenn alles ben fleinen Leuten proportionirlich ift, tann man ihnen den Ehrennamen schon nicht absprechen.

paftor. Rein Zweifel, und so auch mit wohl proportionirten Erfenntnisfraften — und die Anwendung? — —

Gie bogen fich fo, daß ich feine Gplbe hafchen fonnte.

Berrv. G. Ich will nicht vorurtheilen; aber bag die Leute im bemofratischen Staate flüger find, als im monarchischen, Paftor! bas mußen Sie zugeben.

paftor: Gerne — weil sie an ber Resgierung Theil nehmen, weil sie mitsprechen. In England giebt es einen sehr klugen gemeinen Mann, und das machen die Zeitungen. Dies Staatsmittel konnt auch im monarchischen Staate probiert werden. —

Berr v. G. Im monarchischen Staate giebte keine Zeitungen. — Wenn die Regierung Zeitungen schreiben laßt, sind es Seifenblasen, womit die Kinder in der Sonne stehen.

Sie blieben eine Beile auf einer Stelle.

Ich. Bibel und Gefangbuch nimmft du doch mit?

Der jungere Zerr v. G. Ja, die Bibel hab ich vom Bater, das Gesangbuch von ber gnädigen Mutter.

3d. Warum gnabige?

Der jungere Zerr v. G. Es ift mir gur ans dern Natur. Meine Mutter wolt durchaus gnadig heißen.

Ich. Un gnabig erkenn ich sie. Eine gnabige Mutter, Bruder, ift ein Unding. Ben Bibel und Gesangbuch seh ich beinen Bater. Bibel und Gesangbuch nuß man sich nicht kaufen, sondern von den Eltern haben, und eben so wie du, so auch ich, Bibel vom Bater, und Gesangbuch von der Mutter.

Der jungere Berr v. G. Dein Bater und ber Meinige -

3ch. Sind wie Berg und Seel gegen einander.

Der jungere Bert v. G. Dein Bater Geel, ber Meinige Berg. Richt mahr?

Ich. Beibe Seel und Berg.

30.

Der jungere Berr v. G. Diefer mehr Berg, jener mehr Seele.

3f

7d.

Ich. Sie waren vieljährige Freunde, Sie schieden sich, wie mein Bater fagt, von Tisch und Bett, allein ihre herzen blieben ges bunden.

Der jangere gerr v. G. Wir wollen uns nie vom Tisch und Bette scheiben. Roms men wir von Universitäten, wirst du mein Pastor, und dann wollen wir leben wie auf der Universität — du fludieren! ich jagen —

Berro.w. Es ift ein Cavalier.

Beremann. Das ift die Sache.

Berrv.w. Und mein Schwager.

Berrmann. Das ift die Sauptfache.

zerr v.w. Es scheint unhöslich. Doch! wie der Aft, so der Hieb. Man muß sich über den herrn v. G — wegsetzen.

Berrmann. Rriechend gu mir?

Jerr v.w. Ich hatte Worte mit hans ckelchen? Traget die Groben, weil ihr hoflich seid. Es sind, unter uns gesagt, mans che Ausdrücke in der Bibel, die nicht auf unserer Seite sind —

Der jungere Berr v. G. Wenn ich das Wort Schreck hore, empfind ich es. Was wollt bein Vater gestern Abend damit fagen, daß ber Schreck der Anfang zu allen Leidenschaften sey. Ich. Schreck, sagt er, ist die Vorbereitung, das Pratudium zu allen heftigen Uffecten, und das ist wahr. Dast du dich je recht sehr über eine Sache erfreut, ohne daß du vorher erschütztert warst? Alle heftige Leidenschaften sind wie ein kaltes Fieber, Frost, Kalte, dann Dige. Derjüngere Zerrv. G. Du haft es beger

Der jungere Berrv. G. Du haft es beffer behalten, wie ich.

Ich Er führte Benspiele an, daß leute vor Freuden gestorben waren, und daß fein großes loos in der lotterie, ohne den Gewinner auf eine fleine Zeit zurückzusetzen, von je her gewonnen sen. Der Mensch, sagt er, traut sich nicht recht die Freude in dieser Welt zu. Er besinnt sich erst, ob er ihr sein herz öfnen, ob er sich freuen könne. Er läßt sie von hinten und verstohlen ein. Seine Freude scheint eine Entsernung des Schmerzes, und wer läßt einen alten gusten Kreund ohne Bewegung von sich?

Der inngere Gerr v. G. Du haft ein könig: liches Gedachtnis. —

3d. Ein gemeines, aber vortrefliches Benwort. —

Der jungere Zerr v. G. Es ift von meinem Bater — aber was dein Bater vom Bers gnugen und Schmerz anmerdte —

8f :

Ich. Weiß ich anch. Er widerlegte fich felbst. Er glaubte, Bergnügen sen die Empfindung von Lebensbeförderung, und Schmerz Empfindung von Lebenshinderniß, und wenn es schon so weit gefommen ware, daß man die Lebenshinderniße nicht überwinden und das Feld behalten könnte, meint er, sen Bergnügen, die Runst, sich selbst von sich zu entfernen, die große Runst, nicht an sich zu dencken.

Der jungere Zerr v. G. Ich bin noch im Schreck, in der Borbereitung, denn bis jego faß ichs noch nicht. —

Berr v. G. Was meinen Sie, lieber Paftor! wenn wir nur negative Weise und Gut sind, ift es nicht schon viel, und follte man nicht diesen Gedancken auszuüben suchen?

paftor. Ich weiß nicht. Wißenschaften, die bloß Irrthumer widerlegen, find, wenigstens was mich betrift, unangenehm. Der Mensch ift von Natur trage und negativ, durch Grundsäße wird er thatig.

Berr v. G. aufden Berrn v. W. und Berrmann zeigend. Licht und Lichtfnecht.

Alles lagerte sich auf einen Rasen, und war so still, daß man sahe, was ich oft geses hen. Die Natur behauptet ihre Rechte, so bald wir ruhig find, so bald wir Zeit haben sie anzuhören, so bald wir uns aufs Gras, ihren Lehnstuhl, segen. Alles verstummet und empfindet. Gott! warum fallen wir der Natur so offt unzeitig ins Wort!

Für uns, ben jungen herrn v. G — und mich, war kein Raum in biesem Naturaudienzimmer. herr v. G — ber jungere gieng gur gnabigen Mutter, ich einen grunen finsteru Sang — was ich hörte (ich konnte nicht ber merkt werben) will ich aufschreiben.

grauv. Und bas Gelb? -

Bleine. Berfchendt, gnabige Mutter.

franv. Wem?

Rleine. Ginem bofen bofen Jungen.

Frauv. Damit er gut murbe?

Kleine. Ja, gnadige Mutter! damit er gut wurde, er hatte dem lieben Gott einen Bogel weggestohlen, den bot er mir zum Rauf an. Der Bogel schrie zum lieben Gott (fingen konnt' er nicht mehr) sehr angslich, und der Jung hielt ihn in der Hand, und wollt ihn nicht gen himmel schreyen laßen. Der Jung muß sich wol gefürchtet haben, daß der liebe Gott schelten wurde. Es bezog sich, wo er stand, als waren es Gewitterwolcken.

8f 3

frau v.

Scau v. Und bu?

Kleine. Ich gab dem Jungen bas Geld, und den Wogel gab ich dem lieben Gott wiesber. Es wurde gleich so klar, wenigstens mir vor den Augen, ich bildete mir ein (sie sprang daben) daß ich den lieben Gott sahe, wie er sich darüber freute. Der Jung mag es wol aus Noth gethan haben.

Mutter. Das benck ich auch -

ich dem Jungen alles gab. —

Ein Frauenzimmer, das diese liebe Aleine ber gleitere. Wir find im Streit, Ew. Gnaden. Das Fraulein gab ungezählt, so denck ich, giebt man einem Bettler, allein feinem Diebe.

Bleine. Wer hat nun Recht?

Frauv. Du nicht völlig, meine liebe Geele! Ei, wenn gleich wieber ein fo bofer Junge mit des lieben Gottes Bogelchen gestommen mare, und du hattest fein Geld gehabt?

Bleine. Dann war ich zu Ihnen gefoms men, gnadige?

Fran v. Und wenn ich auch fein Gelb batte?

Rleine. Ja, bann hatt ber liebe Gott ben Bogel ftrafen wollen. Sest man boch auch Menschen ins Gefängnis. —

Frau v. Mit Necht, aber auch mit Unrecht. — Man muß nicht für sich, sondern auch für andere sparen. Um mehr Gutes zu thun, kann man dingen. Gottes Gesichopf — wer kann das bezahlen? Satt der Jung den Vogel nicht minder laßen wollen, wars ein anders. — Was wars für ein Nogel?

Rleine. Ich hab nicht gefragt, gnädige! Ich weiß nur, daß es ein Bogel war, und daß er fliegen konnte. Haben Sie's mich nicht gelehrt, man muß nicht nach dem Namen fragen, wenn man Gutes thut. Sie hätten nur sehen sollen, der Bogel konnt vor Freuden nicht recht fliegen! Er war betruns den, aber der Jung mußt's mir verspres den, ihn nicht mehr zu haschen.

Fran v. w. Du haft gut hausgehalten. -

Dier ift wieder Geld. -

Rleine. Danck, gnabige Mama! Ich glaub es war eine Nachtigal.

Das Frauenzimmer. Ich nicht. — Rleine. Gehen Gie nur, gnadige Mutter! Lieschen ift bem Bogel nicht gut. —

8f 4

Das

Das Frauenzimmer. Seit der letten Nachstigal im Garten ift ihr jeder Vogel eine Nachstigal. Ew. Gnaden waren so gnadig zu sagen, Mensch ift Mensch, aber Vogel ift nicht Vogel.—

Bleine. Wie fie ben Bogel verfolgt! ba horen Sie felbft, gnabige Mutter!

Frau v.w. Rind, du haft eine Seele — Kleine. Die Ihrige, liebe Mutter! Frau v.w. Gott fegne dich. —

Aleine, Auch Sie! liebe Mutter, auch Sie reichlich und täglich!

Srauv.W. Aber, was meinft bu, Rleine! Des Jungen wegen folft du Lieschen Recht geben. Sah er dir denn fo bos aus, daß er eine Nachtigal dem lieben Gott ftehlen konnte?

Rleine. Bos wol, aber freylich fo bos nicht. —

Frau v.w. Ich denck, Judas ber Berrather hat in feiner Jugend die erfte gefans gen.

Bleine. Lieschen hat recht — ich unrecht! es war feine Nachtigal.

frau v.w. Alfo hat Lieschen recht?

Rleine. Recht! und ich unrecht, ein so ber trubtes Bogelchen als eine Rachtigal! v!

wer fann das drücken — ich mocht es gern troffen, wenn ich konnte.

Frauv.w. Es scheint zuweilen, daß es fich selbst troffet; als wenn es schluchzt und wieder lacht. —

Aleine. Ja gnadige! und dann bin ich fo froh! fo froh! aber wie kann man im Augenblick weinen und lachen?

Frau v. W. Lachen und Weinen hat einerlen Züge, mein Kind! Sen darum auf die Nachtigal nicht bose. Es ist weit leichter, daß einer, der weint, lacht, als einer, der ernsthaft ist. Wenn wir einen Betrübten zum Beinen bringen, haben wir ihn bald zum Lachen — das trift uns Weibchen mehr, als das andere Geschlecht. —

\* \* \*

3ch konnte nicht langer verborgen bleiben , und legt' es bagu an, daß wir gufammenftießen.

frau v.w. Der Garten ift fcon.

Id. Gnabige Frau! ich hab ihn niegend schöner gesehen, als im erften Buch Mose. —

frau v.w. Da haben Sie ihn auch nicht fchoner gesehen, fondern fchoner gelefen.

8f 5 3d

Ich. Ich bitt um Verzeihung, gnädige Frau, wenn ich die Bibel lese, seh ich alles was ich lese. —

Fran v. W. Mich dunckt, ich feb ben herrn vom Saufe, wenn ich diefen Garten febe. Gein Ebenbild -

Id. Jeder Garten, gnadige Frau! glaub ich, ift des Eigenthumers Ebenbild, oder folt es fenn.

Frau v.W. Golt! allein wer legt feinen Garten nach ber Natur der Gegend und des Landes an? — Ein Garten, der die Ehre gehabt ins Geschrey zu kommen, ist die Fürsschrifft zu zehn und zehn, zu funfzig und funfzig, zu hundert. Durch Garten kann man, dend ich, noch weit eher, als durch Haus und Hof Geschmack zeigen. Umstände sprechen hier mit, und die Mode hat keine Stimme.

Ich. Der beste Garten indeßen ift ein Gefängniß, wenn er umgaunt ift. Das Paradies war die Welt, und die Welt das Paradies. —

Frauv.w. Sind wir aber bestanden in der Wahrheit?

Ich. Die gnabige Frau fagen ba einen großen Gedanken! Der Gundenfall war ber erste Zaun. —

Franv.w. Jest können wir schwerlich uns ohne Zaun behelfen. Er kann sich aber almählig verlieren — und dann laß ich ihn gelten. Hecken sind mir weit unausstehs licher.

3ch. Ein lebendiger Zaun!

Fran v.w. Ein schönes Leben, das unter der Scheere des Gartners steht. Mir kommt jede Hecke wie ein Tanzboden vor, man lehrt die armen Baume die Beine gerade setzen, in die Quer treten, Brust heraus, und andere Posen mehr — und wenn man noch dazu Hecken an seine Fenster anlegt, ists mir völlig unerträglich. Ich habe einen Amtmann, der sich eine Fensterhecke von einem armen Feigenbaum gemacht hat. Die Rleine da sagte, der Feigenbaum sep ans Kreutz geschlagen.

Kleine. War ers denn nicht, gnadige? Frauv.w. Ja, mein herz. Kleine. Und ganz unschuldig. Frauv.w. Ganz —

## 3ch. Gnabige Frau, bas Sprichwort:

Fische fangen und Bogelfiellen verdirbet manchen Junggesellen.

erflart mein Bater vom Bergen.

Fran v.w Und fehr richtig. Wer in ber Jugend Bogel in die Festung bringt und Fische anführt — wird ein Betrüger, und wenn es hoch fommt, graufam und —

Ich. Ich weiß nicht, gnadige Frau! ob ein Austmann, der dem Feigenbaum Daumen schraubt und ihn torquirt, es mit den Bauren nicht so zu machen Lust hat, als mit dem Feigenbaum? — Dem Baum fehlt nur ein lebendiger Othem —

Die gnabige Krau marb abgerufen, und ich fab mich mit ber fleinen Fraulein an, ohne bag wir alle beibe mehr thaten, als lacheln. 3ch meiß nicht, wie bas fommt , baß junge Manns: perfonen gegen Kinder fo blobe find! Krauen: simmer find in biefem Stuck breifter. fonnen eber an ihre Bestimmung bencken, als es uns nach ber jenigen Ginrichtung erlaubt ift. Offt, wenn ich auf diefe Urt mein unschul: Diges Minchen mit fleinen Kindern fich abge: ben und frielen fah, fielen mir die Wort' ein : Ihre Engel im himmel feben allezeit bas Un: geficht bes himmlischen Baters. Daß ich ge: gen eine große Dame nicht blobe gemefen, fiehe oben. Das Daumenschrauben und torquiren

quiren hatt ich unter Wegs lafen konnen, wie es mir gleich, nachdem ichs gefagt hatte, einfiel. — Die Frau v. 28 — kam wieder.

Frauv.w. Bas ift bir?

Midchen hat mir viel Blut abgezogen. — Frauv.w. Ich hoff auf eine gute Mantier. —

Aleine. Nicht völlig, noch nie hats mich fo geschmerzt. —

frauv.w. Bift du bofe?

Rleine. Rein, liebe Mutter! ich wunsch ihr wohl zu bekommen. —

Frauv. W. Gut, mein liebes gedulbiges Rind. Sehr gut! bein Bruder hatt es mors ben fonnen, allein wir Frauenzimmer mußfen feine Mucke todten — Wir find zur Geduld gebohren. Berjagen hochftens. —

Rleine. Das wolt ich schon, ich übers wand mich boch. —

Srauv.w. Biff bu nicht froh bruber? Bleine. Gehr froh.

fich felbft was abgeschlagen hat.

Aleine. Und nun stichts auch nicht mehr. Frau v.w. Alles Leiden ift furg, Muckstenstich —

Bleine.

kleine. Im himmel werden feine Mufs fen feyn! Meintwegen konnten fie — Stes chen werden fie da nicht. —

geauv.w. Gewis nicht.

weine. Und wenn auch! ich bins gewohnt. Der liebe Gott helfe nur dann meis nem Bruder, der den Mückentodtschlag in der Hand hat. —

Wir giengen, ohne ju reben, eine lange Weile.

Frauv.w. Das werden fpate Erbfent werden. -

Aleine. Die da gieng eben auf, wie ich binfah. —

fran v.w. Das nicht! mein Kind, man sieht nichts aufgeben. Man sagt babero, Gras wachsen boren, zum Seben hats fewner gebracht.

Bleine. Die beiben bort, find fo wie mein Bruder und ich, nach der Große —

Fran v.w. Sieh nur her, wie behutsans diefe Aufgehende die Erde auf ihren fleinen Ructen tragt — Sie hebt fie, sie ehrt ihre Mutter.

Rleine. Das ift ihre Schuldigfeit. - franv.w. Ruft' ihre Tochter herzlich.

Rleine.



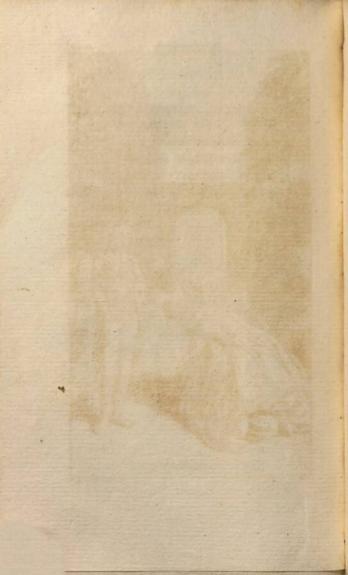

\* \* \*

Rleine. Sehen Sie doch, gnådige! wie hoch der Baum ift. Der babylonische Thurm war wol weit hoher?

Frauv.w. Weit — Kleine. Den hatt ich fehn mogen! Frauv.w. Ich auch!

Ich. Mein Bater erffart ihn fo. Gott wolte, die Leute folten nicht zusammen bleiben, nicht in die Sohe bauen, sondern in die Länge und die Erde benugen, die Gott ihnen angewiesen hatte.

franv.w. Ich hab' offt gedacht: das durch, daß sich die Menschen vertheilten, ents stand die Berschiedenheit der Sprachen.

Ich. Bolte Gott! wir fprachen alle Eine. Frauv. W. Dann wurden viele nicht in ben himmel wollen, so schon wurd es in der Welt fenn.

Rleine. Des Thurms wegen muß ich auch frangofisch lernen!

frauv.w. Haft du Urfach bich zu bes

Aleine. Rein, gnabige! ich beklage nur Sie — und doch konnt ich ofter herumlaufen — ware der babylonische Thurm und das Frangosische nicht. —

Es war Mittag, und alles fand fich von felbst zufannnen. Frau v. G — hielt ben allem Hochdunckel fich nicht zu vornehm, die Tafel zu bereiten. Die Rüche nicht — und das sieht keiner Dame an. Höchstens ein Ueberblick —

grauv. G. Darf ich bitten -

Serr v. G. Was meinen Sie zu meinem Bater) das fagt meine Frau gutherzig und allerliebst. Ich habe sie blos dieses darf ich bitten wes gen geheprathet. Ich halls ihr blos nach, darf ich bitten — herr Bruder, herr Passfor, herr Bruder, wie ihr alle sieht! —

Frauv. G. Jo bitt -

Man gieng hand in Hand, ich mit der Kleinen v. W — und (ich rede von der Tifchgegend, wo ich war) Wir saßen. Der Herr von W — (er hatte sich herunter genöthiget) gerad' über wohlbedächtig Herr Herrmann. Der Herr v. G —, die Kleine v. W —, mein Vater, der junge Herr v. G —, noch allerlen vom Untershause und ich.

Bruder, gehen zulett auf Schmausereien binaus.

Berr v. G. Benm Tifch macht alles Friede, ba verliert man das Uebel, und das Gute empfindet man lebhafter. — Berrv. w. Ich glaube, daß man nach Beschaffenheit des Gemuths, auch den Lisch einrichten mußte. —

Berrmann. Und ihn mit Eppregen , oder Myrthen bestreuen. —

Berr v. G. Ich nicht! jeder Tisch muß frohlich senn, wir mußen mit Dancksagung empfahen, und zu uns nehmen, und uns auf Gott verlagen lernen. —

pafter. Alles, mas groß ift, geschiebet ben Tifche. Das Paradies gieng ben Tifche verlohren. Monarchien und Regenten ents fanden und giengen unter ben Safel. Chen werden im Simmel und ben Tifche gefcblogen. Jemanden ju Tifche bitten, ift bie feinfte Urt ju beffechen. Sat man ben Revifionscommigarien nur einmahl zu Egen gegeben, ift bas Gpiel gewonnen. Ben Tifche fommt ber Menfch feinem naturs lichen Buffande naber. Der Bornehme fieht, bag er bier mit bem Geringern gleis chen Appetit bat. Da er mit ihm aus Giner Schufel ift, aus Einer Flafche trinct, fangt er an, ihn für feines Bleichen gu balten. Alle Bergensfachen , wogu ich ben größten Theil ber Religion gable, gehoren vor einen weißs bedeckten und mit Efen und Trincfen befets:

G g

ten Tifch. Die chriftliche Religion giebt uns biegu viele Gelegenheit. —

Zerr v. G. Necht, lieber Pastor! Mas gen und herz sind Nachbarkfinder, so wie sich die Drusen im Munde und Magen verwandt sind. Was jene reißt, bringt diese in Bewegung. Bey Tisch lernt man thun, wurden, in den Schulen lernt man reden. — Mit meinem Freunde muß ich genüßen. —

pastor. Die herzliche Beredsamkeit, wo eine Einstlibe oft mehr gilt, als ein prahlendes: Allerseits nach Stand und Würden, ist auch ben Tisch zu Sause. Ben Tisch wird man nicht alt. Sehr richtig. Was uns hiedurch an Zeit abgeht, ersehen Stärcke, Gesundsheit, und eine lachende, alles leicht sindende Stirn. Hiedurch richten wir in einer Stunde mehr aus, als ein Rurzeser in einem halben Tage.

Zerr v. G. Es lebe Luther und feine Tischreben! — Ein schönes Stück von ihm, eine Ehrenfäule für die Menschheit. — Hätt er die nicht nachgelaßen, ich würd ihn lange nicht für das halten was er war. Die Fröhlichkeit, die Freundschaft an einem wolbesetzen Tisch, die Gerechtigkeit, lieber Passior!

for! und ihre Ausübung, an einem roths behangenen unbefesten Tifch. —

pastor. Sie muß nüchtern verwaltet werben. Wer am besetzen Tisch Recht spricht,
beugt das Recht. — Biele Leute sind der Meinung, man muße nüchtern schwören,
und halten es für Misbrauch des Namens Gottes, wenn sie gefrühstückt haben. Ein Richter muß aber keinen Wein trincken, wenn er Recht spricht. Er sieht gleich alles anders an. Mit der Gerechtigkeit ist es eine besondere Sache. Ein einzig Gläschen macht offt einen andern Menschen. Wer mitleidig ist, weicht vom Wege ab und

Serro. W. Mit ihrer gütigen Erlaubnis, ich glaube, daß es zu manchen Begebenheisten auch besondre Gerichte gabe. Unfre lies ben Alten find uns darinn rühmlichst vorges gangen —

Bermann. Eben hiedurch wird das Effen schmackhaft. Bielleicht konnt man trofiges bende, gluckwunschende Gerichte erfinden.

Berrv. w. Ich habe noch Niemand fris

paftor. Die Natur hat zwar jedem Eften feine Jahreszeit angewiefen; alle aber kommen am Ende barinn überein, daß wir

Gg 2

da=

daben frohlich und guter Dinge fenn follen. Mennen Sie mir eine Schufel, die Thranen ausprest? —

Berr v.w. Der Grad des Bergnugens

indegen fonnte verschieden fenn. -

Berrv. G. hieben fommt viel auf die Einbildung an. Nachdem eine Schuffel felten, das ift vornehm gehalten wird. —

Aber meine Berren da unten, die Suppe

wird Ihnen falt -

Berrv. w. Frenlich! ben ihr folte nicht gesprochen werden. —

pasior. Wer sie ift, wird sich von felbst huten. — Man kann leicht daben den Weg verfehlen. — Suppe geschickt zu efen ift sehr schwer — ich efe keine. —

Drey Stimmen, Baff, Tenor, Diss

Fant: feine?

paftor. Alexander auch feine.

Wieder drey Stimmen: feine?

paftor. Suppen find fur Rrande. Es find Fleischeffenzen, und fur Leute, die fein Bleisch mehr verdauen konnen. —

Berr v. G. Ich bin nicht drauf gefallen. Aber der Pastor hat recht. — Braten ist das natürlichste, wenn vom Fleisch die Red' ift.

paftor. Wer Fleisch und die davon erspreste Suppe ift, ift den Kern, und nachsher die Schale. Genuft den Saft und hinster her die Sulse.

Berr v. W. Wenn Sie mir gleich nicht bes fondere Festragsgerichte gestatten, Nationals speisen werden Sie mir wenigstens jugeben ?-

pastor. Gerne, und da ift benm Engs lander Braten, ben ben Deutschen Mehlspeise, benm Franzosen Kraut auf dem Felde. Die Deutschen sind Manner des Tisches. Sie sigen lange daben, ihr Tisch ist der beste. Rein Wunder, daß sie am langsten daben weilen. Sie sind die gastfrensten, die menschplichsten Eßer und Trincker.

Berrv. G. Ratholiden fochen vortreff-

pastor. Noth lehrt beten. Wenn ich zu reformiren hatte, mußte das schone Geschlecht, wenn es ja kochen soll, mit strenger Aussichließung alles was Othem gehabt, sich auf Milchspeisen und Gemuse einschräncken. Kein Fleisch und Fische mußten sie kochen, sondern blos natürliche Gerichte wurden zu ihrem Departement gehören. Obst aus Frauenzimmerhänden ist bennahe wie vom Baum.

Berr v. G. Obst, Pastor, bend ich, sen bie naturlichste Speif' in ber Welt.

Water. Es ift ein paradisches Efen, ein Manna, bas noch vom himmel falt, wors nach alle Rinder einen Erbgeschmack mit auf die Welt bringen.

Berr v. G. Dbft ift die gefundefte Speife unter allen. Rach Dbft, Milch und honig. —

paftor. Ich bin nicht von denen, die fchon das liebe Brod in der Welt zu gefunsfielt finden, und fich auf die allererfte Naturselementen reduciren wollen. Wer mir aber Obst verachtet —

Jerr v. G. If ein verderbter unnaturlicher Mensch. Er hat seine Unschuld verlohren, und trägt davon das Mahlzeichen an sich. — Pastor, ein Glas Wein aus den Händen eines Frauenzimmers —

paftor. So wie ein Glas Waßer und als ler Tranck aus ihren Sanden. Der Tranck ift mehr ber Runft entgangen, als die Speifen, und aus Gottes Sanden ziemlich unverfälscht auf uns gekommen. Ein Glas Wein bey der Quelle.

Wie bange mir ben bem Borte Quelle mard, können fich meine Lefer nicht vorstellen. Ich habe wenigstens ein Quartblat bicht geschrieben, briedrüber verhort, und boch gieng es glucklich ab, phyleich eine allgemeine Stille drüber warb --

zerr v. G. Sale sind gut, nach Tische hineinzugehen. Beym Speisen ein schmales Zimmer, um nah zusammen zu seyn. Man hat sich mehr —

paftor. Dahero ein runder ein Arthus Tifch und eine fleine Gesellschaft. — Wir figen hier an einer deutschen Tafel in allem

Betracht. -

Berr v. G. Was meinen Sie, Paffor! von den vielen Schuffeln? Ift nicht Eine

genug? -

pastor. Viele Schüßeln verlängern ben Tisch, und mithin auch das Vergnügen. Es ift wahr, es reizt mehr zu eßen; indeßen liegen in uns auch vielerlen Appetite. So bald es wahr ift, daß wir Fische, Fleisch, Obst, Gemiese eßen können, daß die Natur eine Schaßkammer für uns sen; so seh ich nicht ab, warum wir geizen solten.

Berr v. G. Es ift auch fcwer, ein einziges Gericht, bas vor fich felbfibeffebet, zu nennen?

Berr v.w. Fleisch mit Ruben.

Berrmann. Das find icon zwei mit Em. Sochwohlgebohrnen Erlaubnis.

herr v.w. Braten und Gallat.

Sg 4 Paftor.

Daftor. Done Gallat, wollen Em. Sochs wohlgebohrnen fagen.

Berr v. w. Ja, ohne Sallat.

pafter. Ich ef auch feinen Braten mit Sallat. Go eine Sauptichufel, fo eine nas turliche Schufel, braucht feine Unreibung.

Berry. G. Und warum ? Benm Sang muß Spiel fenn. -

paftor. Benm Tang, allein benm Gang nicht.

Berr v. G. Ich bab es von einem Beobs achter, ber im Borgimmer eines vornehmen Mannes bemercfen fonnte. Ein Frangofe fam, gieng an ben größten Spiegel im Bims mer, und fchnitt Capriolen. Gin Englander fette fich aufs Ranavee, ein Deutscher ftelte fich an ben Dfen, ein Rufe ging an ben fleins ften Spiegel und gog fich die Saare in Ords nung. War ein Eurlander gefommen, ber batt fich die Stiefel aufgebunden, und ein Pohl den Bart geffußet. Go, lieber Daffor, find diefe Leute auch am Bofe, an der Tafel, als Schriftsteller -

paftor. Um Bergeibung! ich wurd' in Europa nur vier Boldern Gis, Tifc und Stimm erlauben: Englandern, Frangofen, Deutschen - und Ginem Bold in Rorben -Deficie

Bier hauptwinde, der Englander Off, der Franzofe Gud, der Deutsche Westwind, und das Volck in Norden der Wind seines Nasmens.

Zerr v. G. Eurland murde dieses Bold wol schwerlich heißen — aber Pastor, der Lischstyl ift allgemein — leicht, nicht wahr? Man könnte den französischen zum Muster vorschlagen.

Paftor. Warum das? je nachdem der Mann, der fpricht, je nachdem das Gastmal, je nachdem der Styl. Der hort die Austern wie einen rußischen Fuhrmann pfeisen, der läßt sie erst verstummen vor ihrem Scheerer, der ist sie mit Haut und Haar, der balbirt sie erst! Fremde Gewürze verderben das Eßen und das Gespräch; die liebe Natur muß bey Lafel präsidiren

Jerr v. G. Ich bete nicht eher, als bis Salz auf den Tisch ift. — Es ist ein Sinnsbild vom Verstande, und ich dencke, gewise Urt Leute mußen ben Tisch nie anders reden, als daß es zur Noth aufgeschrieben werden könnte. Der Tischstyl und der Briefstyl solt freylich Natur aus der ersten Sand seyn; wer kann Natur genug predigen? Wir sind wie Uffenleiter, wie Barenleiter, die ihre

Thie=

Thiere schlagen, wenn sich selbige vergeßen und zur Natur kommen. Gemeine Sprache ift Waßersuppe. Ausgesuchte Worte sind Canel, Muscatennuß. Es falt auf die Junge; allein es macht Dige. — Lieber Pastor! gies gen Sie Del in meine Lampe, sonst geht fie aus. —

paftor. Gie brennt treffich!

Der junge Serr v. G. fing an mir ets was leise zu fagen. Der alte Serr v. G. verlangte, daß ers laut fagen folte, und der junge Serr v. G. versftummte.

Eine Beisung vom Beren v. G. dem altern, ben Tifch nicht leise zu reden. Es sieht, fagte der alte herr v. G., nach Berrathern aus.

Berkos wider die Soflichkeit. —

Obgleich eben biefe ungebetene Unmerfung ein bergleichen Berftoß war.

Wir waren ben Fischen. herr v. G. behauptete, es gabe Gerichte, ben benen man nicht sprechen mußte.

Sie leiden es nicht, fagt' er, und wols len durchaus, daß man fich mit ihs nen allein beschäftiget. Sie sollen auch beger befer schmecken, wenn sie still gegessen werden. — Fische, fuhr er fort, sind von ber Urt.

paftor. Es giebt Augenblicke, wo man auch benm Fleifch, benm Brodte, nicht sprechen fann. Unafreon flarb, weil ihm eine Traube in die unrechte Rehle fam —

Berr v. G. Lagen fie und Probegen. — Berrmann. Du bift flumm, wie ein Fisch, fagt man. —

Berr v. G. Dumm, wie ein Stockfisch, fagt man auch. —

Man mochte eine Pause, und die Sache blieb nach einem langen Stillschweigen unausgemacht, obgleich beinahe jedes Gräten bekam, weil sich keines des Lachens enthalten konnte. Ich gewinne ben diesem Cartheuser Silentio, und meine Leser, fürcht ich, auch. Am Ende blieb es unausgemacht, weil ein verabredetes Stillsschweigen keine Probe sen könnte. Herr v. G. war dieser Meynung.

Daftor. Wer mit mehr als zwepen bep Lische spricht, muß sehr lustig senn; sonst verliert der vierte. Mit zwepen muß man sprechen; denn man ist freylich bep Lische nicht immer in den Umständen, sprechen zu können. Drey wechseln sich beständig um. Unverwerckt kommts an jeden. Sind vier, spricht

fpricht felten mehr als einer. Zwey konnen nur ftreiten, der dritte entscheidet; dieses aber muß nicht als grauissimus præses, sonbern als Nachbar senn.

Berr v. G. Was mennen Sie, Paftor! wie man fpricht, ift man, wie man ift, fleibet man fich. —

pafter. Richt immer. Ein Stolzer fleidet fich prachtig, ist schlecht, und spricht schwülftig; ein Wollüstling —

Birv. G. Bird zugegeben, ich menn'

paftor. Alles drenes zeigt von Ges

Zerr v. G. Das meynt' ich. Was gebilliget wird, ift gut, was vergnügt, ift ans genehm, was gefällt, ift schön. Ich glaube, wir thun dem herrn v. W. einen Gefallen, wenn wir von Kleidern sprechen. Er wechselt drepmal bis viermal an manchem Tage.

Berro, w. Riemals ohne Urfache, herr Bruder. Ich geb' jedem Tag', jeder Stunde, was recht ift.

Berro. G. Das ift eine gute lebung in ber Gerechtiafeit.

Berrv. w. herr Bruder, bu haft, wie Christianus der zweyt', in Mutterleibe geweint.

pafter. Wie Chriftiernus.

Berr v. G. Und was weiß ich, wie wer im Mutterleibe gelacht. —

Berro. W. Ich schiede mich in die Zeit, und bin ein festlicher Mann, bas ift: bie vergnügten und traurigen Borfalle meines Lebens sind mir beständig im frischen Andenschen. Offi traur' ich an demfelben Tage, und bin frolich an demfelben Tage.

paftor. Gehr naturlich! -- Gelten ift ein Tag, ber nicht feine Plage hat.

Berr v. w. Alles dieses bruck ich burch Rleider aus. Man hat Trauer; warum benn nicht Freudenkleider?

Jerrv. G. Da hat der herr Bruder eis nen guten Gedancken, an Freudenkleider denckt Niemand, und doch solte man Freudenfars ben und Freudenkleider ernnden, und sie dazu privilegiren. So was hat Einfluß auf uns. Wenn ich Plereusen, Trauers faume

Paftor. Pharifaerfaume!

Gerr v. G. Sehe, bin ich betrübt. — Es erinnert mich an alles Trübe des Lebens — ich fühl die Krankheit von weiten, an der ich sterben werde. Das, glaub ich, fühlt jedes, wenn es betrübt ist. —

Gerr. vw. Man theilt die Trauer in halb und gang ein; ich theile fie in Biertheil —

Berr v. G. Das ift, nach dem Monde — ich bin, nach der Conne, immer gang, herr Bruder!

pastor. Rur nicht immer Mittagssonne oder Mitternacht! — Sind Morgen = und Abendröthen nicht die schönsten Stücke am Tage? Giebts nicht eine gewisse Ruhe, die beger ist, als Tanz und Jubel? Warum immer Adagio oder Allegro? — Das männliche Alter ist die Mittagssonne. Die Jugend aber hat ihren Reiz, und das Alter hat auch sein bescheidenes Theil. Das Alter genüßt, es verweilt, wenn die Jugend herum wanckt, und vom Hosmungswinde hin und her getries ben wird.

Berr v. w. Em. Wohlehrmurden bin ich ergebenft für diefe Sulfsvoller verbunden. -

Berr v. G. Ein Biertheil oder halberges benft — gang ergebenft fagft du wol nur gum Praepositus.

Berro. w. Getroffen! Alles fein Gewicht und Baage!

Berrv. G. Gott erbarm! So ein Eurs lander! So lang das gand fieht, hat es folch höfliche Manner nicht gehabt, als dich und beinen Waffentrager, den herrmann. Wir gehen in Stiefeln! und du herr Bruder, wie ein Pabst, in Pantoffeln. Schue find dir schonzu schwer. —

Jerry. w. Die Frag' ift, wie's fich leichster geht? — Wir haben darüber schon so offt und viel gesprochen — ich behalte meine Weise, und laß jedem die werthe feinige. —

Berr v. G. Eins indessen, Berr Bruder, mit deiner Erlaubnift. — Warum bleibst du im Zirckel beiner Familie? Du soltest ein Path' und Leichenbegleiter und Hochzeitgast von der ganzen Welt seyn, und als ein Cosmopolit —

Berrv. W. Das hemde, ob es gleich nur von Linnen ift, bleibt uns naher, als das Aleid. Wenn die Noth der ganzen Christenheit mit der meinigen stimmet, und wenn ich sie weiß, accompagnir' ich gern. So auch mit der Freude.

Gerr v. G. Und wenn ich fie weiß? Ges schichte, herr Bruder, Geschichte -

Berr v. w. Aber Beit! Geschicht' ift Beits pertreib.

Berr v. G. D! du edle Zeit! Rein Diffesthater wird fo behandelt, als du! —

der v. w. Bon ungefehr hab ich mans ches erfahren, und ich leugne es nicht, es giebt giebt gewiße an fich rothe Tage, im Staats und hofe fo wie im hauscalender, als da ift ber ein und dreifigste Julius.

gerr v. G. Darf ich -

Serro w. Benedictus I. der LXII. rdmische Pabst ftarb an diesem Tage, und auch Ignatus Lojola im funf und sechzigsten Jahre seines Alters. Mein Grosvater ift an dem nemlichen Tage, gleichmäßig im fünf und sechzigsten, meine Mutter am nemlichen Tage, im zwep und sechzigsten Jahre, verstorben.

Berr v. G. Das ift ja ein rechter Pesttag. Berr v.w. Richt genug! Mein Sohn Casimir bekam an bem nemlichen Tage bie ersten Zahnsproßen, und starb acht Tage nach biesen Todeskeimen. Meiner Mutter Bruder brach ein Bein, und

Zerrv. G. Spare deinen Zinnober, schott roth über roth! — Zwen und sechzig und fünf und sechzig! Du sprachst die Zahlen so feperlich, so groß aus, daß ich ordentlich römische Zahlen hörte — ich condolire von Herzen. Un dem Tage wohl ganz tiefer Trauer?

Berrv.w. Du willst spotten, allein — man lebt nur durch dergleichen Kunsigriffe, sonft

fonst betriegt man sich um das Leben. Rleis der find das, was Ceremonien in der Kirche find.

Berrv. G. Das lehte mag fenn, bas erfte nicht alfo. Du, hochzuehrender herr Bruder, du! du felbst bist der größte Lebensbetrüger, den ich kenne, du lebst die vorige Zeit so vielmal, du wiederholft dich selbst so offt —

Berr Druder, das Bergangene und das Gesgenwartige.

Berrmann. Bager macht weife, und fros

lich ber Wein.

Berr v. G. Wer weise ift, herr! ift auch frolich. — Weg mit diesen Zusammenfugunsgen, die die Natur nicht felbst veranstaltet. Mit diesen elenden Kuplereien. Wasser alslein, Wein allein.

Berrmann. Aber mit Em. Hochwohlges bornen Erlaubnis -

Dier ist wieder etwas außerhalb der Linie. Dies Etwas gehört auf die Rechnung der Frau v. G. Sie winctte mir, um mir einige Festfragen wegen meiner Predigt der Frau v. W. jur Lehre und Trost vorzulegen. Meine Leser haben über diese Predigt schon mehr als eine Predigt gehört. Ich antwortete der Frau v. G., Ho bucktebuckte mich gegen die aufs Wort merckende Fran v. W., und gern hatt' ich dieses Predigt, wasser mit dem weinreichen Gespräch des Herrn v. G. gemischt, wer hat aber Caffars Fähigkeit? Der lesen, schreiben und seine sieden Gachen dictiren konnte. Go viel weiß ich, daß Herr Herrmann zum förmlichen Wassenträger des Herrn v. W. installirt wurde. — Herr v. G. war Brabevta. Um in der obigen Figur zu bleiben, muß ich es eine Taufe nennen. Jest si; ich wieder, meinen Lesen zu dienen, an Ort und Stelle.

Berrv. G. Einen Tag, herr Bruder, will ich dir noch aus der Geschichte jum Geschenck machen. Wenn ich nur, so wie du, romische Jahlen aussprechen konnte. Den achtzehnten April

Ich. Ift Allexander Magnus gefforben.

Berr v. G. Und wer mehr?

Ich. Diogenes aus Sinope, der Cynifer, bem Alexander, obgleich Alexander flein war, doch schon zu viel Schatten machte. Diogenes ift Alexander unter den Philosophen —

Zerrmann. Und auch der Tempel zu Ephes fus wurde an diesem großen Tage einges afchert. —

Berr v. G. Ep! ep! herr herrmann, bas war ein Patenpfennig von der Gottin Diana, da Alexander gebohren ward.

Man

Man lacht' allgemein über herrn herrmann.

Serrmann. Ich bitte taufendmal um Bers geihung. —

Berr v. G. Warum das? Sie haben das Feuer nicht angelegt.

Berr v. W. und Fran v. W. 3ufammen. Der achtzehnte April! unfrer Kleinen Geburtsstag. —

Berr v. G. Damit aus ihr ein Alexander famme! Es war eine Gesundheit

grau v. G. Und fie einen Alexander bens rathe! (ein allgemeiner Glaferanftof.)

Berrv.w. Du weißt, herr Bruder, für wen ich fie bestimmt habe. (auf den herrn v. G. den jungern zeigend)

Frauv. G. gur Frauv. W. Auch ich hab es die Ehre gu wiffen.

Fran v.w. zur Fran v. G. Warum bie Ebre? —

Berr v. G. Dann heprathet fie feinen Allexander, der himmel erfülle alfo meine Gefundheit. —

Berro. w. Das wurde mir ein Geft fenn!

Berry. G. Das Mirthen: oder das Bies genfeft?

Bende! bende! gerrmannn.

Zerrmann. Ew. Sochwohlgebohrnen nehme mir die Erlaubnis, meine aufrichtigften Sluckwunfche —

Berr v. G. Alle gute Dinge, nur fein Glückwunich. —

Eine Gefundheit, gufammen: alle gute Dinge!

Zerrv. W. Diesen guten Tag muß ein Rleid bezeichnen, das gefallen soll. Du spottest über meine Rleider, herr Bruder! Alles, mas Augen hat, soll diesem Ehrensteide ben gegenwärtigen und den fünftigen Allexander ansehen, und alles —

Zerr v. G. Gefallen foll, herr Bruder? Wird, willst du sagen. Men kann nicht sagen: es soll gefallen, sondern wenn es hoch kommt: es wird. —

Zerrv. w. Da haft bu recht. Mit bem Geschmack muß man complimentiren, ich beicht' und wiederrufe mich. —

Jerr v. G. Paffor! mit Ihrer Erlaubnis, eine fleine Wiederholung, über die Farben von gestern Abend. Ein Bersuch, ob ich beshalten habe. Bey den Farben giebts heis lige Zahlen. — Es sind drep Hauptfarben. Roth, blan, gelb. Roth ist die alteste Farbe in der Welt; das Chaos war ohne Zweifel roth.

roth. Blau ift die Leibfarbe der Erde, gelb die Leibfarbe der Sonne. Die weiße Farbe ift die Seele, das Licht zu allem. — Bas dencken sie, Pastor? —

pafter. Daß wenig ober gar nichts bon biefem allem auf meine Rechnung gehore. —

Berrv. w. Theorie, meine herren, ich bearbeite dieses Feld praftifch. —

pastor. Mein Sat ist: folg der Natur! Sieh die Lilien auf dem Felde. Die Natur hat nichts, was sich nicht passen solte. Die Blut' ist das Kleid. Der Spiegel die Weste.

Jerr v. w. Schon! wahr! viel gesagt! Wenn ich ein halb trauriges, halb lustiges Fest habe, roth und schwarz — und da kann man Feinheiten andringen. — Ist der Uebergang von der Trauer zur Freude; so ist das Kleid licht, die Weste dunckel; ists von Freude zur Trauer umgekehrt, ists allmählig, so auch der Uebergang, so allmählig, daß man nichts merckt. —

paftor. Das erfte nennt man es fcbreit, als wenn ihm auf ben Fuß getreten mare, das andere konnte man: es fpricht nennen, und fo konnts bis ins Ohr fo leife herunter kommen.

Sh 3 Berr v. G.

Zerr v. G. Es geht mit den Farben der Rleider vielleicht wie mit den Festen meis nes Freundes. Es widerspricht sich oft, es paßt nicht alles. —

paftor. Wenn eine Farbe ber andern bens nahe gleich ift, sieht es aus, als falle sie ihr ins Wort. Es hat das Ansehen, als wenn eins so wie das andere werden will, und nicht werden kann. Das verdrießt den Zuschauer, er sieht feinen erwünschten Ausgang ab. Der Anoten bleibt geschürzt. Also eine tolche Farbenwahl: daß wegen ihres Unterschieds fein Zweifel bleibt.

Berr v. G. Blau und roth! Die preufis

pastor. Ganz recht; allein die Weste solte roth, das Kleid blau seyn, und das der Vermischung wegen. Diese entstehet, wo die Farben recht zusammenstoßen: denn hier wird selbst diese Vermischung eine begreisliche in rerum natura existirende Farbe. Ist das Kleid roth, die Weste blau, giebt die Verzmischung ein schmußiges, ein ekeles roth. Es solte jedes Land seine Unisorm haben, jest tragen sie höchstens die Soldaten.

zerr v. G. Jede Uniform fleibet. Wenn ein Officier seinen Dienstrock auszieht; ifts offt so, als wenn er Anstand und Geschmack und alles mit ausgezogen hatte. —

pastor. Uniform kleidet. — Sie haben recht, allein warum? Die meiste Zeit, weil sie Geset ift. Man nimmes nicht so genau. Man weiß, daß man sie tragen muß. Ist dieser Zwang vorben, sieht man den Menschen in naturalibus.

Jerrv. G. Pastor, sie hatten gestern Abend ben Einfall, daß die Worte Kleider der Gedancken waren, und daß man sich anch hier Farben dencken konnte. Wahrlich, manches Wort ist wie achte, manches wie unachte Farbe, manches Wort ist ein vioslettes, grünes, rothes Kleid.

Berro. w. Ich hab indefen leute gefannt, benen vom rothen übel ward. Es war ihnen ein Ach und Webgeschrey.

paftor. Es ift die harteste Farbe, der Stand der Natur, der Stand der Wilden. Die Jugend scheinen helle, einfache, das Alster zeifelhafte, vermischte Farben zu kleiden. Jene konnte man kuhne, diese bedächtige Farben nennen. Den Blonden kleiden blaße, oder ganz schwarze Farben; jenes wegen der Sh 4

Sarmonie, biefes wegen bes Contraffs. Den Brunetten fleiden barte Karben. Go giebts auch feibne, baumwollne Gefichter, und Gefichter von Garn. - 3ch balte bas fur, ein jeber Menfch, ich fage Menfch, muß feine fonigliche, priefferliche, und pros phetifche Stunden, und auch fo feine brepers len Rleiber, baben. Meine Frau bat mich Darauf gebracht. Go fimme ich mit bem Rleiderschmud Gr. Sochwohlgebohrnen bes herrn v. 2B., und fo weich ich von ihm ab. Ronig geht eigentlich auf die vergangene, Briefter auf die gegenwartige, Brophet auf die funftige Beit, indeffen giebt es Beiten, wo Die Minute, wo ber Augenblick ben Ronig, ben Priefter, ben Propheten fordert.

Jerrv. G. Pastor, die Jdee gefält mir, ich glaub jeder kluge Junge, das heißt doch eben so viel, als jeder Mensch, ich sage Mensch — ist König, Priester, und Prophet, wenigstens weiß ich mir Zeitpunkte zu besinnen, wo ich König, Priester und Prophet gewesen: und wäre mir das Wort König nicht so gehäßig — würd ich nicht gern mit Eromwell anstatt dein Reich, deine Respublick komme! beten; König wäre meine Lieblingsuniform.

paftor. Sie fonnen immerhin ihre repus blicanische Rafces benbehalten. Gie burfen fein Konigfcher werden, um im Geifte Ros nig ju fenn - ich bin fur Ronige, bas beißt was anders, als frob wie ein Ronig fenn -

Berr v. w. Schicket euch in die Beit, ich fcblage Bergog, Brieffer und Prophet por.

Berr v. G. In dem Ginn, wie der Pafor es nimmt, ift Bergog von Eurland viel zu wenig fur mich.

Sier brech ich ein volitisches Gesprach ab, bas wie ein Seckenfeu'r berauffprang, und moben mir viel entaina. Die fich bies Gefprach auf ben Aufschag am Rleide reducirte, weiß ich nicht. Das Ende vom Liede mar, daß Eur: land ein Aufschlag von Doblen fen, und bag, wenn ja ein andrer Aufschlag, als von bem nehmlichen Tuche, fenn folte, er lichter fenn mußte.

Berr v. G. Das mahre Berhaltnis von Doblen gegen Curland.

Daftor. Gefdmack ift die Bemubung, unfer Urtheil mit andern algemein zu machen. Die Deutschen werden es nie ju viel Genies bringen, welche Rlugel ber Morgenrothe ba= ben. Sie befigen aber eine febr große Un= lage jum Gefchmad. Alles gu berichtigen, ift ihre Sache. Man fonnte ben Gefchmack eine Galanterie bes Berffandes nennen. Er will fich bequemen. Der Menfch bat Uppes tit, beißt: ber Wirth ift an feiner Safel gut. Der Menfch bat Gefchmack, beißt : er macht, daß andere mit Appetit ben ihm efen. Ein Genie tragt einen rothen Rock, ober fo mas; ein Geschmackvoller eine fanfte garbe. Er will alle Leute beffechen , wenn man fo fagen barf. Englander haben Genie. Frangofen Gefchmack. Deutsche beibes. Wem es in einem Stud an Gefchmad fehlt, wird fcmers lich irgendwo Gefchmack zeigen. Der Gefdmad ift ariffocratifder Staat. Gefdmad ift das allgemeine Gefallen. Gefühl ift ein Privatgefallen. Gefchmad ift bas Gefchicf, Die Fabigfeit ju mablen, was jedem gefallt. Gefühl bat man, Gefchmack lernt man. -

Berro. G. Bon wem aber?

paftor. Die Pluralität entscheibet, nicht aber die Pluralität des Bolck, sondern von Leuten, die Gelegenheit gehabt haben, sich in der West umzusehen. Geschmackvolle Leute wißen zu treffen, was allgemein gefällt. Man hat indeßen Geschmack blos anderer wegen. Willes Schone sucht und liebt man für die Gestells

fellschaft, und man kann es sich kaum vorsstellen, was man nicht der Geschlschaft alles zu Gefallen thut. Man wählet ein schönes Weib nicht feinetwegen. Man nimmt sie, damit sie andern auch gefalle. Der Eifers süchtige macht hier keinen Einwand, sondern auch er wählt nicht anders.

Serr v. G. Sonderbar, aber wahr — Oben: hi hi hi ha ha ha! Ein Gelächter in allen gang und halben Tonen.

Paftor. Ein Garten gefällt in Gesellschaft; Wald wenn wir allein sind. Ungesellige haben feinen Geschmack. Man folte glauben, der Geschmack habe keine Regel, allein er hat seine Regel. Man kann indeßen nur durch Erfahrung barauf kommen.

Berr v. G. Wenn man Freunde hat, fens bet man nicht zuvor Rundschafter aus, um zu fragen, mas jeder eßen will; indeßen mußt es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man nicht eine Mahlzeit anrichten sollte, die jedem gesiele

pafter. Der nicht francf ift.

Berr v. G. Fur ben fochen die Mergte. Der arme Schelm!

Daftor.

pafter. Griechen und Romer find Dufter bes Geschmacks, und werben es bleiben in Ewigfeit. —

Berr v. G. Da bitt ich um Bergebung -

ber deutschen Sprache. -

Daftor. Wenn Gie ibr bas leben abfores den, gut! fo fann auch die beutsche Gpras che ju der Chre fommen, welche der gries chifchen und lateinischen, eben weil es feelige und vollendete Sprachen find, guffehet. Go lang eine Sprache lebt, wird bies Wort abelich, dies burgerlich, bies baurifch, nachbem es die Mode will. Es geht mit ben Worten , wie mit ben Ramilien : Dies fommt empor , jenes fallt. Beut ift es am tonig= lichen Sofe, in der Epopee, willfommen, mors gen findet man es fcon bis im Schaferges Dicht unausstehlich. Gedancfenmendung, Dencfart, alles ift im egyptischen Dienfts baufe ber Mode. - Gewinnfucht, Eigens finn in der Nation, fann Wort' erhohn und erniedrigen. Alle Dungen in einer lebendis gen Sprache find ber Reduction unterwors fen - und wenn bann die Tyrannen triums phiret, und Gobengreul die beiligen State fcanbet, wenn von ben Tempeln bes Ges fcbmacks schmacks kein Stein auf dem andern ist, wenn Barbaren das Land deckt, sind Somer und Pindar, Virgil und Soras —

Beltweisheit in einem Bolcfe wohnet, welscher Eprann fann da das Land verheeren?

pafter. Philosophie ift Reftung, ich ges fteh es, wo ift aber eine, die unüberwindlich ware? Die Bigenschaften, fie mogen blos fcon ober jugleich grundlich fenn, (Colorit, Gefdmack, muß jedes Buch haben, wenn es nicht mathematisch ift) find mit einander ver-Satten benn die Alten fein Licht in ber Weltweisheit? Bo bift bu Gonne blieben, fingt die chriffliche Rirche, und meine Frau mit ihr. Die iconen Runfte und Wiffenschaften find die Mobilien, Die Pratios fa. Die Bande der Roth greifen fie guerft an; allein am Ende verbreitet fich die Epraunen über alles - burr ift das gand, das Bold in Retten, ber Priefter bes Buterichs Ges vatter - bis ein Beerführer in ber Nation hervorragt, Seu'r fiebt, und nach ben Schaben ber Alten grabt - bann fommen auch tabulæ naufragae ber Ratur jum Borfchein. -

Berr v. G. Der himmel wende biefe Ges fangenschaft von Deutschland und feinen Gran:

Granzen ab, und wenn Deutschland ja Bies gelftreichen muß, und ihre Knaben in ber Geburt erstickt werden, schenck er ihnen 2002 sen, und führ sie zuruck nach Kanaan!

Berrv. w. Ohne durch eine Bufte gu geben. -

pastor. Noch ift Deutschland im werden. Ein schon Gewächs! wird man bald sagen. Noch ist es weit vom Engus, der wie das eigene Fleisch und Blut der ärgste Feind ist, ein innerlicher Freser, ein Bürgerkrieger. — So lang es einfältig ist, schlecht und recht wie die Natur einhergeht, wer kann es verzwüsten?

Berr v. G. Deutschland fing mit Blig, Donner und Sagel an, und das war (so finster es rings umber aussah, wie fann es anders ben Donner, Hagel und Bolcken?) ein deutscher Anfang. Die affatische Banife, meiner Frauen Leibroman, ift —

Berrv. w. Blig, Donner, hagel, reinis get die Luft, und alles gedeihet wohl.

Berrv. G. Ich weide mich an der Vorfiellung, daß Deutschland, das so vortreflich zu blüben anfängt, auch Frücht' ansegen were de zum ewigen Leben. — paftor. Wir feben ben Man, fo man-

Berr v. G. Deutschland — wie ein Feuers werch brandt es ab, Deutschland!

paffor. In deutschem Bein.

Wer frangofischen Wein hatte , ließ fich ju Deutschlands Ehre beutschen geben.

Berr v. G. Wird euch auch so deutsch ums Berg als mir?

Wir trancken noch einmal: Deutschland! und jum drittenmal: Deutschland!

Wir feyren, fing herr v. W — an, als ob er ben Faben gefunden hatte, ben herr v. G — und mein Vater verlohzen. Wir feyren das feelige Undencken unfrer in Gott ruhenden Vorväter, die, wenn gleich sie ein Glas über Durst trancken, dies und noch mehr in Shren thaten, und Wein und ein Ruß in Spren, foll Niemand wehren. —

Zerrv. G. Sie gaben Gott, mas Gots tes, dem Kanfer, mas des Kanfers, dem Freunde, was des Freundes, ihren Weibern, was der Weiber mar.

pafter. Sie waren tapfer, ohne burch ein Aushängeschild ihren Much zu verfündigen.

gen. Frisches, unvergiftetes Blut rothete ihre Wangen, sie liebten ihre Weiber wie Menschen, ihre Freunde wie Engel, wie starcke Geister. Sie waren beglaubt ohne Schwur.
Wolte Gott, baß ihre Kinder eine solche Denckungsart nie unter bas alte Eisen legen möchten!

derr v. G. Wir fenren die feelige Zukunft, da sich die Wisenschaften zu diesen deutschen Eigenschaften wie Weib zum Manne gesellen, und nichts soll dieses Paar scheiden! Jeder der in Eurland beutsch spricht, empfinde, daß er ein deutscher Nachbar, ein Mitdeutsscher sen!

( Mein Bater schien einwenden zu wollen; allein es blieb benm Schein. )

Diefer Gedancte fen der verborgene Sebel, ber und in Bewegung fege, dentich ju fenn! -

Gerro. W. Damit wir uns bem Genie einer Sprache bequemen, die zur Bescheidens heit und zur Höflichkeit, zum Unterschiede zwischen herr und Anecht gebohren ist. So rauh auch unfre Vorfahren waren, so rauh ihre Sprache auf uns gebracht worden, die noch bis diesen Angenblick nicht über alle Bothmäßigkeit des Vorwurfs erhaben ift;

fo fehr unterscheidet sie sich von allen Sprachen, wegen; des in ihr liegenden Originalsstoff zur Höflichkeit. Was schadet ein harter Son, wenn die Kraft der Sprach ihn wie derlegt?

Bier entftand Rrieg und Rriegsgefchren. Endlich batt' all Rebb ein End. Ein Rries bensarticel mar, bag herr v. 23 - bies fen Tag, als Seff der Deutschen, auf Rins beefind bringen murbe. Omne trinum perfectum perorirte herr herrmann, bem es mit Diefem lateinfchen Brocken befer ging, als mit bem Tempel der Diana. Reft ber Deutschen, fubr herrmann fort, muts terlicher Geburtstag (Die Mutter Des Berrn v. 28 - batt' an diefem Tage bas Licht ber Belt erblickt) vorläufiger Berlobungs: tag. - Man dacht auf feverliche Einweis bung biefes Reftes, und es ward ein Schäuer gebracht, welchen ber Berr v. Gju leeren anfing und ben er bie Runde ges ben lies. herr v. B - mar außer fich wegen Diefer feperlichen Unftalten. 3ch batte biefes wiffen follen, fagt' er. Un ibn fam ber Schauer gulett. Gein Dand war rubrend. Der gute Mann jammerte mich, und, wie ich hoffe, wird er alle meis Les

Lefer jammern. Er ließ eine Thråne in ben Wein fallen, die er lange gefammlet hatte. — "Diese heilige Thråne " sing er an, Alleve seits Sochwohlgebobene, Wohl Ehrwürsdiger und Soch = Edler, Soch = und Wertbgeschätzte Serren und Freunde, diese heilige Thråne " mehr erlaubt' ihm die Wehmuth nicht. — Da man einsahe, daß herr v. W — fein Wort mehr in seiner Gewalt hatte, sing mein Vater an: — pastor. Wer allein trinctt, schämt sich.

Paftor. Wer allein trinckt, schämt sich. Wer in Gesellschaft trincket, flärckt sein Lesben. — Wir bringen uns durch den Trunck in Norden in ein begeres wärmeres Elima. Wir sind im Geist in dem Lande, wo der Wein gewachsen ist, den wir trincken: Brandwein macht heimlich, Bier schwer, Wein gesellig —

Berro. G. Im Weine ift Wahrheit.

pastor. Das Temperament nicht, aber die Gesinnung kann man durch den Trunck benm Menschen erkennen — allein auch das Esen verändert den Menschen, und öfnet verborgene Kammern. Leute, die sich im Trincken für Spionen hüten, sind nur auf einer Seite gedeckt. Ist der Mensch truncken, so ift er schwach, und das ift Gläck für ihn, sonst würd er seinen Phantasten nachlaufen,

und Schaben nehmen. Go wie ein Dachte manderer, wenn er die Augen brauchen fonns te. Der Bein lofet die Bunge; ben Leuren Die in fich gefehrt find. Schmabern, Die einen wißigen Ginfall zu verbeißen fur Rinbermord halten, und ihre Schwangerichaft nicht verbeimlichen, fondern lachen, ebe fie noch entbunden find; Schmabern flopft ber Wein ben Mund. Es ift Diefe Burchung eine besondre Gache; indeffen bestätiget fie Die Erfahrung. Jeder fluge Mann fpricht, menn er ein Glas getruncken, und jeder Marr verftummt, und wenn er ja gu fprechen fich erfühnet, ift es fo Etwas unausstehliches, baf Diemand lacht, als er felbff. - Une berer Urt Rarren, Die fich nur badurch von ibm unterscheiben , baß fie nicht luftige Rols Ien fpielen, fondern ftillnarrifch find, felbit Die achten fich ju gut, Theil an ihren berebten gandsleuten ju nehmen. - Go unters Schieden, wie Bauren und Uffronomen ben bes ftirnten himmel anfeben, fo unterschieden ift bier bie Burfung bes Beins. -

Berr v. G. Paftor, für dies Bort ju feis ner Zeit —

Das Wort zu feiner Teit!
(Sie truncken alle.)

31 2

Daftor.

pastor. Leute, die eine gewise Ausmercksfamkeit auf sich ziehen, die im Staat bezeich, net sind, können sich nicht betrincken, ohne sich verächtlich zu machen — wie zum Exempel Pastores und Juden. Alles läuft ihnen nach. — Man sieht den Noa, wenn man einen trunckenen Pastor und Juden sieht. In England, wo ein Prediger kein Erzvater ist, wurd es weniger anstößig seyn, einen kopkhängenden Pastor in betrunckenem Musthe zu sehen. —

Jerr v. G. Ein Schwarmer ift ein Sees lentrunckener. Wenn ich schon nüchtern unter Trunckenen seyn foll, will ich lieber unter Leibes als Seelentrunckenen seyn. Betrunstene verstehen sich untereinander; so auch Schwarmer.

pastor. Durch ben Körper haben wir Ansschauung. Wer mit ber Seele sieht, ist ein Schwärmer, ein Geisterseher. Ein Enthussiasit ist ein edler Phantast. Ein Phantast glaubt etwas zu empfinden, was er sich einsbildet. In so fern sein Ideal sein maximum, das er sich ohne Sinnen aus sich selbst dencket, einen ruhmwürdigen Gegenstand trift, ist's Enthusiasmus. Ueber Schwärmeren und Gebes

Geheren muß man reden, wenn man, wie wir, ein paar Gesundheiten getrunden hat.

Jerr v. G. Lieber Pastor, ich habe mir unter einem Schwärmer einen Menschen vorgestelt, der tangen will, und nicht Tackt halten fann. So wie die Biene um eine Blume herumsummt, und bie und da was herauszieht; so auch ein Schwärmer mit seinem Gegenstande. Nicht jeder Schwärmer kommt an einen Lindenbaum. Jonig macht er gar nicht.

Paffor. Ein Schwärmer rechnet ohne das Einmaleins der Seele zu wissen, er bauet, ohn' ein privilegirter Architect zu senn. Die Philosophen bedencken sich offt zu lange, ein Schwärmer offt zu furz. Der Philosoph sieht nach der Uhr, der Schwärmer nach der Sonne. Der Schwärmer ist eher Feldberr, als ein Philosoph, offt zeigt der Schwärmer dem Philosophen kühne Wege, Der Philosoph pflassert sie, und dann geht sie jedermann. Der Tag gehört dem Philosophen, so wie die Nacht dem Schwärmer.

Berr v.w Das Gallaffeid der Manns, perfon, das Reglischee ber Dame. —

Herrv. G. Hab ich recht, Pastor, ein Hypochondrist ist ein Mensch, der sich selbst, Fi 3 wie wie ein Geißiger feinen Raffen, bewahrt. Der fein Leben lieb hat -

paftor. und eseben barum verliert.

Berr v. G. Ich murbe, wenn der Mensch an der Seele franck ift, die Rur des Leibes, und wenn er am Leibe hinfallig ift, die Sees lenfur vorschlagen. Diese sympathetische Mittel find nicht zu verachten.

paftor. Wo aber Die Megte?

frau v. W. zur frau v. G. Bollen Sie meisner Rleinen erlauben, ben Sallat angus richten?

frau v. G. Wenn ich meine Schwiegerstochter nicht bemube

Die Rleine fchritt ohne Umftanbe ju Berche.

Frauv. W. Das strengste Augenmaaß und Handegewicht, so ich fenne, Del, Eßig, Salz-Jeder Blick, jeder Griff trift. Sie schneidet alles ohne Elle. Sie mißt kein Band. —

Berrv. G. Wir wollen, um Sie auf die Probe zu stellen, alle Augen auf Sie richten, ich wette Sie ärgert sich, und giebt zu viel Efig. —

Das Fraulein v. M. lächelte ben diesem examine rigoroso ohne aus der Faßung zu gleiten. Der Gallat erhielt allgemeinen Beifall. Der Braten ward hinterher gegessen, wie erwiesen war. Ben diefer Gelegenheit votirten wir ab, (da diefes ben obigen Grundfägen nicht entgegenstand) daß alle Speifen und Geträncke die öffentlich abgebrauen und angerichtet würden, durch Frauenzimmerhande gehen mußten. Es ift, fagte

Berro W. Feperlicher. Berro. G. Es schmeckt beffer. Pastor. Die Ratur ift eine Dame. —

Das Fräulein v. B. mit dem vortrestichen Ausgenmaaß und Handgewicht bat, nachdem sie ihre Sallatpslicht, die sie vielleicht noch so tange jurückgehalten, mit dem Salze vollendet, Erlaubnis von ihrer Mutter, frische Lust zu holen. Ihre Bitte that sie sehr beredt mit dem rechten Auge. Sie erhielt was sie wolte, ich drang mich auf, sie zu ihrer Ausseherin zu begleiten. Sie gieng, wie aus einer belagerzten Stadt. Der jüngere Herr v. G. würde mir diese Stre der Begleitung gerne ganz absgetreten haben, wenn seine gnädige Mutter ihn nicht zu seiner Bräutigamspslicht ausgessorbert hätte. Wir giengen und kamen ohne eine Silbe zu sagen

Indem ich mich feste.

Serrmann. Schon, fagte ber Jube, nache bem er das Porcellain gesehen. Ich bitte, damit sie fich nicht mehr als einmal ärgern, einen Tag anzusegen, an dem alles auf einmal in Stücken gebrochen werde. —

314

Lerr

Jerr v. G. Ich fann ben herrn v — 8 mir vorstellen. Der wißige Jude hat inbefe fen unrecht. Selbst die Urt, womit man bersgleichen zerbrechliche Dinge behandelt, machen sie angenehm. Man dendt niehr daran, man genießt sie also mehr. Pastor, Sie sprachen gestern wider die Gleichformigkeit ben Trinck und Esgeschirren? —

pastor. Jedes meiner haner ift von ans berer Urt. Jede Tage solte eine andere Maleren auszeichnen. So wie Tapeten zu einem Zimmer voll Schilderenen, so mein Vorschlag zu einem Service. Benm Service liegt eine gewiße Jdee vom Geiz, der sich aber auch hier wie allemal im Weg' iff, denn wenn ein Stück aus dem Service zers bricht, hat das Ganze keinen Werth mehr. —

Jerry. G. Bas auf bloßen Nugen aussgeht, muß gleichförmig fenn. Die Franzosfen zeichnen alle nach einem Mußer. Die Engländer auch. Alles ift Service ben ihnen, ihre Wercke sind Tapeten. In Deutsche land, wie verschieden ift Clima und Regiesrungsform. Sie können werden, Paffor, wie ihre Hüner. Sie können Schildereyen aufstellen.

Berr v. w. Die Gefundheit unfrer lieben Krauen —

Berr v. G. In mas fur Bein befehlen Sie, meine Gnabigen?

Frauv. w. 3ch bencf im Rhein -

Frauv. G. Ich im Champagner. Die übrigen Damen: in Champagner! die Frau v. W. mußte beytreten.

Es ward Champagner gebracht, und ein andrer Pokal klar wie Erysiall. Mein Bater hatte (ich ergänze mein Protocoll) bey dem ersten Pokal die Bemerckung gemacht, daß nichts unstimmiger, unrichtiger ware, als geschliffenes Glas zum Trinckgeschirr. Der Wein sagt' er, ist für das Aug' eben so, wie für Nase und Mund.

Man trancf das Bohl aller ehrlichen Weiber.

herr v. B. håtte das Wort Weibergern zierlicher gegeben, und es in Damen verwandelt, wenn er nicht beforgt håtte, wegen Diebsheeleren vom herrn v. G. in Anspruch genommen zu werden, der ihn sich wegen des zestes der Deutschen bis zur Thrane verpslichtet hatte. Auch das Benwort ehrlich war dem herrn v. W. anstößig; indefen rügt' er auch diesen Berstoß nicht des Sestes der Deutschen wegen.

Berr

Herr v. G. leerte noch einen Pokal voll Mheinwein auf die Gefundheit der Frau v. W. rein aus, und ich bucte mich tief, als ob

ich baran Theil nahme. -

Herr v. B. blieb biefe Höflichfeit nicht schuldig, sondern erwiederte sie, mit allen Zeichen der Danckbarfeit, durch ein gerüttelt, geschüttelt und überslüßig Maaß Champagner, den er nicht wie Herr v. G. eingoß, sondern einsprudelte.

Berr v. G. Warum Bind, herr Brus

ber?

Herr v. W — war diefer Frage wegen in Berlegenheit, antwortete feine Splbe, fondern bewies durch eine Nagelprobe, daß er den Pokal geißig, bis auf den letzten Tros

pfen, geleeret hatte.

Es fam ben dem Herrn v. X — noch ein Staatsfeuer aus, welches aber gleichsfalls, durch die vortresliche Anstalten, so gleich in der Geburth erstickt ward, und da die Herren v. X. Y. 3 —, die außer cursschen Staatsangelegenheiten nichts mehr, als höchstens von Pfeisenköpfen und Hunden zu sprechen wußten, sehr viele lange Weile gehabt, so sing Herr von G —, um die Herrn von X. Y. 3 — zu entschädigen

an', ein Rappfenster ben der gepreßten Luft, welche diese Leute umzingelt hatte, zu ofnen.

Berr v. G. Es ift wol fein land in Europa, wo die Hunde so viel geachtet werden, als in Eurland und Semgallen. —

Die dren herren fielen mit bundesbuns ger biefer Unterredung ju. Die Trangplanration des Gefprachs war, wie in ber Beis lungefunft, magnetisch, magisch - ich mußt indefen eine Unwahrheit begeben, wenn ich behaupten follte, baß ich ben bem Sagd. und Baldgeschren ber Sochwohlgebohrnen Sager v. X, v. 9), v. 3, alles in Dach und Sach hatte bringen, und mir binter das Obr fdreiben tonnen. Ihr Gefprach war ein Befamtfauf, nicht eine Rlapper, fondern eine Gefdrenjagd. Einer ichof bem andern bas Wort von bem Munbe. - Mein Rater pflegte ju fagen: "Ein gewißer Stand in " Eurland am Pfropfenzieher, ein gewißer "anderer, am meerschaumen Afeifenfopf." Ich wurde, war ich fo ein Antagoniff wider Curland, wie er gemefen, die Sunde nicht übergangen haben. Die Berren v. 2. 9.3. begnugten fich nicht mit ihren febr gefunden Sagdfeblen. Babrend ber Beit, baf herr v. 6 - ihnen fo liebreich entgegen gefom= men ,

men, hatt' einer von ihnen einen Meberfall veranlaßet. Es ließen sich zwen Waldhornisten, zum höchsten Verdruß des Herrn v.
W.—, der nur Cammermustt liebte, hören.
Herr Sextmann trug die Schleppe dieser Meinung nach, und rümpfte, wiewohl, da er nicht einst die Hunde der Herren v. X. Y.
3. zu dußen sich unterfangen hätte, wenn er mit diesen Hunden conversiren sollen — nur unter der Serviette die Nase.

Mein Reisegefährte war begeistert, und konnte nicht figen bleiben.

Die Herren von X. P. 3 — die den Hunden nach Landesmanier, gleich nach dem Litteratenstand, den Rang anwiesen, behaupsteten in corpore, daß der Hund wegen seisner Treue ein weltberühmtes Thier sep.

pafter. Auch wegen feiner Gierigfeit, feines Reides, und feiner Ricken. Baters und Kindermordern ward er bengepactt.

## CAVE CAVE CANEM.

2. A.3. Der hund bewacht im Raften Doa die ganze Welt. —

Berrv. G. En ber Archenhahn und bie Gans, von welcher in gerader Linie die aus bem Capitolio abstammte. —

Ben dem Capitolio brauchten die Bersten v. X. P. 3 — eine Fahre gum Uebersfahren —

2. 2. 3. Sunde find die Auxiliar. Trups pen vom Menschen, durch deren Allianz er die meisten Thiere zwingt, die nach dem Fall Abams feinen Commandostab verkennen.

Berr v. G. Warum find fie aber wider ihres Gleichen?

2. N. 3. Was ift treuer als ein Rettenhund?

Berr v. G. Gine Treue an der Rette ift auf zwenerlen Urt verdächtig. —

# A. 3. Was ift fleißiger, als ein Spürs hund, behender als ein Windhund? Dies ward von allen zugegeben. Der jünzgere herr v. G — schlug an seine Brust und betheurete. Herr v. G — ber ältere war selbst ein großer Freund nur kein Sclave von der Jagd, und ich merckte zum erstenmal an meinem Bater, warum er sich lieber des meerschaumen Pfeisenfops und des Propsenziehers als der Hunde bedient: um gewisse Stände in Eurland zu bezeichnen. Mein Bater hielt die Hunde für wohlhergebrachte adliche Thiere. Die Herren v. X. P. 3. — waren mit den erschriesenen Tropheen befries digt,

digt, ihre gnabige Frauen aber hatten noch eine Frage: "Was ift fcmeichelhafter, als "ein Schoos ein Zimmerhundchen?"

frauv.w. Wer wird fich fchmeicheln laffen? Wer fich vermohnen? Bir haben Engel ben und. - Ber wird Thiere in ihre Gefelfchaft bitten - fo lang' ich noch Menfchen Breunden haben fann, warum ju Thies ren ? Warum foll ich nicht eher bes hirts Life, Die Gottes und mein Bild an fich tragt,

erziehen, als ben gripon? -

Sie fagte Diefes nicht im Lehrton, wie ichs herschreibe, fondern allerliebft! - fie trieb auch zur Freude ihres Mannes die gnabigen Damen E. D. 3 - in die Enge; bie Frau v. & - wollte die Frauv. B - ins weite bringen, und nahm fich ihrer verftumms ten Gefelfchaft an, mit der fie in Abficht Dies fes Puncfis gleich bachte, über die fie fonft aber (Gie hatt' einen & - jum Gemahl) unendlich erhaben war. Bir, befchloß die grundgutige Frau v. 28 -, wir fonnen fcon in Diefer Welt Engel werben, bas Thierifche gang ablegen und auferfiehn. -Diefes brachte meinen Bater gerades Bes ges auf die Geelen ber Thiere, auf Die himmlifche Sternbilder Diefes Ramens, und

und auf das Schickfal ber Thiere in der andern Welt. Die Frau v. 28 - fand nichts daben einzuwenden, die andern Da= men aber, fo febr fie auch ihre Tolichens liebten; befto mebr. Gie lebten mit ber Ibee in Tobfeindschaft, baf fic bort mit Cammergofen in Ginem Paar geben, und in Gemeinschaft ber Gather leben folten, und dachten in ihrem Junerften: Stande muften fenn. - Jest, ba fie bie Pforten ber anbern Welt fogar ben Thieren geofnet faben, Die ohngefebr bas bort vorftellen folten, was bier ber gemeine Mann; fo waren fie über biefe himmlifche Tolerang fo bitter bofe, baf fie bie andere Beit fur ein Linfengericht verfauft batten. - Diefe Unterredung wurde Schatten ju Bergenss filbouetten von bi fen Damen abgeworfen haben; allein herr v. 28 - barte fcon geraume Beit brauf gebacht, einen Sag, eine Mablgeit, bie allein annum fiderum platonicum verbiente, nicht fo unangemefe fen gu fcbließen. Diefer Tag mar ibm merchwurdiger, als der achtzehnte Abril, an welchem Alexander und Diogenes ges ftorben waren ; die herren von X. 9.3fcbienen ihm wieder in Schlachtordnung, und

und fie waren es wurdlich. herr v. 28 fing daher gur Berffrenung von der Dufif an, woju ibm die Waldhorner Geles genheit gubliefen. herr herrmann fand fich hieben getroffen, und munichte nichts mehr, als ein Spinet, Damit Die Dennung bes herrn b. 2 - beftatiget murbe, die barin beffand, baß bie Felds mufit blos ju Rrieg und Jago ju berbannen mare. Mein Bater ließ ben Bar= fenschläger Urion auf einem Meerschweine porreiten. Die herren v. X. D. 3 gewohnt an bie Jagbfolge, ober bas Recht, ein bereits angeschofenes Thier, welches auf eines anbern Grund und Bos ben entfliebet, ju verfolgen, und ju er= legen; waren eben bereit, Die Walbhors ner, um fie gu vertheidigen, gu überfcreyen. Bon biefem Plan maren fie nicht abgegangen; wenn felbft bas er= wunschte Spinnet, wie lupus in fabula geheult hatte; allein bas Meerschwein und Arion famen ihnen fo unerwartet, alsein Bild ober Birfchfalb. - Gie maren, außerbem baß fie jagdgerechte Beis bemanner waren, auch gute Stallmeifter, und wunderten fich bochlich über diefen Mitt.

Ritt. herr v. W — machte von biefem Beitpundte Gebrauch, und befragte meisnen Bater, mas der überhaupt von der Musik dachte?

pastor. Ich bin für die Musik ber Sees len, so nenn ich die Poesse, für die Harsmonie der Spähren, die dem platonisch philosophischen Ohre hörbar ist. — Bas die andere Musik betrift; so fält mir offt dabey ein, wie Dionysius einen Musicus behandelte. Er versprach, ihn reichlich zu belohenen, und da er den kohn abforderte, verswies er ihn aufs Gehör, um Rull mit Rull aufgeben zu laßen.

Der herr v. W — fand diese Untwort für einen Dionysius viel zu sein, und gewis würde er die Waldhornisten, so höstlich er übrigens war, anders abgesertiget haben. Aus Angst und Noth (der natürliche Wes jum Wortspiel) kam herr v. W — aufs Spiel, und freute sich herzlich, da er das Intrese besmerckte, das die herren v. X. P. Z — an diesem Worte nahmen.

Der herr v. G. war über die Lage bes herrn v. W — schaldhaft fill vergnügt.

SORWER.

paftor. Ein jeder Ropf lernt fcwer fpies len; auch das leichtefte Spiel macht ihm Mübe. -

Berr v.w. Bober fommt bas ?

paftor. Es verbrießt ibn, daß er es nicht gleich mit einem Blicf umzingelt, und eben Diefer Berdruß gerffreut ibn. -

Berr v. G. Das Rartenfpiel ift ein Rrieg. Alle Leidenschaften gieben gu Relbe. bat über die Moralitat bes Spiels geftrits ten ; allein offt aus febr falfchen Gefichtspuncts ten. Einem Mann, ber bon Binfen lebet, iff bas Spiel ein Umt, und fo etwas von Umt ift nothig, um die nothige Portion Galle in ben Dagen ju fprengen.

herr v. 2 - glaubte fein Spiel biedurch gewonnen ju haben, allein die Sache wurde ben herren von &. D. 3 - nicht nach ihrem Ginn abgehandelt, und fie fingen auf gut wendemannifch ben Sas fen ju anatomiren an. Dein Reifeges fahrte wußte fo gut wie fie, was Balg, Loffel und Sprunge hieße, und mas es fagen wolle, der Saafe brudt fich. -Man handelte Die Sohe, Mittel und Ries berjagd ab. 3ch argerte mich nicht wes nig,

nig, daß gerchen und Wachteln mit Mar-Dern und Deiftern, gur Diederjagd gebos ren; allein der herr v. 2B. argerte fich noch weit mehr, daß er aus dem Regen unter die Traufe gefommen mar. - Alles war über und über - herr v. 28 mußte alfo aus ber Roth eine Quaend machen, und bracht' eine Gefundheit auf Die gludliche Reife des jungern herrn v. 6 - in Borfchlag. 3ch hatte Die Ehre mit eingeschloßen zu werden, fo wie une fere benden Bater. Diefe Gefundheit wurd' unter dem Borfis des herrn v. 28 - geblafen - und zwar, nach des Deren von 2B - Anordnung, auf die Art, als wenn Ranonen gelofet murben. Es war ein jammerlicher Ton. Dem wohlmeinenden herrn v. 2B - gieng er burch die Geele. Er batte noch etwas wegen ber Ruchen angubringen. Das Refultat feiner Deinung war, daß ges wife Signaturen baben angebracht, und Trauer: und Freudenfefte barauf bezeichs met werben tonnten. herr v. & - wi= berfprach. Frau b. 6 - bracht' bas Bapen in Borichlag, welches fie in jeber Gerviette gewebt batte. Die Balbhor-Rf 2 ner

4392

ner hörten nicht auf, und herr b. 28 — bekam Seelenkrampfe, die ihm mein Baster, wiewohl nur auf eine kurze Zeit, durch eine freundschaftliche Theilnehmung linderte.

Der Rame Balbborn beutet icon an, fagte mein Bater, bag bies Infirument im Balbe ju Sauf' ift, wo Diffonangen fo nicht zu bemercten find. Das mar bem herrn v. 28 - Balfam; indefen griff ber vorige Schmers wieber um fich , und herr bon 28 - fcbien ju meinem Bater bas Butrauen ju verlieren, ba mein Bater wiber alle Tafelmufit fich erflarte. Es ift ein fclechtes Compliment, bas ber Wirth fich felbft und feinen Gaffen macht, erinnerte mein Bater, wenn er bas Ges fprach an ber Tafel burch Mufit unters bricht. herr v. 28 - glaubte, bie Las felmufit, wenn es eine Cammermufit, ware ben gewißen Seften nothig, und fand alfo nirgend Troft. - Das lette Mittel mar, Die Tafel aufjuheben, herr v. B - griff fo fcwer dazu, ale man jum Trepan greift. Bas war ju mas chen? bie herren von E. D. 3 - hats ten, ohne die offentliche Gefundheiten abzuwarten, reichlich ben Werth bes Beins bewiesen, und die Tafel mußte (herr v. W — mochte wollen oder nicht) aufgeshoben werden. —

Die lette Gefundheit und Schluß der Tas fel war Luthers Gefundheit:

"Daß es uns wohlgeh' auf unfre alte

Der herr v. G — wollte noch besonders bes seelgen D. Luthers Gesundheit im Meinwein trincken, es war aber schon alles auf den Beinen. —

herr v. B —, dem Prosit die Mahlzeit viel zu unhöslich war, wollte ganz was besons bers sagen; allein konnt' er vor den Baldshörnern? Alles gieng seinen eigenen Beg. Ich, zu meinem Bortheil, quartierte mich in ein klein Zimmerchen ein, wo ich den heutigen Tag in Kürz' und Einfalt wiesberhohlen wollte. Dieser Umstand ließ mich hören, was meine Leser lesen sollen.

Berr v. G. Warum laft ihr einen fo gusten Alten nicht gerade gu? (Bebiente geben ab.)

Der U'te. (grif ein) Snadiger herr! Sie wollten - ich aber wollte nicht.

Gerr v. G. Und warum?

Der Alte. Ich scham' es mich zu fagen, ba ich Sie febe. Es ging mir, wie dem unsgerechten haushalter — ich schamte mich zu betteln. —

Berr v. G. Bater! — waret ihr mein leiblicher Bater, ich wurd mich eurer nicht schämen. Dies habt ihr aber frenlich nicht wißen können. Ich habe gute Freunde ben mir, send so gut einer davon zu senn.

Der Alte. Rein, Berr! wenn fie auch alle maren wie Gie, ich habe nicht Zeit. -

Berrv. G. Bas habt ihr denn ju thun? Der Alte. Bas wichtiges, herr! 3u ffers ben — ich will es wohl alles fagen, wenn wir allein find — (ich hielt den Othem zuruch) ich habe nur hochstens acht Tage zu leben.

Berr v. G. Wie wift ihr das?

Der Alte. Das weiß ich fo! ich kann es felbst nicht fagen, weil ich es weiß, weil ich es fühle, weil es gewiß ift — und nun! Meine Tochter und ihr Mann haben nuch zwen Jahr ernähret.

Berr v. G. Da haben fie ihre Pflicht gethan. —

Der Alte. Ich hatte mir fo viel Gelb gesammlet, um Niemanden aufs Alter bes schwerlich zu fallen. Wie gings? ich lehnte dies Geld einem Cavalier! der aß und tranck, und war frohlich und guter Dinge, bis er nichts wiedergeben konnte. Berzeishen Sie, gnädiger herr! Sie sind ein Cavalier, allein ich sage die Wahrheit.

Jerrv. G. Und ich hore fie so gern, bestraf es mich felbst, als ihr fie nur sagen konnt.

Der Alte. Rluger mars gewesen, wenn ich mich zu Tod gearbeitet batte. - Da fiel ich einmal blag und bleich bin, und bas bielt ich fur Gottes Bind, in Diefer Belt ju fcbließen. Gnabiger Berr! ich babe nicht die Arbeit gescheut, wie ich jung war cus rirt ich mich mit Arbeit, ich babe nie andere Medicin gebraucht. Bas einen in ber Sugend flarcft, fcmacht im Alter - ich fonnte nicht, herr, ich batte fchon ein balb Sabr blod gebetet und gefungen, ba ging mein Geld verlohren! ich verfuchte meinen Urm, ich fing an zu wollen, ich wollt' im gangen Ernft; allein ich fonnt' nicht, ich fonnt' nicht - verzeihen Gie biefe Thranen. Ich habe feine betrübtere Stunde, als eben biefe Probstunde gehabt, wo ich fo fchlecht bes ffand.

Gerr

Berrv. G. Da gingt ihr zu euren Rindern? Der Alte, Ja, herr! und fie famen mir entgegen. Ich habe nur eine Tochter, ich fand aber an ihrem Mann einen Sohn! Bas fie hatten, hatt ich. Sie pflegten mich, obgleich ich ihnen feinen Dreper nachlaßen konnte. Gott labe fie dafür an feinem himmlischen Freytisch, auch aus Gnad und Barmherzigkeit, wie sie's hier an mir gethan.

Berr v. G. Und jego, Bater, find fie ges

Der Alte. Nein, herr! das nicht! aber sie sind arm worden. Das Gewitter schlug ihr Hauschen zu Grunde. Sie hatten etwas zu meinem Begräbnis abgelegt — ich bin so ein alter Gecf auf ein ehrliches Begräbnis, und diesen Sterbpfennig, herr! haben sie angegriffen — drum geh ich betzteln. Wenn ich sterbe, sollen sie die unvermuthete Freude haben, mein Begräbnis bestellt zu finden. Sie hätten geborgt, herr! um mir nach meinem Tode zu Gefallen zu leben, das weiß ich; allein das wollt ich nicht. So bin ich, herr! ein alter Mann, allein ein junger Bettler!

Berrv. G. 2Bo wohnt ihr benn?

Der Alte. herr! Bergeihung! bas fag ich nicht, meinet und meiner armen Lieben wegen! —

Berrv. G. Berzeihung, Alter, daß ich es gefragt habe; Gott züchtige mich, wenn ich euch nachsehe. —

Der Alte. Das ift brav! gnådiger Herr! in acht Tagen fehn Sie gen himmel, dann (Gott fen gedanckt) dann ift meine Wohnung nicht mehr geheim. —

Berr v. G. Aber wo glauben Euch jego bie Eurigen ? —

Der Alte. Ich fagt, ich hatt ein Gelnbbe auf mir, und mußte nach Gottes Welt feben, fie wifen, das es mein letter Gang ift. — Berrv. G. Nehmet, Bater, Gott fep mit euch!

Der Alte. Herr, so viel! Nein, Herr! so war es nicht gemeint. Ich brauch nur noch zwen Orte, das übrige hab ich nicht nothig. – Im himmel brauch ich nichts. –

Berr v. G. Gebts enren Rindern.

Der Alte. Behute Gott, herr! Meine Rinder konnen noch arbeiten — fie felbst brauchen nichts. —

Ber Alte. Es fieht icon!

Rf 5 Berr

THE

Berrv. G. Ihr macht mich roth, Bater! Der Alte. Nun dann, find wir's beibe. Ich bin es auch über und über, weil ich zwen Ort angenommen. Sparen Sie, gnädiger herr! bas übrige für Leute, bie langer für Sie beten konnen, als ich.

Berrv. G. Ihr bewegt mich, Bater!

Der Alte. Ich hoff, ich hab auch Gote bewegt, der laß es Ihnen nicht mißen! — Berr v. G. Wollt ihr was egen ?

Der Aire. Ich habe schon gegeßen, Milch und Brodt. —

Berro. G. Aber mitnehmen ? -

Der Alte. Rein, herr! ich will bem lies ben Gott nicht ins Amt fallen. Alle Leute, die mich sahen, boten mir Esen an. Ich hab' mir aber ben Magen nicht verdorben. Es war ein schlechter Danck beym lieben Gott, wenn ich jeho mitnehmen sollte. Doch! — Ein Glas Wein, ein einziges! Zerrv. G. Mehr, Bater! —

Der Alte. Nein, herr! nur eins. Mehr trag ich nicht. — Sie sind es werth, daß ich zum lettenmal vom Gewächs des Weinflocks ben Ihnen trincke. Es soll der lette Weintropfen sepn, den ich in der Welt

nehme, fonft wurd ich nicht geforbert baben.

Nun kann ich im himmel ergählen, wo ich den letten Labetrunck genoßen. — Lieber Gott! ein Glas kalt Waßer bleibt schon nicht unvergolten. —

Der Serr v. 6 — bolte den Wein selbst, der alte Mann bob seine Sande gen Sims mel, da er allein war, und sprach: den letten Wein! das Nachtmahl hab ich schon vor acht Tage genommen, lieber Gott, erquicke den Geber! wenn ihn fein Trunck mehr erquickt! —

Der Berr v. G — brachte Wein, hier, Bater!

Berrv. G. Ich hab mir auch ein Glas mitgebracht, wir mußen zusammen trincken! Der Alte. Gen himmen Sabe Danck, lieber

Der Alte. (gen himme) Habe Danck, lieber Gott, für alles Gute, für diese Welt, hab Danck! (Er tranck etwas) jest (num herrn von G-fie flieben jusammen.) Gott schencke Ihnen ein sanftes Ende, wie ichs gewis haben werde! —

Berrv. G. Bater! bleibt diefe Nacht hier, ich bitt' ench! Rein Mensch foll euch feben, wenn ihr es fo wollt. —

Der Alte. Rein, herr! ich fann nicht. Meine Zeit, Sie wißen, ift ebel. —

Berrv. G. Gott! großer Gott! womit fann ich euch noch bienen ?! -

Der Alte. Herr! ich wunscht Ihretwegen, daß ich noch mehr brauchte. Sie sind ein guter herr; allein ich hab auf ber Welt nichts mehr, als — noch einen handschu nöthig. Ich hab ihn verlohren. —

Berro. G. Gleich,

Der Alte. (allein) Zum lettenmalgelabt! dort wird es beger fepn!

Zerrv. G. (bracht ihm ein Paar Handschue) Hier, Alter! —

Der Alte. Den einen brauch ich nicht, nur einen hab ich gefordert. -

Ber v. G. Warum ben andern nicht auch? Der Alte. Diefer Sand fehlt nichts. Es ist blos die Lincke, so die Luft nicht verstragen kann. — Ich werd an Sie dencken! (Er gab dem herrn v. G. die rechte blose hand.)

Berr v. G. Und ich auch an euch! — D Alter! mir ift es schwer, mein Wort zu halten. —

Der Ulte. Defto beger , herr! fur Sie, wenn Sie's halten.

Berr v. G. Roch einmal Eure Sand, Alter! Es ift Angriff, es ift Seegen Gots tes brinn.

Ber Ulte. Gott feegne Gie! -





Noch war ich dieses Gesprächs wegen in einer unaussprechlichen Bewegung, in einer schwermüthigen Wonne — auf einem schönen baumreichen Kirchhofe; als herr v. G — der jüngere mich im Namen meines Vaters aufsuchte. Ich flog, mein Vaster reichte mir die Hand entgegen, und ging mit mir auf unser Zimmer, stieß ein Fenster auf, und sing an: "Ich dachte, Alexander, "noch vier und zwanzig Stunden um Dich "zu seyn; mein Amt will mich. Der — "ist im Lesten."

Diefer arme Mann mar ein Befannter bon und. Das erft' und lettemal, ba er eine Rlinte losdrucfte, ober vielmehr, ba fie, ohne fein Borwifen und Mitwarcfung, in feis ner unertahrnen Sand logging, erichof er feinen Gobn. Er wollte feiner grauenbrus ber, ber auf Bogelwild ausgegangen mar, eine unerwartete Freude machen, und ibm in Jageruniform entgegen fommen. - Das Tranerspiel geschabe in Diefes Jagoverffandis gen Saufe, und alfo nicht in unferm Rirch= fpiel, mo, wie meine Mutter ju fagen pfleas te, die Erde feinen Tropfen unschuldig Blut (er mare benn von meinem Balbier verfprust) getruncken batte. - Rnall und Rall! Die Gie=

Gerichte sprachen ihn fren; allein er sich selbst nicht. Er hat sich nie in der Welt ein Lachen bereitet. Sein Weib starb aus Gram, mehr über den Gram ihres Mannes, als über den Berlust ihres einzigen Sohn's. Dies ser Unglückliche war jest in Seelenangst. Ich soll meinen Gerg sehen, rief er mal über mal. Er wolte, mein Vater solt ihm an die Hand geben, wie er sich gegen seinen Sohn in der andern Welt führen solte? Gott helf ihm über, sagte mein Vater. Es ift schwer, wenn ein Vater seinem Sohn im himmel abzubitten hat. —

Ich erzählte meinem Vater den Vorgang zwischen dem Herrn v. G — und dem Alten. Diese Vorfälle (ich will mir die Ehr' erweisen, und unsere Trennung mit in diese Summe bringen) brachten meinen Vater, der sonst, wie meine Leser wißen, sehr beredt war, zu einer rührenden Kürze. Ich lag an seiner Brust. Ob es hier am rechten Ort steht, kummert mich nicht; allein ich habe nie meinem Vater die Hand geküßt. Küße für Weiber pflegt' er zu sagen. —

Hier, fing er an, eine verstegelte Schrift! Deffne sie nicht eher, als wenn du in der größten Noth bist. Ich wolt' ihn dieser vers fiegelten Schrift wegen, die zur Aufschrift avéxou 1933 améxou hatte befragen; allein er fuhr fort:

Unfer herr und Meiffer fagte gu feis nen Sungern: ich hab euch noch viel ju fas gen, aber ihr fonnet es jest nicht tragen. Uns find allen benden bie Thranen nabe. Der alte Mann mit dem einen Sandichu, ber in acht Sagen fferben wird, und ber Creubtrager - ber wegen bes Gruffes, mos mit er feinen Gohn im Simmel begegnen foll, verlegen ift, (ich glaube ber Berr v. 28 - murd es felbft fenn, wenn er in ber Stelle Diefes Urmen mare) haben uns außerft bewegt. Ein Abichied, ber auf einen nafen Boben fallt, bringt feine Fruchte. Es ift arger, als ber fleinigte Acker, ben ber alte Berr in Mufit gefett bat. Ueberhaupt redet fein Menfch ein fluges Bort, wenn er Thranen in den Augen bat. Gen ein guter Streiter, ein Allerander, fampfe recht, fo wirft bu Die Lebenseffeng, bas ift die Rrone bes Les bens, bier und bort empfaben! 2men.

Almen! auch in Absicht des ersten Bandes. Ich hoffe die folgende zwen, die Ich noch zu laufen hab, im kurzen zu vollenden. Ueber diesen ontologischen

Theil hatt ich noch viel zu fagen : vielleicht aber beißt es auch von vielen meiner fritischen Leser, wie von

meinem Bater und mir:

ibr Fonnet es nicht tragen! Da jebe Stadt, jeder Rlecken gwen Thore bat, eis nes benm Gingang', und eines benm Musgange; fo fen es mir erlaubt, benen, Die in Diefem Theile gu mes nig Geschichte gehabt, schluglich ben Eroft ju lagen, baß die folgenden Bande fie entschadigen merden. Wer Romane lieft, fieht die Welt im optischen Ras ffen, ift in Benedig, Paris und Londen, je nachs bem bie Bilber porgeschoben werben. Diefes fen ein Wort ans Berg fur die, welche meinen der benelauf tu febr ale gebenslauf finden: mo bie Binbeit der Beit und des Dries ju enge bas Bers anugen perfcbrancet, benn menn gleich meine Lefer offt nur Thal, Berg und Geffrauch gefeben baben; fo mar es boch menigftens nicht burche Glas. Gin ans bermal von der gerechten Rlage über bie verfehrte Relt, bag Geschicht in vielen gallen Roman, und Roman Geschichte geworben! - -

Ich miederhoble, daß ich mich befugt glaube, auf ein soram privileglatam Anspruch machen zu können, und nicht verbunden zu fenn, überall Recht oder Unrecht nehmen zu mußen. Druckfedler wolle der gerrechte Richter (ich habe schon andere wo, eben da mir eine Lese und Suchstadierrecensson über ein gewißes Buch zu Gesichte kam, gesagt, wie weit ich vom Druckorte bin, und süge diesem Umstande noch binzu, daß ich sehr unleserlich schreibe) nicht rügen, und der geneigte Leser selbst verbegern. Mein Weib

und Rind bitten ju grußen. -

Es mag übrigens diefer Nachtrag, wenn er nicht als ein zierlicher Nachbericht gelten kann, als ein Codicill, als eine donatio mortis causka, als ein Averstigement auf Blaupapier, ober eine Nachricht für ben Buchbinder angesehen werden.









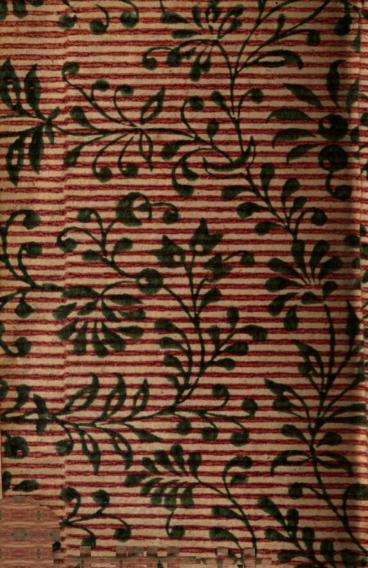

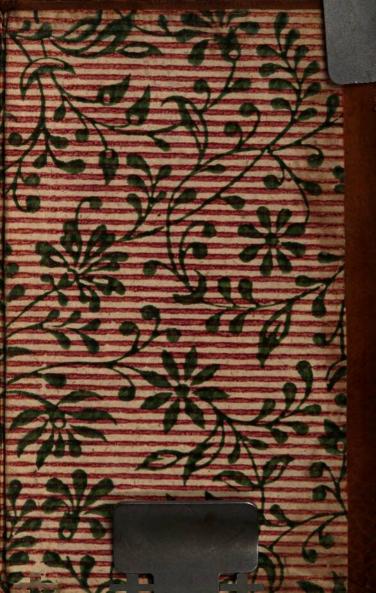



HAIS.KÖN.HOF BIBLIOTHER

22.778-A

ALT-



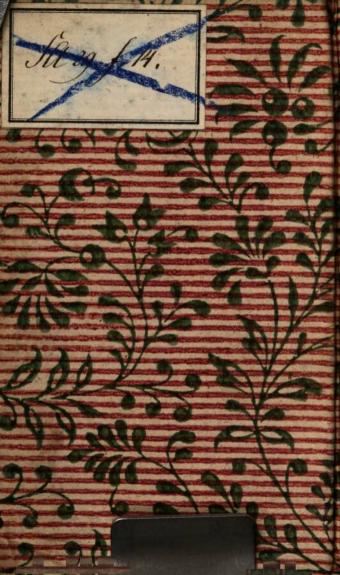

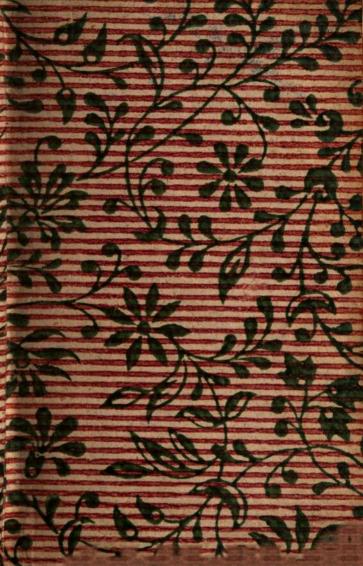









## Lebensläufe

nach

## Aufsteigender Linie

nebft Beplagen M, B, C.



Meines Lebenslaufs Zweiter Theil. Beplage N, und Beplage B.

Berlin, ben Chriftian Friedrich Bog, 1779.



ved Christing Bereveld Cop. 1779.

Die Ronigin ift weg: Das Spiel ift verloren, fagte herr v. G., da von der Abreise meines Baters geredet ward.

Ich wurde diesen Umstand meinem Bater nicht nachleichreden, wenn ich mich nicht ben den Lesern des zweiten Theils entschuldigen mußte, warum ich aus der Noth eine Tugend gemacht, und mich in den festen Ort der Erzählung geworfen.

Freilich ist man hieben vor den leichten Truppen der Kritik sicherer; was aber meine kunstrichterlichen Leser dazu sagen werden, die entweder ben der schweren Cavallerie in Diensten siehen — oder blos aus Lust und Liebe lesen, und gar nicht in gelehrten Kriegsz diensten sind, muß die Zeit lehren. — Aug und Ohr haben zwar viel Aehnlichseit mit einander, allein alle Welt spricht von schönen Augen; ein verzärtelter Kenner aber nur vom schönen Ohr. Das Gesicht ist unsstritig der edelste Sinn, ohn' ihn ist sein anderer Sinn vollständig. Auch selbst, wenn

ich im gemeinen Leben ergablen bore, feb' ich \_ ich febe ben Ergabler fleif an, recht als fchien ich es zu bedauren, bag ich biefe Geschichte nicht im Original gefeben, ich verlange, ber Ergabler foll fie nachhandeln: Golf, mas und wie es gescheben, leibhaftig zeigen. Je mehr ein Ergabler ju feben ift, je mehr freu ich mich, je mehr find ich bie Rovie getroffen. Oft' hab ich gedacht, daß es eine Geschichte geben tonne, (ob einen Ros man, weis ich nicht) wo man nicht bore. fondern febe, burch und burch febe, mo nicht Erzählung fondern Sandlung mare, wo man alles oder weniaftens mehr febe, als bore. \_ Man fieht freilich ben Ergabler Im gemeinen Leben; allein die Wahrheit gu fagen, man bort ibn mehr, und es murd' Uffeftation fenn, wenn er mehr zu feben, als ju boren mare. Ein Ergabler, wenn er im Druck erscheint, wie wenig ift er gu fe= ben! wie weit weniger als im gemeinen Les ben! \_ \_ \_ Dergleichen Geschichte, wo, wie meine Mutter fagen murbe, ge= wandelt und gehandelt wird, will man fie eine redende, eine Geschichte mit eignen Worten nennen, meinthalben! Daß eine Ge= schichte durchweg in Gesprachen, eine in Sraa

Frag und Untworten, ein gang anber Ding fen , verftebt fich. Baren in einer rebenden Geschichte auch nur ausgeriffene Lebensblat= ter, wie leicht murben fie gufammen gu fegen fenn. \_ Man wurde bem Lefer noch oben ein eben biedurch unvermerft Gelegenheit gu mehrerer Unftrengung geben, und ihn gum Mitarbeiter an feinem Berfe machen. \_\_\_\_ Daß ich es bei biefer Geschichte ju diefem Biel nicht angelegt, bescheid' ich mich von felbft, und ich bin fcon gufrieben, wenn mein Lebenslauf nur bier und ba Darftellung ents balt, und wenn fich in bem Schluffe bes erften Bandes die Perfonen felbft zu erfennen und gu versteben gegeben. Rede und bu biff, fonnte bas Motto gu biefen Gefprachen fenn: es liegt eine befondre Matur in der Rede. \_\_\_\_

Zwar waren auch ohne meinen Bater noch vortresliche Officier' auf dem Brette, die noch immer redend eingeführt zu werden verdient hatten; allein der commandirende General war gefallen. — Wer wurde meisnem Vater wohl diese Ehre strittig gemacht haben, wenn er nicht zu oft auf die Ranzel gestiegen?

herr v. G. hatte, um auf bem Brette ju bleiben, den Gang bes Elephanten:

Wer ben Springer vorstellte, wiffen wir alle \_\_

Bielleicht finden meine gefer noch mehr ans dem Schachfpiel in ber Gefellichaft, aus ber mein Bater ploBlich fchieb. Dies Spiel ift Bild ber Welt, wenn auch nur Ronig und Konigin in Erwagung genoms men werben. \_ So wie fie im Schach geben, fo gemeinhin in ber Belt. \_ Berr b. 2B. batte ben Dionnfius befchamt, und ben Waldhorniften ein aufehnliches und fuble bares Compliment in Die Sand gedruckt. Die Urt, wie er biefes Geschent gegeben, haben wir nicht nothig abgulauren, um ibn mehr zu wißen; benn wir miffen ibn ichon inwendig und auswendig. Er batte Urfache, Diefe Schreier jum Schweigen ju bringen; benn es gingen die Digilien wegen eines ben folgenden Zag ju fenernden Trauerfeffes an.

Der Laufer, herr Jerumann, bedeutete mehr, nachdem mein Bater weg war, und herr v. W. ihn beckte. herr herrmann schien sich so gar, vielleicht in Rücksicht dies fer Deckung, ein Direktorium über mich anzumaaßen. Ich konnt' ihm hiezu keine Bestuguiß zugestehen; benn obgleich er mir zu Brustüchern ehemals Maas genommen; so alaubt'

glaubt' ich boch bieferhalb feine Pflicht gur Berehrung auf mir ju baben. Die Keperfleiber waren ibm ohnedem nicht anvertrauet worben. Bon meiner Geite ge: borte Die Dachficht auf Mienchens Rechnung. Ihretwegen that ich, mas ich that; indeffen vergaß ich nicht, baß fie felbft mich mit bem herrn herrmann, als Dater, nicht beschweren wolte. herr v. G. war burch ben Alten fo gerührt, bag er nicht ins Leben guruckfehren fonnte; er fabe ichon jest immer gen himmel, obgleich noch nicht bie acht Tag' um waren, wo ber Alte ein Zeugs niß in perpetuam rei memoriam für ihn im himmel einzulegen verfprochen. Die Digi= lien bes herrn von W. famen bem herrn v. G. fo gur rechten Beit, bag er mit festlich ward. Die Frau v. 2B., und ihre fleine Tochter, unterhielten fich von bem armen bebrangten Sterbenben, ben mein Bater troften folte. Frau v. G. felbft batte fich gu Diefem Borfall, obgleich ber Sterbende nicht von Abel \_ nicht einft ein Litteratus, mit= bin nach landesart ein Bauer war, boch= ablich herunter zu laffen geruhet, und fo mar unfere Gefellfchaft bes alten Manns, ber in acht Tagen fferben wird, und bes unschuldis 21 4 gen

gen Sohnsmorbers wegen, in eine so beilige Schwermuth gesunfen, daß herr v. B., ber den fanft und seligen hintritt seines Aele tervaters zu fenern ansteng, mit herz und Sinn dieses Fest, und wie mir's vorkam früher, als es sonst geschehen ware, begann.

Die herren v. X. D. 3. und ihre Ges mablinnen gehorten nicht gur beiligfchwer= muthigen Gefellichaft. Gie waren gwar bers flummet; allein blos, weil die Balbhornis ften berftummt waren, benen Berr b. 3B. bas Maul geftopft hatte. Diefe Berren fcbienen bon curfcher Bolitif, Wein und Baldhornern trunfen, fo daß fie fich weder in Rudficht bes Leibes, noch ber Geele, aufrecht halten fonnten. Gie fagen nicht, fonbern lagen auf ihren Stublen ; jeber batte fich zwei Stuble zugeeignet, ben britten Stubl rechne ich nicht, auf bem ber rechte Urm übergeschlagen lag: benn auf biefem britten ungerechneten faß bie eine Salfte bes Dach= bard. Die herren v. X. D. 3. waren alfo in einander gefettet. Go fcwach inbeffen Diefe gute herren fcbienen; fo hatten fie doch fo viel Starte, Sand an ihre Pfeiffen gu les gen, und fich in Rauch gu hullen. Gie fcmauchten wie aus einem Munde, und biel=

bielten fo genau Taft, als ihn herr herrs mann, wenn er ein Positiv fcblug, ober meine Mutter, wenn fie ihrem Saufe eine neue Melodie beibringen wolte, nur halten fonnten. Que Diefer Lage ju urtheilen, maren die Berren v. X. D. 3. fo leicht nicht aus bem Schlaf gu bringen gewefen: es hatte benn an ben Bergog Jacobus gedacht wers ben muffen, ber ben Uniten, welche fich mit ber Ratholifchen Religion vereiniget, als vers triebenen Exulanten rußifder Mation, Die freie Religionsubung jugeftanben \_ ober an ben Titel Wohlgebobren, welcher ber Mitterfchaft im Jahr unfers herrn, ein taufend fechshundert und vier und achtgia bewilliget wurde, obgleich fie durch aus und durch all Sochwoblgebobren heißen wolten ober an ben Rangftreit mit ber Geiftlichfeit, woruber bitter geffritten worden \_ ober an ben Oberfammerherrn v. \_ und beffen mannliche Descendenten \_ oder an die Ras tholifche Religion in Eurland. \_\_\_

Dergleichen Staatsanstoffe wurden vielleicht (gewiß weiß ichs nicht) die herren v. X. P. 3. ermuntert und von brittehalb Stuhlen auf einen, oder gar auf die Beine gebracht haben.

EB

Es war indessen niemand aus der heilige schwermathigen Gesellschaft, der diesen Appel zu schlagen, und den Versuch zu machen Lust hatte, ob die liegende Herren hiedurch aufzuwiegeln wären? Daß sie nicht still gesblieben, ist zwerläßig: ob sie aber aufgebroschen wären \_\_ daran zweist' ich. Giebts denn nicht Agenten von Saus aus? \_\_

Ein Wort der Ermunterung war' es auch gewesen, wenn man den hunden ein Patent als Abjudanten des Menschen ausgefertiget:

oder einen meerschaumen Pfeifenkopfshandel aufgebracht hatte.

Die gnabigen Frauen v. A. Y. Z. saßen, die Hande um den Magen freusweise gelegt, als ob sie ihre Magen zur Verdauung einsegenen wolten. Sie sahen hieben die Frau v. G. steif und fest an, als ob sie sich für die empfangene Gaben bedanken, und sich, vor wie nach, ihrer Protektion empfehlen wolten. Der Frau v. G. Aushülfe ben Gelegenheit des Schooshundens war ihnen, und das mit Recht, im frischen Andensen.

Mein Reisegeferth war nicht Fisch nicht Fleisch. Er hatte mit mir Brüderschaft gemacht,



gemacht, und ich hatte hofnung ihn gu er= weichen , und ihn zu einen gutgefinnten Rirs chenpatron zu befehren, ber bie Ragd ans bern Pflichten unterordnen muß; allein die herren v. 2. 9. 3., als jagbgerechte Sager, batten ihn wieder gang und gar \_ wie es fcon aus den Tifchreden bes vorigen Banbes jum Theil bervorftrablt. Er mar in Gedans fen, Geberben, Worten und Werfen, mit ben herren v. X. D. 3. auf Bild ausge= mandert: benn felbft in ber tiefen Stille, Die auf die herren v. X. D. 3. lag, hielten fie Die Dfeifen als ein Mordgewehr, gielten und machten Duf, Daf, und wieder Duf Paf! Mein Reifegeferth hielte feine Pfeife, zielte wie fie, und tonte Buf, Paf, wie fie, und wieder Puf, Paf! \_ Er war in ihrer Wolfe auf und angenommen. \_\_

Doch muß ich (und das wird meinen Lesfern eine erfreuliche Nachricht fenn, weil der jüngere Herr v. G. ein Sohn des altern Herrn v. G. ift) pflichtschuldigst bemerken, daß er seinen kunftigen Pasior nicht völlig vergessen hatte. Wenn er seine Pfeise nachsstopfte und auß dem Takte kam, brach sich sein Blick durch den Nebel zu mir, und da seine Pfeise glühete und nicht sogleich wieder gelas

geladen werden konnte, kam er sogar zu mir, faßte mich brüderlich an und fragte: warum so traurig? und warum nicht auch Puf und Paf mitgemacht? So was, fügt' er hinzu, stärft das Auge, und wenn wir morgen auf die Jagd gehen, hast du schon eine vorläufige Theorie, die du benußen kannst \_\_ ich versicherte, heut am wenigsten zum Puf, Paf Ansaß zu haben. Ich verdenk dir deinen Trübsinn nicht, kuhr er fort \_\_ Dein Bater \_\_ \_

Scheiben beißt fferben, batt' ich ju ihm gefagt, ba mein Bater abfuhr, und bies Wort zu feiner Zeit war fo glucklich gewesen, den Weg ju feinem Bergen ju finden, ber fo leicht nicht ju finden war. Geine Liebesgrenze gieng nicht weiter, als bis Bater und Mutter, und jur Roth Schwefter und Brus ber. \_ Beiter, glaub' ich, geht fie auch ben feinem Jager, Roch und Schlachter, welches Profesionsverwandte ober bochftens von einem und bemfelben Sandwerf unters fchieben find, wie Frauens = und Mannes fcneiber. \_\_ Außer Bater und Mutter, und jur Roth Bruber und Schwefter, fcbien bem herrn v. G. bem jungern alles Wild \_\_\_\_

Man gieng ben Abend zeitig zur Tafel, weil alles die Karten verbeten hatte. — Zur Ehre ber herren v. X. D. Z. muß ich noch anführen, daß sie nach ihrem Ausschlaf, um die edle Zeit auszukaufen, eine Stunde Würz

fel gespielt. \_\_

Ben Tafel war alles auf den Jon bes herrn v. 2B. geftimmt, ber mit fcwarger Beffe, fcmargen Beinfleibern, und einem Slor um ben linfen Urm, bei ber Dablgeit erfchien. Man fprach viel von ben Schickfalen ber Menfchen und von ber Ungewißheit der Todesftunde. herr v. 2B. ergabite ben Lebenslauf des herrn v. 2B., feines herrn Grosvaters, bem beute aufs neue parentirt ward. herr v. G. fprach vom Lobe, wie ein Gerechter, ber in feinem Tobe getroft iff. Die Bernunft, fagt' er, ift ein Ruffen; als lein fein Ropffuffen. Die Ginbildungefraft muß auch Befchaftigung haben, wenns gum Scheiden geht. Wohl und indeffen, daß wir nicht wiffen, wenn wir fterben: benn wir marden bann nicht leben, nicht fferben \_\_\_ beides ift gut. \_ Doch, fuhr er fort, giebts einige, bie's wiffen, die auf die Stunde ihrer Erlofung mit Gewißheit rechnen tonnen \_\_ Rur heute \_\_ hier fcwieg er, und flutte fich

fich trauria auf. 3ch verffant ibn gang. Seine Rrau fragt' ibn: ift bir nicht mobi? mit einem Jone, ber mich überführte, baf fie ibren Dann nach fich am meiften liebte, und warum folte fie's nicht? er mar ja von autem Abel. Gebr mobl, ermibert' er, mein Rind. \_ Gie fand auf und fugt' ibn; er blieb mit aufgeftammten Urm. Es giena alles fill, wie ben einer Leichenwache gu, und Diefes brachte die herren v. X. D. 3. jum Aufbruch. Schon lange hatten fie nach bem Monde gefeben und es ibm ubel genommen, daß er nicht eber aufgegangen mar; benn es ward nicht getrunfen, wie bes Mittags: nicht geschrien, wie bes Mittags: nicht geblafen, wie bes Mittage. Das hatte freis lich ber Mond bedenfen follen. Gie gogen unter einander auf die Bache, um feine Reit gu berfaumen. Der erfte Strabl war ein alls gemeiner Binf jum Abichiebe. Gie empfab= len fich und fuhren mit ihren gnabigen Frauen, benen bes Mittags die Zeit lang geworben war, weil viel, und bes Abende, weil wenig gesprochen worden, beim. Die Balbborner wurden auf eine funftliche Urt in Boftborner verwandelt und man macht' ein folches germ, als wenn brepfig blafende Postillions vorber= ritten.

ritten. Der herr v. W., den bies unberfeshens überfiel, brach ein Glas, das er eben in der hand hatte und begoß fich feine Trauersweste, die, wie er sagte, jum Giuck schwarz ware. Go bricht unser Leben, sagt' er, um den Glasbruch geschieft ben dem gegenwartisgen Kall anzuwenden.

Es war ber Berr v. 2B. wie von neuem geboren, ba bie herren v. E. D. 3. fort waren, und fo gienge auch bem Beremann, ber gwar viel über die Berren E. D. 3. ges Dacht, allein wenig gefagt hatte. Dir mar immer bang, die guten Berren wurben aus Freude, von den Waldhornern und ihren Unbangern befreit ju fenn, aus dem Trauerton bes Teffes tommen ; indeffen fiel es ihnen zeis tig wieder ein, daß die heutige Freude in ibren Schranfen bleiben mußte. Der arme herrmann batte wegen ber herren v. E D. 3. in ecclefia preffa gelebt. Bas er, fo lana fie ba waren, thun fonnte, war aufe Mug' eins gefdrenft. Diefes, bem herrn v. 2B. ges widmet, war oft Gelegenheitsmacher, oft Theilnebmer , nachbem herr herrmann wes niger oder mehr bon ben herren v. E. D. 3. und ihren Damen bemerft merden fonnte. Er wußt' aus vieliabriger Erfahrung, mas Tweiter Tb. Der B

ber Abel in Eurland zu bedeuten habe, und fühlt' es auch noch in den Gliedern, daß er wegen einer Grabschrift dren Tage und dren Nächte wachen mussen. Er dacht' an alle Schrenerklärungen und Maulschläge, die er zu übernehmen nothgedrungen worden, und an seine eigene Grabschrift, die man noch les bend auf ihn gemacht:

Hier wacht der lebendig Todte. \_

Biele Leute pflegten biefer Grabschrift wegen mit herrn herrmann ein Gespotte zu treiben und zu behaupten, daß er mit lebendigem Leibe spucke.

Ein Tag, wie der heutige, sieng herr v. G. an, nachdem er die Sande gefalten und ste gen himmel gebrochen hatte, ein Tag, wie der heutige, ist eines solchen Abends werth! Ich hab diesen Tag gelebt, und wenn gleich viel vom Leben dieses Tages auf die Rechnung der zehnjährigen Entsernung gehöret; ich setzehn für eins \_ zwölf Tage könnte man im Jahre von dieser Art leben. Wer wolt' aber vergessen, daß der Tod aufs Leben folgt, suhr herr v. G. fort! Der herr v. W. wuste nicht Worte zu sinden, dem herrn v. G. seine Erkenntlichkeit zu beweisen; denn

er hielte dieses alles für Folgen seiner schwarzen West und Beinsleider und des Flors um den linken Urm, vb gleich die Weste begossen war. Gern hatt' er, in der ersten hise seiner Erkenntlichkeit, das Gartengespräch mit Herrn Herrmann über den Herrn v. G. öffentlich wiederrusen: allein dieses würde sich nicht geschickt haben. Die Worte: "Traget die Groben, weil ihr böslich seid, waren ihm unerträglich geworden, so erkenntlich war er, und diese Anlage zur Erkenntlichkeit werden sich meine Leser schon bei dem Feste der Deutsschen angezeichnet haben.

Die Frau v. B. und die übrigen fchrieben die heilige Schwermuth des herrn v. G. auf die Rechnung des Sterbenden, bem mein Bater in die andre Welt ju leuchten gegangen war.

ett

g,

6!

Ó

tg

ut

et

ţt,

111

et

Ich hatte den Sauptschlüssel zu dem Bergen des Berrn v. G., den er bis dahin hinterhalten hatte. Jezt erzählt' er der Frau v. B., was mit ihm und dem alten Manne vorgefallen war, doch so, daß es alle hören konnten. Wem hatt' er diese Geschicht' auch besser dediciren konnen, als der Frau v. B.? Der Herr v. G. sah es mir an, daß mit diese Eeschichte nicht nen ware und ich fand

23 2

feine

feine Ursache zurückzuhalten, daß ich den alten Mann mit dem einen Sandschuh felbst gehöret hatte. Ich hatte mein Bekenntnis noch nicht vollendet, als herr v. G. aufsprang, mir seine eingeweihte hand reichtet der Seegen dieses himmlischen, sagt' er, indem er mir die hand drückte, wird auch auf dir ruhen, du Sohn deines Baters! Nach mir gab er diese hand der Fran v. B., ihrer Tochter, und zulezt seinem Sohne, der aber nicht wußte, was ihm geschah.

Der herr v. B. håtte diesen hanbschlag für einen Mangel der feinen Lebensart geshalten, wenn der herr v. G., der sich aber von selbst zu bescheiden wuste, auch ihm ihn angeboten hatte; indessen war herr v. B. doch sehr bewegt über diese Geschichte und wer weis, wenn dieser himmlische ein Edelmann gewesen ware, ob er ihn nicht mit in sein Trauerfest eingeschaltet hätte. Jeho konnt' er auf diese Ehre nicht Anspruch maschen, und das um so weniger, da er nur einen Handschuh getragen.

herr herrmann wolte ben biefer Gelegenheit den herrn v. G. mit Wiß unter den Arm greifen, auf den herr v. G. fich geftütt hatte, und ihn durch einen Einfall troffen.

trösten. Der elendeste Trost von allen, der jedem klugen Mann ekelt! Um zum wißigen Biel zu kommen, mußt er einen langen unsangenehmen Umweg machen. — Endlich an Ort und Stelle. Er erzählte, daß der Pastor im — einen Amtmann über die schlechte Zeit zur Ruhe gesprochen und ihn auf den himmel gewiesen hätte. Der Amtsmann aber in seiner Einfalt hätt' ihm zur Antwort gegeben: "Herr Pastor, wie man "hört, soll es auch da nicht mehr sehn, wie "zuvor."

Herr v. B. war gewohnt, alles was er sprach abzuründen, und dieses vermist' er zuweilen am Herrmann, der, eh man es sich versah, aus der Rolle kam. Wahrlich er spielte zuviel Kollen. — Ob nun gleich Herrmann alles that, was er dem Herrn v. W. an den Augen ansehen konnte; und immer Colophonium (Geigenharz) in der Hand hielt, um den Bogen des Herrn v. W. zu stärken; so war dem Herrn v. W., der ans Höslichkeit erkenntlich zu senn wohl versstand, jedoch dieser Gedanke völlig unpassend und ungeschlissen. Er schüttelte sein Haupt und verwies dem Herrn Herrmann diese Gesschichte, wiewohl aus Erkenntlichkeit — blos

23 3

mit einem Binfe, ber fagen folte: "alles gut "feiner Beit" Berr v. G. aber fprang auf. Der Runfe, fieng er an, war nicht werth, bag fie fo oft barnach schlugen Ich habe biefe Gefchichte, welche nach ihrer Unefage bem Baftor in \_ begegnet fenn foll, fcon in meiner Jugend gebort. Der herrr v. 2B. nahm fich bes herrn herrmanns nicht an, weil herr herrmann fich nicht in die Zeit gefchicft batte, und herr v. G. behauptete, um den Bis befto gefchwinder los ju werben, baf man fich nicht beffer bes Tobes erinnern fonne, als wenn man fchlafen gienge. Beil bent, fagt' er, ber fo ftirbt, als ein Bauer einschlaft, ber gebrofchen bat. Dach ausgefanbener fcwerer Urbeit in ber Welt laft fiche felig und rubig fferben. In ber letten Stunde Des Lebens fieht man fcon ben Uns terschied swischen reicher Mann und armer Lazarus.

Man wünschte sich eine gute Nacht. Herrmann beurlaubte sich. herr v. W. lies es ben dem Wunsch' eine gute Nacht nicht bewenden, sondern wünschte noch ergiebiger, daß die ewige Borsicht sowohl den herrn v. G als die gnädige Frau vor allen Trauersfällen bewahren und sie die höchsten Stuffen

bes menschlichen Lebens hinauf führen mochte. — Herr Herrmann nahm Gelegenheit,
bem Herrn v. W. wegen des Ablebens seines
Hochwohlgebohrnen Herrn Grosvaters zu
condoliren. Ich bückte mich blos, und da
er dieses gleichmäßig für eine Condolenz ans
fah, wandt' er sich zu jedem von uns beyden,
zu mir zuerst, und wünschte jedem was bes
sonders, jedem aber eine lange Neihe glücktis
cher Jahre. —

Der herr v. G. nahm die Frau v. 2B. bei ber Sand, um ihr das Schlafzimmer ans jumeifen. Da bie Frau v. G. burchaus fie auch begleiten molte; gab ibr herr v. 2B., nach vielen Complimenten und Bitten guruck zu bleiben, auch die Sand. Dem juns gern Beren v. G. mard bas fleine Fraulein v. 2B. angewiesen. Dich mußte ber gewes fene Sofmeifter, ben fein gemefener Unterges bener nicht mehr vor voll anfahe, wiewohl in bas nehmliche Zimmer bringen, wo ich fcon bie vorige Racht gefchlafen batte, und das ich alfo ohne diefe Unweifung gefunden haben wurde. Sier folt' auch ber alte Bert fclafen. Diefer legte Umfiand, obicon er bon ber Fran v. G. ju meiner Erniedrigung ausgefünftelt fcbien, und mich einen Augen: blick 3 4

blick befrembete, war mir boch gleich nach Diefem Augenblicf willfommen. Ein betrabe tes Berg liebet gartlicher, und mahre Liebe ift feine frobe Leibenichaft. - Gie fangt mit Geufgern an, fo wie wir mit Thranen aes boren werden. Dine war mit Leib und Geel bor meinen Augen, es ift boch ihr Bas ter, bacht' ich, und reichte bem herrn herrs mann die Sand. Co Sand in Sand famen wir ins Schlafzimmer. Dier legte ber alte Berr fein Broteftionsanfeben, momit er mich ohnehin nur nach der Ubreife meines Baters. und bas febr beplaufig, beimgefucht batte, augleich mit feiner Beruf' ab, und that un= gemein vertrant mit mir. Um feine beutis ge hofnarrenführung ju entschuldigen, jog er auf ben Abel los. Traget Die Rarren, fagt' er, weil ihr flug fend, und reffituirte alfo diefen Spruch in integrum, nachdem er bon ibm und bem herrn v. B. in ber Urt war verdrehet worden: Traget die Groben, weil ihr hoflich feyd. Ich weis nicht, wie's mir anwandelte, baf ich bem alten herrn ben ben Worten: traget die Rarren, weil ihr flug fend, ins Wort fiel:

"allein macht euch nicht felbft jum

Es that mir leib, fobalb ich biefen 3n= fat ausgesprochen batte. Der alte Berr fcbien es ju empfinden, und feste feine Rechtfertigungen fort. Ein Litteratus ift freplich, fagt' er, ein halber Ebelmann; inbeffen ift gwifchen balb und gang ein Unterfcbied. Dan lag' ihnen bas von, wenn fie uns nur ben Berftand laffen. Da er berausgieng, fich eine Rlafche Bein zu befors gen, um noch eine Pfeife, wie er fagte, in bona pice et pace ju rauchen : nabm ich bas Teffament meines Baters beraus, welthes ich die gange Beit uber verborgen in Der Sand gehalten. Ich batte bennah Dicfen Abend nur mit einer Sand gegeffen; benn ich fonnte bies Testament in ber Safche feis nen Augenblick allein laffen. Die Sand, mit der iche bielt, war in einer folchen Trans fpiration, ale wenn fie nicht ju ben übrigen Theilen des Rorpers gehörte.

avexou nai anexou las ich, und las wieder: avexou nai anexou. Defne sie nicht eher, als wenn du in der größten Noth bist, und was ist die größte Noth? dacht ich ben mir selbst. Ich fand, das Gelo in diesem letten Willen lag, und da es sich nicht thun ließ, meinen Kasten auszuschließen, B5 und

rt

eil

und biefe donationem mortis caussa zu ben Denfretteln meiner Mutter zu legen, Die mir als eine donatio inter viuos porfam: fo bes ponirt' ich biefe Schrift vor ber Sand ins Bett unters Ropffuffen, und dacht' an meis ne Mutter, und an ben bochbeiligen Abend vor der erften Predigt ben Diefem Interimes Deposito. 3ch mußt' eilen; benn der alte Berr fam wieber, und ein Bedienter binter ber, mit Bein und einem Teller voll Rauche toback. Da ift Effen und Erinfen, fagte ber alte herr, und that baben, als ob er etwas febr mitiges gefagt batte, welches ich aber nicht finden fonnte. Bald barauf fiena er fich an ju beflagen, bag er einen auten Kreund feines Saufes an mir verlobre, und ich nahm Belegenheit, mich nach feinem Cobne ju erfundigen; vielleicht, bacht' ich, fånat er von felbft von feiner Tochter an, \_\_ wenn er boch anfienge!

Ich fah es feinen Augenwimpern, feiner Raf' und Stirn an, daß er fein ganzes Gesicht umstimmen mußte, eh' er heraus zu bringen im Stande war, daß der Sohn eines Litteratus ein Schneider geworden wäre, obsgleich mein Brustuch, wie man es in Eursland nennt, noch von der selbst eigenen geslehrten

lehrten Sand bes alten herrn ebirt mar. 3wen, die ich im Raften batte, maren fo gar durch ihn geflicft \_\_ und verbeffert und vermebrt jum andernmal aufgelegt. Das ift bem Benjamin nicht, fubr er fort, in feiner Biege vorgefungen, und ba er Darius war, hatt' er fo gut Ronig ju fenn bie Ehre, als ein anderer. Manchem fommen bie ges bratene Sauben entgegen, ein anderer muß ihnen Des und Strick legen, und fie erft fangen und braten. \_ Das Schneibers bandwerf, fuhr er nach einer Beile fort, ba ich nicht nothig fand, ihm auf ben Bies gengefang und die Dariusehre zu antwors ten, bas Schneiberhandwerf ift ben alle bem fur ben Gohn eines Litteratus noch bas fchicfs lichfte. Gott ber herr feste felbft, nach bem betrübten Gundenfall, diefes gefchenfte Sandwerf ein, und verfertigte Die erften Bas ju thun? Er fist ben einem fehr geschickten Schneiber auf Drima, und wird funftige Dftern Student, ober Befell, wie es bie leute nennen. (Diefe Morte maren ein Gemifc von Stoly und Sature. Gie waren ber alte Berr felbft. Der ibn bier nicht findet, findet ibn nirgend.) Meine felige Frau fagte mir gleich nach überffanbea

itt.

et:

181

lte

tet

YE

dis

et

et

ett

II

fandenen Bochen, Benjamin wird entweder Schneider oder Litteratus, welches fie der Mothtaufe wegen vermennte, die Benjamin empfiena. Das, verficherte fie, bab ich von alten Leuten, mas die Rothtauf' empfangt, wird eines von beiden. \_\_ Ich fuchte fie auf ben rechten 2Beg ju lenfen, und wolte durch= aus nur vom Literatus boren und miffen; allein fie blieb ben ihrem entweder und oder. Das Bein, welches fich, als er Darius mar, ju feinem Bortheil menbete, und bie rechte Sand, ber er auch redlich nachgehols fen, beffarften meine Sofnung, und mars um folt er nicht? Gein Dater ift ein Bits teratus, und meine felige Frau mar auch pon autem Saufe; wenigffens fann man ibs ren Bater ohne Bedenfen nennen, (bas war niederschlagend Bulver für mich, Damit ich mich ja nicht überbeben mochte) und \_ bier alaubte ber alte Berr, daß jemand gu uns fame, und fehrte bas Blatt ben ber britten Reibe von oben auf eine febr fomische Urt um, "bas alte Beib, faat' er, als ob er fortführe, batte bem Organifien einen Streich gespielt, und er fang ben ihrer Trauung mit einem jungen Denfchen, ber fie bes leidigen Gelbes wegen benrathete:

Was Gott thut, das ift wohlgethant Soll ich den Kelch gleich ichmeden, der bitter ist nach meinem Bahn; las ich mich doch nicht schrecken, weil doch gulegt

## (nehmlich wenn fie ftirbt)

ich werd ergöst mit fuffem Troft im herzen; da weichen alle Schmerzen.

Der alte herr sahe seinen Irthum ein, der jemand, von dem er befürchtete, daß er uns ben diesen Familienangelegenheiten übers fallen wurde, gieng unfre Thur vorben. Herrmann nahm also sein und auf

und, fuhr er fort, (als wenn er das Blatt juvor zu rechter Zeit umgefehret hatte) was wolt' ich sagen? und meiner Frauen Entweder, Goer ist erfüllet! Entweder Litteratus oder Schneider. — Was Gott thut, sagt' ich, bas ist wohlgethan! Diese Worte brachten ihn auf Minchen, ich weis nicht wie

Minchen verdient einen Litteratus, fuhr er fort. Sie verdient, fagt' ich, einen Litteratus, der ihren Bruder nicht vernachlassiget, wenn gleich er ein Schneider ift. Dies beschämte den alten herrn, der, sobald nur etwas

etwas unsere Thur vorben rauschte, seinen Sohn versteckte, um sich als Litteratus zu zeigen. Ich glaub' er war' eher gestorben, als daß er gestern Abend über Tasel, da man sich ungefehr nach seinen Kindern erskundigte, bemerken sollen, daß Benjamin das Schneiderhandwerk ergriffen. "Eine "Tochter und einen Sohn, antwortete er " auf die Erkundigung nach seinen Kindern, und mehr keine Sylbe. — Ich kann mir vorstellen, wie sorgkältig er sein eigenes Biesgeleisen, Nadel und Zwirn und Scheere und Schusterpfriem und Letsten und Topferrad verborgen haben wird.

Minchen, fagt' er, ohn auf meine Bus rechthulfe zu achten, ift ein Madchen "die ber Familie feine Schande machen wird,

Er erzählte mir ihre Borzüge, die ich gottlob! besser wuste, wie ein Mann, der seines Sohns sich schämen konnte, blod weil der Sohn ein Schneider war. Bep alledem hört' ich ihr kob mit Vergnügen. Da er aber auf ihre Kinderjahre kam, ward ich entzückt. Ich fühlte die Worte von ganzem Herzen: Was Gott thut, das ist wohlgeihan!

Der alte herr hieß mich während dieser Erzählung herr Candidat, und freute sich, daß auch ich ihn herr Candidat nennte. Eine hösslichkeit ist der andern werth. Je öfter ich herr Candidat sagte, je mehr erzählt' er mir von Minchen mit einer gewissen väterlichen Wohlmeinung, und je öfter nannt' er auch mich wieder herr Candidat. Er sieng an, mir diesen Titel benzus legen.

Ein Daar lofe Buben (ich ergabl ein Daar Geschichtchen von meiner Mine) bats ten aus einem Rinfennefte gwen Enerchen geftolen, und ben Inhalt berfelben beraus geblafen. Dies ergablten Diefe Buben bem fleinen Minchen. Gie bilbete fich ein \_ fie bat eine farfe Einbildungsfraft \_ baß bas beraubte Paar ihr verlagnes Reft vont benachbarten Baume anfabe, und fich ihr Leid einander flagte. \_\_ Minchen flagte mit. Das liebe Dabochen wußte, baß man ber henne bie Eper nicht wegnimmt, baß fie folde als getrenes Sausthier bem Mens fcben binlegt. Gie bat ibre Mutter um amen Eper, bie ihr heute und geftern bie Benne mit ber ichwargen Muge gefcheuft hatte, und bat den Benjamin, ihr ben Ges

fallen ju thun, Die Ballfahrt auf ben Bir: fenbaum ju übernehmen, und bas verlagne eisfalt gewordene Rinfenneft burch die gwen Sunerener ju entichabigen. Diefer fclug es ber Gefahr wegen aus, er war ju ber Reit noch line und fahm \_\_ und bemerfte febr weislich, bag bie Sumerener großer maren, als die Finfeneper, Die er felbft in ben Sanden der Buben gefeben. Minchen freute fich baruber: indem fie glaubte, ben Schaben befto vollftanbiger gu erfeten. Ge= gen fleine! große! Gie bat ihren Bruder, und bat ibn wieder. Er aber blieb ben feis nem Rein, und feiner weifen Bemerfung. \_\_ Endlich fab fie ben Baum einigemal an. übermaas fich und ibn, und da fie gang als lein war, erflieg fie ihn, und legte bie bepe ben Eper in bas verlagne Reft, in Sofs nung, es murben fich die Gigenthumer wies ber ju Saufe finden. Die Bogel, die baufig auf den Meften bes Baumes fagen, ben fie erflieg, murben nicht im minbeffen verfcbeucht. Gie faben fie ohngefebr, wie fromme Leute einen Engel feben murben. \_\_ Den benben Finken, Die Minchen vor Die beffolne Eltern bielt, fab' und borte fie die Freud' und Dantbarteit an. Doll Entgus cfuna

chung über dies alles hüpfte Minchen auf dem Baum, und fiel auf die Erde, so daß sie sich nicht regen konnte. Einer von den bösen Buben sah sie liegen; allein es war ihm nicht viel anders, als ein ausgeblase, nes Finkenen. Ihre Mutter, der man ihren würklichen Tod angekündiget hatte, kam halb todt zu ihrer Tochter, die sich nach und nach erholte. Der ganze Fehler mennte Minchen, (wiewohl kindlich) läge darin, daß sie sich schon auf dem Baum gefreut hätte

Ich hatte fie follen auf diesem Bette der Ehren feben, fagt' ich, ba der alte Berr an biese Stelle kam. — Sie ift eine gebohrne Ronigin, fest' ich hingu.

Der alte Berr. Ein Litteratus wird ihr schon zu Theil werden \_\_

3ch \_ Benjamin that unrecht, daß er fich entschuldigte.

Der alte Berr \_\_ linf und labm.

Ich \_ Wer nur ein Bein hat, wagt nur ein Bein.

Alber, fuhr der alte Herr fort, ein Huneren —

Tweiter Th.

Ben Gott ift das einerlen, erwiebert' ich, nur ben ben Finfen nicht. — Ich glaube, herr Candidat, ben unfern meisten guten handlungen ift ein huneren, anstatt eines Finfenen's. —

Lieben Lefer! feht da Minchen! Ifts möglich, daß der alte herr fo mas ergahs len, und der alte herr bleiben fonnte?

Minchen gieng einen iconen Morgen ins Reld, und begegnet' einen Jungen mit bens ben Sanden in den Saaren und weinen bits terlich. Er batt' einen Milchtopf gerbrochen, und befürchtete bon feiner Mutter barüber gefchlagen ju merben. Gen gutes Muths, fagte Minchen, und nahm ibm bie rechte Sand von ben Saaren, die linke Sand gab fich von felbit. Er lies fich troffen. Je naber er aber jum Dorfe fam, je langfamer gieng er, und ba er bas Saus fab, fieng er von neuem an ju weinen, und wolte burchs aus wieder mit der rechten Sand in die Saas re \_ die linte nach. \_ Die Mutter bes Sungen fam ihnen entgegen, und ihr erftes Bort mar: ber Topf. Minchen trat bor und fagte: liebe Dachbarin, ich! ich! bin ben Topf ichuldig. Geht! ich gieng fcnell ju, und da war ber Topf bin. Meine Muts

Mutter bat beute die Mafche, und ba wift ibr fann man nicht fagen, bag ein Sonf gebrochen ift. Wenn die Bafche vorben ift, will ich euch einen anbern Topf brin-Die Baurin war gegen bes alten Berrn Tochterchen fo galant, baß fie feinen Topf verlangte. Dinchen verbat Diefes Gefchent. Der Jung indeffen, fos bald er merfte, bag die Mutter fich gefunden batte, fprach Minchen los, und eignete fich ber Babrbeit gemaß alle Gould an. Dehmt feinen Topf, Mutter, fie bat ibn nicht gerbrochen, ich fab, wie es alles fo fcon grun und gelb auf bem Relbe mar. und ba fiel ber Topf mir aus ber Sand. Die Baurin mar fo bewegt, bag fie Minen wie eine Beilige verebrte, und an ihrer Sand gu Saufe begleitete. Ich erfundigte mich nach bem Jungen, und wurd' es gern ae, feben haben, daß Belm fich durch diefe große That in feiner Jugend ausgezeichnet batte: allein der herr Candidat verficherte, daß Diefer Eble im fiebenten Sabre felia verfforben mare. Alle Belt, fügte ber alte Berr bingu, fagte: der Jung' ift gu fchad' fur biefe Belt, und die Babrheit gu fagen, ich wundre mich, baß Dine fo gros geworben (5 a ift

iff. Der liebe Gott weis frenlich was gut ift, herr Candidat, erwiedert' ich, und will gern so was im himmel haben; indessen ift es auch auf der Erde zur Urt nothig. Was wurde sonst am Ende aus uns werden?

Der alte herr gefiel mir so sehr ben bies fer Gelegenheit, daß ich ihn ben mir selbst wes gen seiner heutigen Führung und wegen vies ler andern mir bewußten Umstände zu entschuldigen ansieng. Burde nicht Minchens Zeugnis selbst wider ihn das Wort genommen haben, ich hätt' ihn noch länger und mehr entschuldiget, und vielleicht eben so oft Vater genannt, als ich ihn jeho herr Eandidat zu seiner Geelenfreude nannte.

Es fiel mir zur rechten Zeit ein, baß man mit bem Baternamen fehr behutsam fenn muße, da das ganze Christenthum darinnen bestehet, daß Gott unser Batet ift.

Minchen (aus der Erzählung des alten herrn) nahm sich in ihrer Rindheit immer der schwächlichsten Pflanzen an. Sie begegsnete ihnen, wie armen Leuten. Sie begoß sie zuerst, und streichelte, liebkosete und trösstete sie. Wenn der Wind eins beschädigte, zog sie ihm das gebrochene Bein in Ordsnung, und heilte den Schaden. Gieng ihr eins

eins aus, war es ihr fo, als wenn was lebendiges gestorben ware. Gott hab es felig, fagte sie, und begrub es in die Erde, die, wie sie fagte, unser aller Mutter ift.

Das ift bie Beife aller guten Seelen, bemerft' ich, und ber herr Candidat führte ben biefer Gelegenheit an, bag mein Bater feinen Citronen ober Domrangenfern in Die Erbe geftecft. 3ch halte bies, batt' er gu ibm gefagt, fur eine Gund' in einem ganbe, wie Curland, einen Citronenbaum ju pflane gen. Aber bie Blatter riechen fcon, und find gut im Schnupftobat, fagt ich jum Berrn Bater. Der Blatter wegen, erwies bert' er, muß man feinen Citronenbaum in Die Belt fegen. Dichts balb, lieber Freund! und ein Blat ift faum ein Biertel. \_ 3ch fabe wohl ein, daß ber herr Canbidat meis nen Bater bei diefem Umftande febr unrichtig berechnete; indeffen fab ich feine Pflicht ab, ibn auf ben rechten Weg zu lenten, und bies burch die eble Beit ju verlieren. Bo ift eine Beit, bie ebler mare, als bie, wo ich bon Minchens Rinberjahren ergablen borte. Wer ein Madchen tennen will, frage nicht wie es jest ift, ba es Ja fagen foll; fondern wie's als Rind mar, wo noch an fein Ja gebacht E 3 mers

werben konnte. Dies war freplich mein Fall nicht mit Minchen. Ich hatt' ihre Rindersjahre nicht zu diesem Belag in beweisender Form nothig; allein ich war entzückt, meine Borfiellungen von den ersten Jahren ihres Lebens so genau getroffen zu sinden; ich fand alles, wie ich's mir gedacht hatte.

Roch eins von Minchen unter fo vielem. Ein benachbarter von Abel hatt' einen fleinen jubifchen Rnaben, ber mit Ufeifenfopfen fur andre Juden herumgieng, in Teffeln legen laffen, weil er eben gu ber Zeit, ba biefer Judenknabe ibm Dfeifentopfe angebothen, fein Rebermeffer nicht vorfinden tonnte. Der Rnabe ward gleich bis aufs hemde audges gogen; allein man entbecfte fein Rebermeffer, ob gleich er noch feinen Tritt ober halben Schritt aus bem adlichen Sofe feit ber Beit gefebet hatte, ba bas Deffer vermift mar. Der Ebelmann behielte ju Unfang mobibe= dachtig alle Pfeifenkopfe. Da fich die zwen Eigenthumer gur rechtlichen Bindication ans gaben, macht' er ihnen viele Schwierigfeiten und fest' auf bas verlobrne Meffer einen uns erhörten Lieblingswerth. (Pretium affectionis) Es wurden die Bindicanten nichts dagegen ausgerichtet haben, wenn fich nicht zwen ans bre

bre benachbarte Ebelleute, die ju ihren Diftofen: macht euch fertig, fagten, Diefer Juben und ibrer Afeifenfopfe angenommen batten. Der arme Junge blieb alfo ber einzige Gegen: fand ber Graufamfeit, Die burch Diefen Bors aana noch mehr vergrößert ward. Der Unalucfliche folte verbugen , baf fich bie Juden als Bindicanten und die zwen Ebellente als Gefundanten gemelbet batten. Man fonnte nicht begreifen, mas herr b. \_ mit biefem Arreft beabsichtigte; indeffen fchien er zu glaus ben, daf fich einer bon ben Afraeliten melben, und ben armen Jungen lofen wurde. Alles bedaurte ben unglucflichen Rnaben. Chrift und Jube fprach von des Ebelmanns Graufamfeit. Der Chrift fagt' indeffen, es ift ein Judenfnabe, und ber Jude, wer wirds mit bem vornehmen Chriften anbinden. Die amen Gigenthumer ber Pfeifentopfe, welche bem Unglucklichen die Commigionsguter ans pertrauet batten, giengen auch wie ber Priefter und Levite vorben, und winschten fich, fo oft an die Granfamfeit bes Ebelmanns ges bacht murbe, Gluck, baß fie ihre Pfeifentos pfe in Sicherheit batten. Der graufame Ebelmann , bem das Brob und Baffer mit ber Zeit ju foftbar marb, welches er ju bem hohen C 4

hohen Ausköfungspreis treusteißig geschlagen hatte, setze biesen Preis bis auf die Helfte berab. Allein niemand that einen Both. Wegen der Pfeisenköpfe schlugen sich sogleich zwen Soelleut' ins Mittel, und bedrohten ihren Mitbruder, mit ihm Augeln zu wechseln, oder ihm einen rothen Hahn aufs Haus zu setzen. Was ist aber ein Judenjunge gegen meerschaume Pfeisenköpfe? Die Sigensthümer hatten sich, unter uns gesagt, mit diesen Kenomisten abgefunden. Die Hochswohlgebohrnen Schläger droheten nicht umssonst, sondern vor Geld und gute Worte.

Der arme Judenjunge! Zu den schönen Reden, womit man ihn bedaurete, und sich über die Grausamkeit des Sedelmanns beklagte, kam nun noch der Umstand, den man hinzufügte: der Edelmann hätte den Preis des Federmessers und den des Brods und Wassers, womit der Knad' im Gefängnise bekössiget worden, auf die helfte herabgeschlagen — hieben bliebs. — Es war um Wennachten, da Minchen und ihr Bruder ihren bemittelten Verwannten mütterlicher Seits besuchten, um ein Christgeschenk, welsches in allerlen Spielzeug bestand, abzuhosten. — Dieser Verwannte wohnte dem Tyster.

rannen noch naber. Man weis, wie gern Rinder, und befonders wie gern Dabchens fpielen. Es mar Bennachten, mo bie Ras tur ben Rindern, außer ben Schneeballen, Die feinem Dabchen anfteben, alles Gpiels zena verfagt. \_ Bennachten ift ein mabres Rinderfeft, an bem bas Gpiel gur ans bern Ratur wirb. Es liegt und im chriff= lichen Blut, und alte Leute felbft muffen fich swingen, wenn fie nicht felbft in Wennachten fpielen wollen. \_\_ Alles biefes gufammens gerechnet, in Summe, fonnte Minchen bon ibrem Entschluß nicht abwendig machen. Ibre Bermannten maren furchtsam wie Taus ben, die in ber Rachbarichaft von Raubvogeln geniftelt haben. Der arme Judenjunge ffort' ibre beilige Chrifffreude. Gie maren nicht balb fo wennachtsfrob, als fie es fonft gemefen fenn murben. Das Rebermeffer batte fich nach ber Zeit vorgefunden, und ber uns fcbuldige Angbe mar blos megen bes vergehr= ten Brode und Baffere in Retten und Bans ben. \_ Minchen ichiefte fillichweigend burch ihren Bruder Benjamin, ber aber fein Stud von bem Seinigen bagu legte, ibr Mennachtssvielzeug bem Ebelmann, um ben Rnaben an befrepen. Benjamin batte Gele-€ 5 gens

genheit ju Schlitten bingufommen: benn fonft mar' ibm Diefer Liebesbienft, weil er binfte, auch etwas ju fieben gefommen, ob= fcon er von feinem Spielzeng fein Grud bas . ju gelegt batte, und obgleich es nur über Reld war. Batt' er nicht Gelegenheit gehabt, eine Schlittenfarth zu gewinnen, Die ben ibm uber alles giena, es mar' aus ber Regotias tion nichts geworben. \_ Bu Benjamins Ruhme wird bemerft , bag er feiner Schwes ffer die Erlaubnis gegeben, fich feines Spiels geuas, beffen Gigenthum er fich aber ausbrucflich vorbebielt, ju bedienen. Es war indeffen nicht Spielzeug fur Mabchen, bie am liebften eine Blege, eine Duppe, und fo etwas lieben. Benjamin mart, weil er als ein Rnabe mit Spielzeug angemelbet wurde, vorgelaffen. Der ehrliche Benjamin erwectte fogleich ein Sandeflatichen, ba er nur ins Zimmer trat; benn man glaubt' einen großen Rram, und es war nur ein Urm poll. Urfache genng! daß fogleich ferutinirt und Benjamin bei Diefem Berbor nach gan= besmanier mit dem Stock hochablich bedrobet murbe. Benjamin lies es nicht gur peins lichen Frage fommen, fondern geftand alles baarflein. \_ Deine Schwefter, fagte ber Be=

bedrängte Benjamin, hat an allem Unbeil schuld. Rurz, es blieb kein Wort auf seinem verzagten herzen. — Benjamin war zu dieser Zeit noch nicht zum Darius gediehen, und wer kennt' ihn nicht vom Finkennest?

Der Tenfel, dachte berr b. \_\_, wenn es nur nicht ein fatprifcher Ball ift, ben ber alte Berr auf mich fcblaget, und batte Luft, ibn auf ben jungen Beren guruckjuschlagen. und ben armen Benjamin mit feinem chrifts lichen Spielzeuge bem Jubenjungen guguges fellen. Da aber Benjamin, der aus Gees Ien- und Leibesangft achtte, fniefallia bat. feinem Bater nichts von allem, mas ber anas Dige Berr gefeben und geboret batte, gu entbeden, weil herr herrmann von biefer Sache nichts, gar nichts mußte, und ibn an einem gang andern Ort glaubte; fo fiel bem Blutygel ju guter Zeit ein, baß ber alte herr freglich nur von binten mit einem Cavalier gefcherzet haben murbe.

Der Tenfel, bacht' er wieder, (man fah es ihm ordentlich an, daß er jeden Gesbanken mit dem Teufel anhob,) der alte herr wurde nicht den Sohn geschickt has ben! — Die Sonne gieng wieder in seinem Angesicht für Benjamin auf. Der Teus

Teufel, faat' er, beine Schwefter muß ein feines Mabel fenn! Die Gache gab ju vie= Ien fatprifchen Rragen, Benjamins Schwes fter betreffend, Unlag. Er fragte nach ih= rem Allrer? und ob fie benn eine folche Reis auna ju Juden batte? Der Schluß mar, baß nur ein Stuck Spielzeug guruetbehalten murs be, welches fich ber Junter Kris fogleich jugeeignet batte. Der Jubenfnabe marb logges lagen; \_ Benjamin aber mußte biefer Groemuth wegen, um ber Sochablichen herrichaft gur Wennachtszeit ein Bergnus gen ju machen, brenmal um ben großen Sifch binfen, und alles wolte vor gachen nieberfinfen. Eine naturliche Bolonoife! fdrie alles, und lachte, was es fonnte: nur ber binfende Benjamin nicht. Der gunfer Rrit aab fein Spielzeng ber gnabigen Dams ma ju halten, und versuchte bem Benjamin nachzuspotten, ba er aber ben einem Sagr ein abliches Bein gebrochen batte; fo blieb es ben einem mabl, und Benjamin fabe nach bem armen Judenknaben, ber blas wie eine Leiche fand. Der Tod batt' ibn bald befrent, wenn Benjamin bem Tobe nicht auvor gefommen mare. Benjamin bot bent Judenknaben, fo bald fie aus ber ablichen Gefell=

Gefellschaft im Freien waren, von seinem, oder beger, von seiner Schwester heiligen Christ an, um sich dafür Eßen zu kaufen. Der Judenknabe verbat es aus Religionszeiser, und blieb lieber hungrig und durstig, als daß er sich für dieses christliche Spielzeug labte. Benjamin hatte sich ben dieser Gezlegenheit die Schlittenfahrt so verekelt, daß er nie ohne Herzensangst daran denken konnte. Dieses Vergnügen hatte für ihn keinen Werth mehr. Er hinkte zu Haustund dankte Gott, daß niemand drüber lachte, als wie er drepmahl um den großen Tisch hinken mußte.

Obgleich Benjamin das Spielzeng bis auf ein Stück, so der Junker Fris behalten hatte, zurückbrachte, indem er wegen des übrigen, drepmahl um den Tisch hinken mußs sen; so ward doch diese Begebenheit so beskannt, daß Minchen darüber viel aussteshen, und die bittersten Thränen weinen mußte. (Ich hab Ursache, aus der Erszählung des herrn Candidaten zu verzmuthen, daß der herr Vater Minchen selbst im Litterateneiser reichlich und täglich beschämt haben wird.) Man zog Minschen unter ihres Gleichen mit dem Judensfenden

knaben auf, und sie nahm es sich unendlich zu Herzen. Ich habe, sagte sie in ihrer Unschuld zu Benjamin, ben Judenknaben nicht gesehen, und will es auch nicht. — Der Sport zehrte sie so ab, als das Gefängenis ben Wasser und Brod den Judenknaben. Sie siel in ein Fieber, und nun gieng der alte Herr in sich, welcher mit Beyhülse des Doktors Sast wieder Seel und Leib ins Gesleise brachte. — Der alte Herr bemerkte, daß sich die Liebe zur Schlittensarth beym Benjamin wieder gefunden, und daß Minschen noch bis auf den heutigen Tag bleich im Gesicht wie gewäßerte Milch würde, wenn man das Wort Jude ausspräche, wie —

(Der herr Candidat legte feine Pfeife bin , und fam mir dicht ans Ohr, da er mir diefe Pille einaab)

ihr herr Bater über den Ausdruck Melchis

Diese Zugabe sehte mich nicht wenig in Erstaunen, und ich machte die Bemerkung, baß jeder Mensch, der unschuldigste nicht ausgenommen, ein Wort hatte, woben ihmt nicht wohl zu Muth' wurde, es sen Melchissedch \_ Judenjunge \_ ich zum Eremspel \_ \_ \_

Gott! muß man denn, rief ich aus, noch ehe der herr Candidat geendiget harte, Gott! muß man denn ein Fieber aussiehen, durch den D. Saft gerettet, und mit einem Judenjungen gepaart werden, wenn man Gutes thut! Der alte herr sette noch hiezu: und dreymal um den großen Lisch hinken!

D Minchen! welch eine Seele haft du! (bies fuhle' ich nur) wie glücklich bin ich, baß fie mein ift! \_\_ ich war außer mir. \_\_

Ben dem Allexanderfviel batt' es Minchen in der erften Beit ubel aufgenommen. daß ihr Bruber Darius immer gefcblagen murde. Lag mich ben Darius machen, fagte fie gu Benjamin. \_ Du wirft feben wir gewinnen. Benjamin aber enticulbiate fich febr meife mit ber Gefchichte, welcher er nachgeben mußte, obgleich ich auch benm Ringen, eb' er Darins und ich Mexander war, jebergeit ben allem feinem Schweis bes Ungefiches Ueberminder mar. Rachs dem fie großer mar, feste ber herr Candis bat bingu, ließ fie fich gern fcblagen und ges fangen nehmen. Gie fah' es ohnfehlbar felbft ein, daß es die Gefchicht fo mit fich brachte. Wie viel Dube batt' ich, nicht übers

überlaut ju rufen: Dine! Dine! liebe Mine! Der alte herr bemerfte, daß Din: chen fur ein Frauenzimmer ju viel Berg batte, und rechnet' es ibr jum Rebler an. Entweder, fagt' er, ift die Rolle baran Schuld, die fie ben ben Rriegen als alteffe Pringefin Tochter bes Darius übernahm ober fie fennt feine Damen von Stande. -Mag fie fich boch, fuhr er fort, ber Litteras tus, ber fie gur Frau macht, beger gieben. Sie fürchtet fich fur feine Maus und feinen Grofch, und wenn die Spinnen ben Weg verwurft haben, gieht fie bas Geweb' wie einen Borbang in Die Sobe mit blogen Sans ben. \_ Roch bemerfte ber Berr Canbibat. daß Mine in ihrer Jugend, obichon fie wes gen bes Rinfennefts einmal rubmlichft bom Baum gefallen, boch nicht nachgelaffen, wiewohl nur auf ber Erde ju bupfen, und ju fpringen. \_ Je größer fie aber murbe, je ernfthafter, fest' er bingu. Dur febr febr felten manbelt ihr jego, fuhr er fort, bas Bupfen und Springen an, weit ofter aber das Weinen \_ welches nach bem Tob ihrer Mutter obn' End' und Biel ift, und bas \_\_ (ber alte Se r gog felbft ben Dund gur Thras ne in Ordnung, indeffen wolt' es die Pfeife nicht

nicht jugeben -) und bas, fagt' er, fo fchone Thranen, und fcbien nicht unbeutlich ju verfteben ju geben, daß zwifchen Thranen und Ibranen fcon und beflich ftatt finde. \_\_\_ Das mich wunderte war, daß er felbft fublte, Minchen fange portreflich. Bas bas Spielen betrift, fubr er fort, fo bat fie ihre eigene Manier. Frenlich, bacht' ich, ben fleinigten Ucker verftebt fie nicht auszudrus den, auch nicht bie funf Gerften Brobte und ein wenig Rifchlein. Da ber Berr Canbibat außer ihren erften Jugendjahren \_ nichts bon Minchen zu fagen mußte, mas mir nicht weit genquer und richtiger befannt mar; fo lenft' ich ihn auf die Universitaten, allein ich fand ihn nicht bemarth. Er fagte bavon meniger, wie mein Bater von feinem Bater= lande, und dies war mobl naturlich, ba mein Bater gewiß ein Baterland batte, ber Berr Candidat aber fcwerlich auf irgend einer Uni= verfitat gewesen fenn wird. \_ Des herrn Candidaten frubere Spargel, Afeife in der freien Luft, und Bein ben ber Quelle, waren ben diefer Gelegenheit ein Dade mecum bon Studentenftreichen, womit er meine Frage nicht befriedigte. Ich brach alfo ab, ohne ihm, fo schlecht er auch 3weiter Tb. benin beym Examen bestand, den Candidatentitel zu entziehen. Ich weiß nicht, ob ich schon wo bemerkt habe, daß er kein Curlander von Geburt war, und daß man ihm seine Littes ratenwurde aus der ersten hand nicht widers

legen fonnte.

3ch merft' aus meiner Munterfeit, baß ich biefe Racht Minchens wegen eben fo me= nig fchlafen murbe, als ich die vorige Racht des neuen Bettes halber gefchlafen; indeffen fab ich bem herrn Canbibaten, meinem febr werthen herrn Collegen, ber feine Bouteille Wein ausgetrunfen und feinen Teller mit Tobat bis auf eine balbe Pfeife ausgeraucht hatte, an, bag er fchlaftrunten war. Wein und Tobaf hatten hieben, wie es mir vorfam, nicht ben minbeften Ginfluß. Er fieng mit mir ju complimentiren an, in welchem Bett ich fchlafen wolte und verlangte burchaus bas Bette, wo bas Depositum lag, weil bas, fo ich ihm beffimmt batte, und in welchem mein Bater gefchlafen, mit einem Gefimfe mar. Borhange fonnten in bem Saufe bes Beren v. G. an bem Bette nicht feyn. 3ch glaube, fagte ber Berr Candibat, ba wir über biefen Umffand fprachen, herr v. G. hatte, wenn er Abam im Parabiefe gewesen, fich feine Schürze

Schurze von Feigenblattern gemacht. Der herr v. 2B. brachte fich, wenn er jum herrn b. G. fam, feine feibne Borbange mit. Dons fehlbar wird wohl die garbe ber Borbange nach Beschaffenheit des Festes gewesen fenn. Mit Zuverläßigfeit weiß ich's nicht. \_ Da ich den herrn Candidaten verficherte, daß ich in diefem Bette icon eine Racht ichlaftos gu= gebracht und ben Tribut bezahlt batte: fo bat er fich, wenn es ohne mir etwas ju ent= gieben geschehen tonnte, ein Ropffugen von ben Meinigen aus. Das mar eine neue Berlegenheit fur mich wegen bes legten Willens, ben ich feinem Alug' entziehen wolte. fand an meinem Bette und wolt' aus Bes fceidenheit und Dantbarfeit bas Rufen felbit nehmen: ich hatte viele Runft nothig, ibm bas unterfte in die Sand ju fpielen. Raum war er im Bette, fo fcblief er, wovon er burch fein Schnarchen untrugliche Beweife gab. 3ch widmete Minchen biefe Macht, und wenn ich fchlummerte, fab ich ben gu= benjungen und bas Finfenneft und ben Milchtopf, alles in Lebensgroße. - Gegen ben Morgen fchlief ich fefter ein; inbeffen fagt' ich bem herrn Canbidaten ben erften guten Morgen, weil ich ihn aufwachen borte, und D 2 fubr fubr mit fechfen aus meinem Bette. Er banfte fur den guten Morgen; allein er blieb ben bem Dant, wie 's fich eignet' und ge= bubrt', im Bette. \_\_ Dach feinem fconen auten Morgen war fein erftes Wort, bag ich gwenmal Minchen gerufen batte. Ich weiß nicht, fügt' er febr boflich bingu, ob es meis ne Cochter ift? Gewiß, erwiedert' ich, und begrif es felbft nicht, wie's jugieng; ich mar benm Bortchen Gewiß nicht im minbeften verlegen: vielleicht fam es, weil ber alte herr noch im Bette war. \_ Wie batt' ich Minchen verleugnen fonnen! Wir haben geftern, fuhr er fort, viel von ihr gefprochen, ber herr Candidat werden es verzeihen, baß ich Gie fo lange von meiner Tochter unterhalten. Ich fonnte fein Wort bierauf antworten \_ ohnfehlbar wolte ber herr Canbibat einen volligen Bergensaufichlus; allein wie folt' ich ben bewilligen? Der alte herr Cans bibat war noch immer im Bett und, wie's mir vorfam, auf einem Saufchen. Er fcbien nicht in Lebensgroße zu liegen und fo lang er mar; er wußte fich nicht nach feiner Decfe au ffrecken.

Damit meine Lefer nur ja nicht auf ben Gebanken fallen, baß ich noch viele Tage

in \_\_\_ geblieben und ihnen all diese Tage meines Aufenthalts \_\_\_ eben so langweislig wie bisher erzählen werde; so will ich nur kurz und gut bemerken, daß der folgende Tag zu unserm Aufbruch bestimmt war. \_\_ Hofzfentlich wird ihnen diese Anzeige eine frolische Botschaft senn. \_\_

Der junge herr v. G. nahm mich wes gen der Jagd in Anspruch. Ich hatt' ihm darüber mein Wort gegeben und sogar den Commandostab hieben anvertrauet. Ohne Murren nahm ich also seinen Antrag als eine Ordre an, Vormittage diese Jagd anzustels Ien. Die Wahrheit zu sagen: ich wolt' ihn auf der Jagd wo möglich von der Jagd abs bringen, und diesen Jägertrieb beschräns ken.

Ich war in dieser ritterlichen Uebung wes nig erfahren, obgleich ich ein Auge zum Zielssichuß auf ein Haar hatte, ohne mir durch Puf, Paf, und durch das Exercitium mit der Tobakspfeise, diese Geschicklichkeit erzielt, oder ihr auch nur nachgeholsen zu haben. — Warum willst du, sagt' ich, ein so blutiges Andenken zurücklassen, eben da du von hins nen ziehst? Mein Recht nicht zu vergeben, erwiedert' er. Du glaubst es nicht, man D 3 muß muß die Baren und Bolfe im Respekt erhalten, wenn es auch nur durch einen Schuß ift, die Bestien machen unser einem sonst das Eigenthum frittig — der haase kennt seinen Junker.

Wir hatten oft angelegt, und eben legte mein Reisegefehrt' an, ba ich eine Menschen= ftimme horte: Rett! Rett!

herr v. G. fam nicht aus ber Stelluna: ich lief und fchrie mo? mo? bier! bier! mo? mo? bier! bier! \_\_ und benn wieber Rett! Dett! und mitten brunter mit einer erbarms lichen Stimme: Lorchen im Baffer !\_ Auch bies brachte ben herrn Brautigam in feine andre Lage; er batt' angelegt. \_ \_ Roch viele Rett's! Rett's! und viele biers! biers! und noch mehrere wo? wo? ich rief wo bis ich fab - ich fab die Begleiterin der Fraulein v. 2B. jammerlich die Sande ringen. Dier, bier, rief fie noch ju guter legt. \_\_ D Gott! matt! Die Baffer iber Sie! \_\_ Ich warf meine Mlinte weg, und biefe gieng los. Luife fiel in Donmacht. Das wird fich geben, bacht' ich , und fprang ins Baffer, und brachte bas liebe fleine Ges fcopf beraus. Die Ungft hatte ihre fleine Sanbe gelabmt. Das Waffer war ihr mehr

an

an die Seele, als an den leib, gegangen \_\_\_ jezt war sie \_\_ frisch wie ein Sisch worden, wurde meine Mutter des Neims wegen gesfagt haben. \_\_\_

Luischen, fagte fie, ba fie ihre Begleis terin wie tobt liegen fab. 3ch nahm einen But mit Bager, um Luischen ins Genn guruckjubringen; allein bas Wort ihrer Pfleg. befohlnen: Quischen, hatte fie fcon auferwectt. Ich fam mit meinem Ont voll Baffer ju fpat, und gog bies Bager, welches jum Schlagmaßer bestimmt und eingeweihet war, fo andachtig aus, als meine Mutter bas Refichen vom Taufwager ansgegof fen haben wurde, welches nach ihrer Deis nung ein paradififches Grun befordert. \_\_ Wir wollen, fagt' ich zu Luifen, unfer Schafchen aufs Trodine bringen. Es lief Bager von ihr berab, wie nach einem far, fen Regen von ben Dachern. Luife wolt fie fchelten , daß fie einem Steige gu febr ges trauet batte; allein Luife fahe mohl ein, baß das Wiedervergeltungerecht zu Saufe nicht ausbleiben murde. Es ward alfo verabredet, baß fich bas Fraulein v. 2B. gang fauber und fcon anfleiben, und barauf erft ihrer Mutter ben Borfall ergablen follte. Biffen, fagte D 4

fagte fie, muß Gie's. Dich, bat ich. las fen Gie ans biefer Geschichte. Gie? ants wortete die Rleine, und reichte mir bie Sand. Ich wußte nicht ob bies Sie? Sa ober Rein war. Es fprach bas liebe fleine Madchen Sie gang befonders aus. \_ 36 fonnt' es ihr jur Doth noch nachfprechen! \_\_\_\_ Bahrend ber Beit fam mein Reifegefehrt', und, ohne fich nach feiner Braut zu erfun-Digen, macht' er mir Bormurfe, bag ich ibn mit meinen Wos und guife mit ihren Retts und Biers geftoret batte. Bruber, faat' ich, bas Bort Rett ift bas beutsche hohe Nothwort. Wenn es ein Sterbender bort, muß er fich noch aufrichten. \_\_ Dur feiner, fiel er gang gelaffen ein, ber anges legt bat, und mas haft benn bu getroffen? fuhr er fort. Dies edle Geschopf, fagt' ich. Er ward von allem unterrichtet, und vers ficherte boch und theuer, bag wenn er nicht angelegt gehabt, er gewiß eben fo, wie ich, ge= laufen und die Flinte weggeworfen haben wurde, fo unverantwortlich es gleich mare, Duls ver und Schrot, diefe Gabe Gottes, umfoms men zu lagen. Luife lachte berglich. \_\_ Die liebe Rleine fab mich blos lieblich an. Bende mußten fich nicht brinn ju finden, Daß

daß Pulver eine Gabe Gottes sep. Der junge Herr v. G. konnte nicht leugnen, den Namen Lorchen gehört zu haben, indessen hatt' er angelegt, das wolte mehr sagen, als Lorchen. Es ist wahr, durchs Ohr kommt weniger Mitleiden ins Herz, als durchs Auge. Man kann eher seine Stimme als sein Auge verstellen, und wen siehst du, wenn du jemand ins Auge siehst? — dich selbst im Kleinen. Du bist in gewißer Art gegen dich selbst mitleidig; allein hier ist nicht von mehr oder weniger die Nede, sons bern von Menschenstimme und von einem Käger, der angelegt hat. —

Das kleine Fraulein und ihre Begleiterin schlichen sich nach Hause, recht als ob die Frau v. B. sie hier schon benm Wasser bes merken konnte.

Mein Reisegefehrt' unterrichtete mich in noch einigen Jägerkunstworten, und da ihm eben ein Haas' aufstieß, den er traf, war unfre Jagd zu Ende. \_\_ Ich sieß mir seis nen Unterricht mit vielem Eifer gefallen, um ihn besto mehr zu meiner Predigt vorzusbereiten, die ich überdacht hatte, und noch überdachte. Gewiß war mein Reisegefehrte vergnügter über seinen Haasen, als ich über

2 5

Die Ehre, feine fleine Braut gerettet ju faben. Er lies mich merten, baf im Sof= borf' ein fcmudes Madchen mare, fo wie Kraulein v. 2B. wie er fich ausdruckt' in bies fem Jammerthal nicht werden wurde, und wenn herr v. 2B. nicht ein Gut batte, bas er ibm gleich, obne fich felbft zu entblogen, nach ritterlich übermundenen academischen Sabren überlagen fonnte; fo wurd' er, auf fer bem fcmucfen Dabchen im Sofborfe. fcon eine grau finden. Ich fprach viel von ber guten Gemutheart ber Rleinen, und ber edlen Gemutheart ibrer Mutter; allein bies fcbien ibm gegen bas Gut, bas er nach übermundenen Univerfitatsjahren zu bejagen ge= bachte, eine unbedeutende Rleinigfeit ju fenn.

Obgleich der Vorfall mit Lorchen mir eben feinen glücklichen Erfolg über eine Presdigt erwarten lies, die ich meinem fünftigen Rirchenpatron zu halten entschloßen war; so wolt' ich doch nicht alle Hofnung aufgeben. Meine Leser wißen schon, daß ich während dem Anlegen auf die Bekehrung meines jehis gen Reisegefehrten und kunftigen Gönners gezielt hatte, und wer halt nicht gern eine

Predigt, Die er im Concept hat?

Bruder,

Bruder, fieng ich an: die Spinne fangt Fliegen.

v. G. Der Mensch Baren, Bolfe, Saafen und fo weiter.

Ich. Der Mensch, Bruder, \_\_ aber leis der zwischen Mensch und Mensch ist Unsterschied. \_\_ Du würdest fein Scharfsrichter senn, nicht wahr?

v. G. Warum nicht? wenn dem Delins quenten die Augen verbunden find.

Ich. aber Menschenblut. — Dein Blut ben kaltem Blute sehen, ich kanns nicht, wenn Aber gelaßen wird. — Mich dünkt' ich seh' den Menschen mehr, als nackt, wenn ich sein Blut sehe — das der liebe Gott zwenmal verschloßen hat. — Im Ariege hat niemand kaltes Blut, als der Oberfeldprobst und seine Jünger. — Wir haben schon über Arieg und Jagd gezredet: allein es ist auf kein gut Land, sondern auf steinigten Acker, gefallen, den der alte herr in Musik geseth hat. — Du bist zu eblern Geschäften da.

Er. Gelt! Lorchen aus dem Baffer gu

Ich. Und wenns die schmucke Hofdirne gewesen ware?

Er. Bruder, ein ander Ding! ich weiß auch, wenn der Mensch selbst schreiet, der in Noth ist \_ hohl mich \_ Satte Lorchen selbst geschrien, und nicht schreien lagen, ich ware gelaufen, auch wenn ich eben angelegt hatte. \_\_\_\_

Ich. Lorchen ben Seite. — Er. Schon. — Ich. Ein Jäger und Student? — Er. Das solt nicht paßen? Ich. haft du den Plinius übersett? —

Er. Rein! biefe Chre habe ich nicht geshabt. — Das folt mein funftiger Schwies gervater, Gott hab' ihn felig! horen! —

3d. Des Plinius Brief an seinen Cornelius Tacitus ist für dich. — Ridedis, et licet rideas, hebt er sich an. Ego ille, quem nosti, apros tres et quidem pulcherrimos cepi. Ipse inquis? und der Schluß: Proinde quum venabere, licedit, auctore me, panarium et lagunculam, sic etiam pugillares, feras. Experieris, non Dianam magis montidus quam Mineruam inerrare. Vale.

Er. In beutsch? Serber tofpoli

3ch. Berftehft bu nicht latein?

Er. hier und da erjag' ich ein Wort. Den Plinius hab' ich nicht übersett: es soll den Mund zu fehr spihen, sagt mein Bater.

3ch. Plinius hat bren, und was noch mehr ift, recht schone wilde Schwein' ers jagt. —

Kr. Das ift mein Mann. \_ Schoff er? Ich. Plining?

Er. Uebereilt, Bruder! freplich — das Pulver ift fpatere chriftliche Erfindung. —

3ch. Er jagt' und ftudirte.

Er. Giehft du!

Ich. Ben der Jagdtasche und hirschfänger, um in unsrer Mundart zu reden, hatt' er Blenfeder und Schreibtafel, und was noch mehr ift, er versicherte seinem Freund

Er. hoffentlich ein Jagbspotter, wie du. \_\_ Id. Daß Diana und Minerva Geschwis fterfind waren, und zuweilen auf Jagds bergen fich verloren, aber!

Er. Aber! benm Plinius ein aber? \_\_

3d. Gin ju fpiger Mund. \_ Er fieng Worte, wie er Bild fieng \_ vielleicht

verdarb ihn die Jagd. \_\_\_

Er. Mich foll fie nicht verberben, weber Berg noch Styl. \_ Eins befenn ich \_ ein Sund gilt mir zween Bauren. Sunde find aber auch Gefchopfe, Die wenigftens Wackers verdienten ju fenn. (Unffeber uber die Bauren.) Wir brachen geffern ju fchnell ab von ben Sunden. Es giebt Sundeinfeln, warum nicht feftes gand Dein Bater best nicht von ber Urt? gerne, bas haft bu mohl geftern benm Souf gehoret, wie man bie hunde loglies. Dein Bater bingegen \_ "Die " Sternfeber baben biefen Ramen in ben "himmel verfest. Die Dichter fcbilbern "und die Diana in Gefellfchaft einer Rup= "pel hunde. " Das ift ein Weib! "Die " griechischen Damen batten fcon Bund-"chens. " Eslift nur zu wenig fur bie Sunde, fonft mare ber Gedante mas werth; Gott wolte nicht, bag ein Menfc bem andern aufwarten folte, brum Sunde, Die find gebobrne Lafaien und Rammer-Diener. Gie bieten fich gleich gur Diethe an, wo fie einen Menfchen feben. Gin Mensch

Mensch, zu dem kleine Kinder und hunde fommen, ohne daß er sie lockt, ift ein guter Mensch. Siehst du, hab' ich nicht von gestern behalten?

Ich. Trestich! allein warum nicht noch eins von gestern Mittag? Jener Philosfoph der alten Welt, der aus Gefälligkeit für die gnädige Frau des Hauses ihrem Schooshundchen Schmeicheleven vorsagte! Ep der! da er das Hündchen in die Höhe hob, um es zu kussen, p. \_\_ es ihm in den Bart und die Gesellschaft lachte, und der Philosoph hatte nicht das Herz, seinen Bart zu trocknen. \_\_

Er. Das ergahlte bein Vater ber Frau v. W. zum Munde, die gestern bitterbof' auf die hunde war, wer weiß obs mahr ist!

Ich. Zwischen wahr und wahrscheinlich, in Rücksicht der alten Welt, fein Unterschied!

Er. Wahr ober nicht wahr! zu meinen zwo Flinten, einem Paar Pistolen, und dem Jagdmesser, wirst du mir doch ein Paar Hund' erlauben? Eine Flinte, Bruder, ist der Hunde Fahne. Es solten viel, viel mehr, als ein Paar, ben

der Fahne fenn; da du aber fein Freund von hunden bift \_\_\_

Ich. Bruder! die Wiffenschaften lieben Stille, in ein weiches Berg ziehen fie ein, und machen Wohnung daseibst. Watdshörner find nicht ihr Instrument. Ich soll dein Pastor werden. Du, und nicht der Wacker, sondern der lette deiner Bauren, sind gleich vor Gott und \_\_\_\_\_

Da fab man uns fommen. 3ch warb, weil ich leer fam, ausgelacht; über Tafel aber, ba die Krau v. 2B. die Geschicht' ihrer Tochter ergablte, beffand herr v. G. ber jungere fchlechter, als ich. herr v. G. bes fcamte feinen Gohn. Wer wird feine Braut um einen elenden Saafen überlagen, Die Erftgeburt um ein Linfengericht? Go fend ihr Jager alle. Ich bin auch ein Jas ger, bas weißt bu, aber \_ . Frau v. G. entschuldigt' ihren Gobn, ich weiß nicht mebr womit? Fran v. 2B. banfte mir berts lich, und ihr Gemahl schalt aus Soflichkeit auf feine Tochter, um bem jungen herrn b. G. Genuathuung zu verschaffen. Deis netwegen war er in erschrecklicher Berlegen= beit : benn fo febr Diefer Borfall ju einem neuen Geffe Unlag ju geben fcbien; fo blieb es es ibm boch bedenflich, weil ich nicht von Albel mar, und wie batt' ich mir ein ander Schicffal, als der Mann mit dem einem Band= Schu, berfprechen fonnen, ber a Dato nach fieben Tagen fterben wird. \_ Er fampft' inbeffen, weil es feine Tochter betraf, meis netwegen auf eine unbeschreibliche Urt, und endlich fam es babin, bag er mit vielen Complimenten fich bedantte, und biefe Begebenbeit an ben Rand ju verzeichnen fich verbindlich machte; wie benn auch meine Befundheit ben Tafel von ihm ausgebracht wurde. Es war eine unaussprechliche Bofs lichfeit, mit der mir der Berr v. 2B. gu ver= fteben gab, daß benm : was ift gefcheben? die Frage wer thats? nothwendig fen.

Soflichkeit und Festlichkeit scheinen und sind zuweilen wirklich Antipoden: allein unser Herr v. W. hatte diese Eigenschaften so zusammen vereinigt, daß sie wie eins waren. Bepde stammen vom Hose: der Geringere ist höslich aus Falschheit oder Furcht, der Vornehme aus Stolz, und dies ist auch die rechte Quelle der Festlichkeit. So wie sich eine große frepe Stadt zum Hose vershält, so die Urbanität, die Städlichkeit, zur Höslichkeit.

. Zweiter Tb.

Wenn diefe Bemerfungen gur Erlautes rung des Charafters des herrn b. 2B. etwas bengutragen im Stande maren, fo murd' es mir lieb fenn. \_ Was mich ben ber Frage: wer thats? betraf; fo war ich bieben verleges ner, als ben bem Sprung ins Wager. 3ch fonnte nichts mehr, als meinen Reifegefehrs ten entichulbigen. Der bergliche Blicf ber Frau v. 2B. und bas frohe Lacheln ber Rleinen war mir mehr, als gehn Reffe bes herrn v. 2B. Diefer Borfall ingwifden bracht' uns eine geraume Beit nicht aus dem Banf. Ein Bormurf vom herrn v. G. bem altern , bann eine Entschuldigung von feiner Gemablin, und vom herrn v. 2B., ber es mit feinem verberben wolte. Benlaufig, ober am Ranbe, wiederholt' er feinen Dant, Die Rrau v. 2B. ihren Blick, und bas fleine Fraulein ibr Lachein.

Die große Achtung, die Herr v. G. der ältere gegen meinen Bater äußerte, bewies zwar die Redlichkeit seiner Ausschnung; allein sie machte mir ihre zehnjährige Trennung zugleich unbegreislicher. Es ward vieles wiederholt, was mein Bater gesagt hatte, und alles mit einer dem Herrn v. G. eigenen Wendung, so, daß es wie neu aussch. fah. Sein plein good fense, sein gesunder Menschenverstand, wußte gleich ein Eremspel, wenn eine Regel gegeben ward; und vielleicht verhielt er fich gegen meinen Bater, um den Bergleich ins Rurze zu ziehen, wie Regel und Erlauterungsbenfpiel.

Wir haben heut Ragout, eingeschnittes nen Braten, sagte Herr v. G. Alles von gestern. Wir wiederholen die Predigt, und fragen sie uns ab.

Wenn je ein Ausbruck auf meinen Bater paßt, und ber Wahrheit angemessen ist; so ist es ber von einer Predigt. Dies Aleid war wie auf den Leib gegossen, konnte man fagen, um von der Bemerkung, daß Worte Aleider der Gedanken wären, Gebrauch zu machen. Wer kann aber meinem Vater, den Pastor, und meiner Mutter, die Pastorin verdenken? Die Predigt und den Gesang!

Herr v. G. erklärte seiner Gemahlin was naif und was Laune sey, worüber sie zuweilen eine naife und launigte Unterredung gehabt. Laune, sagt' er, ist der körnigte Ausdruck eines naifen Gedanken. Naistickt ist eine Satyre auf die Runst, es besteshe diese Satyre in Gedanken, Geberden, Worten oder Werken. — Er belehrte sie,

daß sie sich nicht ferner Laune zueignen konnte. Wer Laune hat, fügt' er hinzu, muß unsterm Barte lachen, wenn von einer guten Laune die Red' ist: obwohl ben jeder Laune wenigstens ein Jug vom Lachen unterm Barte, zur Ehre des Lachens, sich hervorsschleicht, oder durchbricht, wenn es gleich stock sinster auf dem Gesicht ift. \_\_\_\_ Unsterm Barte lachen, sagte die Frau v. G. mit einem Veränderungszeichen!

Naif aber, meine gnådige Frau, find Sie \_\_ der herr v. G. buckte sich gegen die Frau v. W. Sie wieder \_\_ ihr Mann aus Hössicheit auch; die Frau v. G. hatte heut' ihren guten Tag. \_\_ Ein launigtes Weib, fuhr herr v. G. fort, wurd' ein Weib mit einem Barte heißen, und also seht er hins zu \_\_ \_\_

Daß es verschiedene Arten von Laune giebt, sahen wir gestern, sagte Herr v. G. Nachdem die Feste sind, erwiederte Herr v. B. Je nachdem, suhr Herr v. G. fort, je nachdem ein kluger Mensch Ding' ansieht, je nachdem sehen sie ihn wieder an. Die Vorstellung von Glack und Ungläck kommt nicht von den Dingen in der Welt, sondern von

von der Gemuthsart der Menschen. Der Standpunkt thut ben Seel und Leib viel, sehr viel! alles! — Die misantropische Laune, wolt er fortsahren, da ihm wieder sein Sohn und das Fräulein Lorchen einstel. — Diesmal aber, wie mich dunkt, zum Borstheil meines Reisegefehrten. —

Es ward von der Donquichotterie und den Bindmühlen und verfluchten Schlößern in der Liebe gesprochen. Jede Lüge, ward bemerkt, hat was richtiges in sich, sonst würde ste kein Mensch anhören und aussteben können. (Meine Mutter nahm hieraus den Beweis, daß es am Ende Gespenster gabe.) Die Feenmarchen wurden anatomirt, und die Naturtheilchen abgesondert.

Wo ift, ward gefragt, ein feu'rfangen, ber Jungling, der nicht bis ins ein und zwanzigste Jahr wunscht, daß der Bater seiner Schonen abbrennen mochte, um die Gesliebte aus dem Feuer zu retten? Es sind ihm diese Lebensguter

(wie meine Mutter fingen murbe)

eine Hand blanker Sand, Kummer der Gemüther. Rackt, wie die Tugend ift, will er feine Siducia; allein ift dies der Weg zur guten Ehe? Dies war die zwote Frage.

herr v. G. behauptete in Dienftlicher Untwort, gum Wohlgefallen ber Fran b. B., baß man beprathen mußte, um einen ges treuen Gebulfen ober Gebulfin ju baben, und eben biedurch entschuldigt' er in gewißer Urt feinen Gobn, welches ihm die Fran b. G. auf eine naive Beife ju verfteben gab. 11m fich berauszuhelfen, fagt' er bon meis nem Bater gehort ju haben, bag man fich auch in die Eugend verlieben fonnte. Dan muß aber, wie ber Daftor bemertte, nicht aus Reigung, fondern aus Urtel des Berfandes, tugendhaft fenn, nicht, weil die Eugend hubich ift, fonbern weil es bie Tugend ift. Man muß fie lieben, wie fein Beib, und nicht wie fein Dabchen. \_ Ein Tugendverliebter wird falt, wie jeber übertriebene Liebhaber. \_\_

Aber, fiel die Fran v. G. ein \_\_

Ich weiß bein Aber, fuhr herr v. G. fort, die Damen wollen Neigung. — Sie glauben, daß eine unsichtbare höhere Macht ihr Band geschlungen habe. Reigung ift ihnen der Simmel, in dem die Eben geschlossen werden.

Frau v. B. war auch einigermaaßen fürs Aber, und es erinnerte sich der Herr v. G. zu rechter Zeit, daß mein Vater beshauptet hätte, wir Menschen sprächen immer von Neigung, auch selbst da, wo Urrel des Verstandes entschieden hätte. Es scheisnet, daß der Mensch seiner Vernunft nicht recht trauet. Bey einem Hauptargument hat er noch verschiedene ad hominem, setzte Herr v. G. hinzu, ohne besonders zu bemersken, ob es sein Eigenthum, oder von meisnem Vater herkäne. Es schien, als ob er vieles von meinem Vater jure antichretico besässe.

et

tt,

6.

eis

18

Herr v. G. brach sich sehr den Kopf über die Extreme, von denen ihm mein Bater bes sondere Dinge gesagt hätte. Zwen Extreme sind zwen Enden, wiederholte der Herr v. G., als wenn er zu sich selbst spräche. Zwen Enden, die man den Augenblick versbinden kann. So war der Teusel Gottessfreund. Wollust und Nothdurft sind Nachsbarskinder. Schwindsucht und Wassersucht, Schlassosseit und Schlassosseit, Licht und Schatten, Leben und Sterben, himmlische erhabenste Weisheit und Einfalt. — Die größte Wuth ist, wenn ein Mensch den ans bern

dern frist und geschieht das nicht? Has ben nicht die Menschen mehr, als Wolfshunger? Ift es mit ihnen nicht oft in dem Zwölften? Ist nicht oft leiblicher Bruder des leiblichen Bruders Teusel, welcher die Seelen verschlingt, als schlürst' er weiche Eper, oder Austern?

herr v. G. fam aufs Fregen guruck, und boch, fagt er, (alles wie ju fich felbft)

Die größte Liebe auszubrücken, fagt man: ich möchte dich vor Liebe auffressen. Niemand hat mehr Blasphemien gesagt, als ein Quaker. Er, und ein Gottestengsner, sind naher verwandt, als man glausben folte.

Ich habe nicht nothig zu bemerken, daß herr v. G. dieses lange vor sich so aussprach, daß, wenn ers auch nicht so oft treulich und sonder Gesehrde angeführt, jeder doch theils aus seinem Ton, theils aus seinem Ropfschütteln, gesehen haben würde: es sep nicht sein, sondern meines Vaters.

Dies! dies! dies! herr v. G. fagte dreymal dies, wie meine Mutter dreymal das Wir im Glauben fang, dies ist mir etwas am Pastor, das ich noch ben feinem MenMenfchen fonft, er fen Daftor ober nicht Das ftor, gefunden babe. Es ift was Geel und Leib eigenes, mas theosophisches, wie foll ichs nennen? Unfer Freund Paffor bat ben beilis gen Bufch im Brande gefeben. \_ Rechnet man bagu, bag er bie Bibel nicht in fcmarg Saffian gebunden bat, fondern im weißem Dergament, felbft \_\_ ohne goldnen Schnitt, daß er fie nicht als Medicin, fondern als taglich Brod braucht; fo ift ber gute Paftor ein aang befondrer Daftor. Geine anbern Geis ten, daß er t. E. Die Glate nicht mit Duber bedeckt, daß er fein Jaherr ift, baß fein Ausbrud nicht Scheidemunge, nicht Gangs und Gabemunge, oder courent, fondern aus ber Sparbuchfe genommenes Gelb ift, und um, mit Erlaubnis, in eine andre Figur gu fommen, nicht wie auf ben Rauf gemacht, fonbern wie bestelte Ulrbeit ausfieht; fo, baß es von ihm beißen fann: "was er fpricht, "das gerath wohl!"

Daß der Paftor nicht ein gelernter Gelchrster, nicht einer bes Buchftabens, fondern einer bes Geiftes und der Araft ift;

daß er nichts bloß theoretisch weiß, fon: bern alles, alles in Blut und Lebensfaft. oder Praxis ben ihm übergegangen; daß er die meisten Dinge aus einem oft unsbeträchtlichen Gesichtspunkt nimmt, und eben dadurch benm rechten Ende faßt; — daß er einen königlichen, einen Revisionsblick, der immer mit einem gewissen Glück verknüpft ist, besihet; — (Sein Blick trift immer, ohne daß er zielt)

baß, und noch viele daß, gehen vor fich. \_\_

Benm legten daß ergahlte der herr v. G. eine Geschichte, die fich noch vor der Scheisdung vom Cisch und Bette, und also vor zehn Jahren, zugetragen hatte.

Ein Barbier schnitt mit morderischer Hand dem — den Hals ab, nachdem er ihn zuvörderst ganz sauber und köstlich von der Bürde seines Barts befreyet, und leicht ums Kinn gemacht hatte. Wär ich Inquirent, (hätte mein Bater nicht blos gesagt, sondern behauptet,) würde eine meiner Hauptfragen, sowohl im Generalverhör, als ben den Spezialartikeln, seyn:

Warum der Barbier den Ermordeten guvor fauber und fosilich von der Burde feines Barts befrepet, und leicht ums Rinn gemacht, eh' er?

(Der Bofewicht! fette herr v. G., ohne bas Comma abzuwarten und meinen Bater

ausreben zu lagen, hinzu, bas kommt vom Alderlaffen heraus! Man folte nicht Leute an den hals lagen, die Blut feben konnen, als faben fie fife Milch. \_\_)

Der Mörder hatte bekannt, daß er mit Mordgedanken zum — gegangen. Alle Umsfande bestätigten diese Aussage. Der erste Strich war in seiner Seele Mord. Warum vollbracht' er ihn erst beym lezten? — Nota bene. Er fand den — allein, und so bliesben sie auch — die That kam nach vier Stunden erst aus. —

Ich weiß nicht, sagte meine Mutter im ersten Bande und begen zwenhundert und siebenzigsten Seite, ich weiß nicht, gegen das gemeinste Bolk hab' ich, bis ich bekannt bin, rückhaltende Achtung; ich glaube, das macht das Bild Gottes. Wenn meine Lefer den ersten Band nicht ben der Hand haben; so war es ben Gelegenheit der Blutreinigung, deretwegen meine Grosmutter mütterlicher Seits das alte Gesinde behielt, welcher blustigen Meynung meine liebe Mutter, in Rückssicht der Königlichen Frau Mutter Babbe, beptrat.

So ohngefehr beantwortete mein Bater feine General, und Specialfrage: benn ich muß

muß aufrichtig gestehen, daß sich der herr v. G. darüber so ungefehr, wie über die befte Welt, ausbrückte.

Unfer Pastor, fuhr herr v. G. fort, nachdent er sich von so vielen daß losgemacht, unfer Pastor besitzet etwas, was man nicht aussprechen kann, in diesem Puntte. Erist ein Gegenfüßler von einem Lauen, und ich kenne keinen Menschen, der mehr Theilsnehmer war' als er!

Obgleich der Herr v. G. diesen Zug in meines Vaters Charafter nicht in seinem heisligen Dunkel störte, so daß er höchstens nur den heiligen, nicht aber den lezten, den allerhöchsten Borhang, hohevriesterlich zog, und in gewisser Art eben so unbegreislich blieb, als mein Vater selbst; so muß ich doch ben dieser Gelegenheit gestehen, daß mein Vater würflich in diesem Stück was ganz besonders eigenthümliches besaß. Ich hab' ihn einen im Himmel Angeschriebenen, einen Verklärten genannt, und als einen aus dem Reiche Gottes dargestelt, von welchem wir beten: dein Reich fomme!

Ich weiß nicht mehr, wer von ihm in feinem eigenen Pafforat, ba er eben den Müschen gefehret hatte, das Urtheil aussprach,

daß er, sobald er spräche, den Sprengwedel in der Hand hatte, und die Seele mit geweihtem Wasser besprenge, und daß er jederzeit mit gewaschenen Händen erschien, so wie man von dem alten und neuen Gebrauch sich, ehe man in den Tempel gieng, zu besprengen und zu reinigen, zu sagen psleget: mit unsgewaschenen Sänden. Vielleicht übertrieb es mein Vater an vielen Orten, wie jener Jünger, der anfänglich auf die Art des Herrn v. W. mit seinem Herrn und Meister complimentirte, nacher aber auf einmal aussbrach: nicht die Füß' allein, sondern die Händ' und das Haupt.

Der Socinianismus ift etwas fleinstates schoes, etwas verlahmtes, etwas ermüdetes, pflegte mein Vater zu sagen. Entweder hof, oder plattes Land. Ralt oder warm. Alles oder nichts. Aut aut

Eltern sehen sonst nicht, daß Rinder wachsen, und Rinder sehen nicht, daß ihre Eltern alt werden, weil sie sich täglich und ftundlich sehen; wenn es aber ein Fremder bemerkt, denn reißt sich ihr Aug' auf. — Mir werden meine Leser den Borwurf nicht machen, und wenn sie mit mir in Rücksicht dieses Charafters nicht zufrieden sind; so gesbort

bort es nicht auf meine, fonbern auf bie Rechnung meines Baters. \_ Ber mir aber ben Einwand entgegen fest, bag ich meine Charaftere nicht frifirt und gepubert, und vollig bom Saupt gu Fuß gefcmudt, und fein angethan prafentire; bat es in den Tod vergeffen, baß ich eine Geschicht' ergable. Schon im Roman muß man feine Leute fennen, ber Matur nachfolgen, und ben Menfchen fich offentlich anfleiben laffen. Man muß ben Denfchen im Geelencamifolden, in der gebermis be, wenn er ein Gelehrter, und mit einem feidnen Tuch funftlich rufifch um den Ropf gebunden, wenn er ein Ebelman ift, bars fellen \_ in naturalibus. Jeber Menfch bat feine Urt, fich angufleiben und ju ergablen, und biefe benbe Urten fimmen mit einander fo überein, bag wenn ich jemanden fich ans fleiden febe, ich fagen will, wie er ergablt, und umgefehrt, wenn ich ihn ergablen bore, will ich fagen, wie er fich anfleibet. Die Urt fich anszufleiden, fann ben Renner vies ferlen lebren, und unter andern auch, wie der fich entfleidende fferben werbe. Sievon ein andermal.

Eine Erzählung, der man das Studierte, bas Gefliehene, das Geordnete anfieht, ift unaus,

unausstehlich. — So wie es in der Welt geht, so muß es auch in der Geschichte geshen. — Bald so, bald so. — Der Hörer, der Lefer, mag sich hieraus ein Miniatursstücken auf theophrastisch, brüverisch zeichenen, wenn er will. —

Belage zu diefer Bemerfung die Menge in meinem Lebenslauf, und um meine Lefer auf der Stelle zu überzeugen —

herr v. G. ergahlte, daß mein Bater nicht die mindefte Wirthschaftsfenntniße befeffen hatte, da er Paftor geworden.

Jest weiß er so gut, wie Einer, wenn Zeit zu faen und Zeit zu erndten ift, wenn man dreschen, malzen, hands Ackers Garstens und Fischergerathe bessern muß. Er versteht sich auf die Eissischeren, auf die Nachtfröste, holz und Missuhren, Flachs, und hansbrechen.

Wie er anzog, wolte der gute Paffor, fuhr herr v. G. fort, den Passoratsbauern seine Schwäche nicht verrathen, und was that er? Eh' er durch Gesicht und Ohr so weit gebracht war, als er jest ist? Er visitirte sein Inventarium. Das Register in der hand frug er:

Neun Braune? Ja.
neunzehn Schimmel? Ja.
acht Küche? Ja.
dreißig Rühe? Ja.

Ber hier nicht ben Pafforem loci findet \_\_

Berr v. G. war mit Ehren gu melben ein großmachtiger Birth. Er las, ver= fuchte, fehlte und verftand gulett feinen Bos ben, als wenn er mit ihm fprechen tonnte. Er benutte, im Gangen genommen, feine Meder auf eine Urt, welche ihm den Reid feis ner hochwohlgebohrnen Bruder gujog. Der gemeine Mann fagte: er hatte ben Alp. Die Krau v. G. nannte bie oconomifchen Bucher, Die er fich mit vielen Roften bers fdrieb ., Burgelbucher ,, und mußte febr ges nau, wenn und wo er durch Berfuche vers foren batte. Go war der herr v. G., um feinen eigenen Unsbruck zu adoptiren, eine Erdicholle, ein glebæ adferiptus; allein er mar felbit auch dies als v. G. Wenn ich ihnen mit bem Musbruck einen Dienft erweis fen fann, gnabige Frau b. G., er mar ein Wurzelmann \_ Die Blatter fallen im Berbft in ber Trubfal abe. -

Obgleich wir ein Trauerfest hatten, und ber herr v. W., sein Waffentrager, und Berr v. G. sehr höslich gegen einander waren, welches gemeinhin ben Trauerfesten zu seyn pflegt; so konnte doch herr v. G. nicht umhin, wiewohl ohne ihnen diese Saladiere anzubieten, gelegentlich anzumerken, daß berjenige, der nicht bezahlen könnte, sehr höslich wäre, welches gestern mit alten Mänsnern, wenn sie junge Weiber zur Ehe hatzten, bewiesen sen.

Wie denn herr d. G. fich wider alle Geburtstags Glückwünsche erklärte. — Ber
wird, sagt er, gratuliren, daß man schwächer geworden? Zum Geburtstage muß
man nur bis zum drenßigsten, und da in
der Weichlichkeit der Jünger immer stärker,
als der Meister ift, nach unserm Weltlauf
bis zum fund zwanzigsten, ein und zwanzigsten, und wohl neunzehnten Lebensjahre
Glück wünschen — es wäre denn, daß
man auf die andere Welt Rücksicht nehmen
wolte, nach der aber in gesunden Tagen
wenig Nachfrag' ift. —

Roch eins! Mein Bater hatte gesagt, fagte herr v. G., wer einen Brief schreibt, weiter Th.

muß glauben, er schreibe ihn an bie Welt, und wer ein Buch, ich fag' ein Buch, schreibt, schreib' es an einen guten Freund, wenn man nicht in beyden Fällen alltäglich fepn will.

Ich ergreife dieses noch eins als eine ers wünschte Gelegenheit, um meinem Leser auf Ehre zu versichern, daß ich dies noch eins nicht aus den Augen gelassen, und dieses Ganze an Einen gerichtet habe. Ich habe dieses Einen in dem ersten Bande erwehnt, und es ist eben derjenige, der mich auf der ein und zwanzigsten Seite besuchte, und dem ich auf eben der Seite (ich rede von der erssten Ausgabe, denn wer sieht mir dafür, daß es zu mehrern kommt) eine glückliche Reise gewünsicht habe.

Wie viel liegt in dem Wort Einer? Wer es fassen kann, der faß' es, und wers nicht kann, wird auch schwerlich begreifen, was eigentlich Einheit in einer jeden Schrift ift, welche da seyn muß, die Schrift wandle gleich im sinstern That, sie gebe gleich durch dick und dunn, durch Licht und Finsterniß. Eine Schrift, welche dieses Ziel nicht hat, und nicht an Ort und Stelle kommt, ist eine Missgeburt. — Je weiter man es gebracht hat, bat, alles ju Ginem einzulenfen, und fein Rad zu viel und feins zu wenig in feinem Buch zu uhrmachen, je mehr Ganges ift ba. Man faat: Ein Apoffel Daulus, Ein Rath, Eine chrifiliche Gemeine wolle mit gebubrenber Undacht verlefen boren. \_ \_ Gott fchuf nur einen Menfchen! fein Bild! und wenn ihr herren Praadamiten in die Rreug und in die Queere euch bagegen baumet. In bem Gedanken : Ein Menfch und fein Weib von ibm genommen, liegt mas Gottliches, was Großes! was \_ Ein Guffem, wenn es fo gang ba liegt, fo gang, wie Thier und Menfch, ift Arbeit eines Salbaottes. 280 ift ein Softem Diefer Urt? Wenn es ja fertig werden fann, wird es das Wert eines Deutschen fenn. \_ Im Spffem gebt man bom Bangen gu ben Theilen. Man fieht ben Menfchen gang. Ein Blick ift genug biegu, und fodann anatomirt man ibn. \_ Sonft geht man von den Theilen jum Gangen. Gin Soffem beißt nicht Compendium, und ift nicht ein auf Drat gezogenes Gerippe. Geht Die Belt! Gie ift ein Menich im Großen. Go gang wie ein Denfch. Gott fiebt fie, wie ich meinen Soushahn, meinen Philax, meinen Leopold; wir aber finden fie fo in \$ 2 Uns

Unordnung , daß es Aunstrichter gegeben bat, die dem lieben Gott gern was ins Ohr barüber gesagt hatten.

Wo das, mas ich verftehe, gut ift, ba feg' ich bende Sande auf den Mund, wenn ich an etwas floße, das ich nicht verftehe.

Mein Einer, an den ich dieses Buch geschrieben, ift mein lieber getreuer — den ich auch getreu lieben werde bis in den Tod. Dieses ganze Buch ist eine Dedication, eine Zuschrift, in Rücksicht auf ihn, ein Brief mit einem cachet volant sub sigillo volante (unter offenem fliegenden Siegel) allein kein Wunsch ist sehnlicher, als daß meine Leser hieben nichts verloren, sondern vielmehr reichslich gewonnen haben mögen. — —

Mitten in diesen und andern Wiederhos lungen kam ein Brief von meinem Bater an den herrn v. G., und an mich?

Richts an mich, jum offenbarften Bes weife, daß mein Bater nicht furs Schreis ben mar.

Auch der Brief an den herrn v. G. war furz und enthielt nur eine Anweis fung, einen Fingerzeig, wegen der Beplage. Unfer Bekannte, ber das erfte und lettes mal, da er eine Flinte losdrückte, oder viels

vielmehr, ba sie ohne sein Borwissen und Mitwürkung in seiner unersahrnen Sand losgieng, seinen Sohn erschoß, hatte seine Lebensumstände eigenhändig verfaßt, und sie seinem Troffer, meinem Bater, in die Hande gelegt. Der herr v. G., den der Alte mit dem einen Sandschu aufmerksam gemacht, hatte meinen Bater beschworen, ihm ben Erfolg von dem Trostamte, welches dieser Unglückliche in seiner Seelenangst auf gefordert hatte, zu berichten.

Ein furzer Brief, sagte Derr v. G., da er den Brief meines Baters entfaltete, der, wie ich ben Gelegenheit des Conversus bemerkt habe, fürs mündliche war. Dies gab Anlaß, von meines Baters Weife turz zu schreiben, nach seinem Benspiel ein langes Gespräch zu halten, das Herr v. G. auf eine mir unvergesliche Weise beschloß. Die Sprache Gottes! Gott sprach, hauchte nur auf, und es ward. Gott ist auch Schriftsteller worden, suhr Herr v. G. fort. Das Wort Fleisch. — Es ist viel von Gottes Wort zu sagen. Ein Ausbruck, den alle Welt im Munde sührt, und doch ein tiefer, tiefer Ausbruck!

Eine

Eine lange Beplage, fagte herr v. G., nachdem er ben kurzen Brief durch und durch geblickt hatte. Er las ihn nicht, er blickt ihn auf. Die Beplage ward wörtlich abgelesen. Einige Stellen hatten Thranen überschwemmt, und ste schienen wie verwüsstete Wiesen, die das ausgerißene Waßer zerfioret hat.

Hier ist ein wohlgemennter Auszug. Es war ber \_\_ ber einzige Sohn eines Amtmanns. Seine Mutter, die Tochter eines Litteratus. Seine Eltern ffarben in Retten. Der ungnädige herr Principal hatt' ihnen Defekte gezogen, ohne sich Zeit zu nehmen, eine Probe ben seiner Nechnung zu machen.

Die Cavaliere, schreibt er, rechnen ges meinhin mit ihren Amtleuten ohne Probe, und find Klager! Richter und henter!

Unfer Bekannte hatte Gelegenheit geshabt, in feiner ersten Jugend schreiben und rechnen zu lernen, ohne daß er sich untersstehen durfte, von dieser Aunst ben der Bersrechnung des Herrn v. \_\_\_ in Rücksicht seinnes Vaters Gebrauch zu machen, und ihr durch eine Probe nachzuhelsen. Er entgieng mit vieler Mühe der Schuldunterzhänigkeit,

fonnte von Gluck fagen, daß er fren blieb, und als Bedienter fich in einem anbern bochabelichen Sofe angubringen Die Erlaubnig erhielt. Er verfprach Charlotten Die Che, einer freten Berfon, Die aber weber reich noch fcon war. \_ Gie hatten fich von bem erften Augenblick geliebt, ba fie fich ges feben batten. Gie war verliebt und tugends haft, bas ift nicht viel aus einander, und verliebt und tugendhaft war alles, was man bon Charlotten fagen fontite. Gewiß wurd' unfer Befannte an ihrer Sand glucklich geworben fenn. Er hatt' ihr die Che einmal, ba es bonnerte, verheißen, und fo laut, wie er fcbreibt, bag er fast ben Donner überfcbrien! \_\_ Alles mas Charlott' und uns fer Befannte faben, alles mas fie borten. beffatiat' ihre Liebe \_\_ benn Aufforderung batten fe nicht mehr nothig. Unfer Befannte hatt' eine Laube gepflangt, welche Chars Totte begoß. Gie wuchs mit ihrer Lieb' um die Bette. Charlotte batte bas Glack, wie's bie leute biegen, ben anabigen herrn in verliebten Aufruhr ju fegen. Gie mar Die vierte, ber er ein feibenes Schnupftuch augeworfen; allein die bren, fo vor ibr ges wefen, Die Cammerjungfer nicht ausgenom= 8 4 men,

men, waren auf einen anbern guß genont men. Er fieng an ju fenfien, und Charlotten formlich bie Cour ju machen. Wenn niemand baben mar, fußt er ihr bie Sande, und das Cammermadchen feiner Frau Gemablin Gnaden batt' ibn auf Rnien por Charlotten gefeben. Diefes verdroß dem Cammermabchen bennahe mehr, als ber gnadigen Frau, welche lettere Die Runft fich ju entichabigen aus bem Grunde verftand, und ben herrn Gemahl langer verloren batte. als bie Cammergofe ben Liebhaber. Indel fen fand auch die entschabigte gnabige grau unschicflich, daß Ge. Sochwohlgebohrnen einem Dienstmadden bie Cour machten. Die Cour! auf Rnien! Go was hielte Gie ihrer Ehre ju nabe, und bas Cammermads chen feste bingu: wenn Charlotte noch eine Cammerjungfer mare! ware ! war and a ste mornod

Charlotte hatte, wenn fie ben Plan der gnadigen Frau und des Cammermadchens befolgen, und den gnadigen herrn offentlich lacherlich machen wollen, ein ziemlich großfes Spiel gewonnen; allein fie wolte nicht durchs Spiel reich werden. Sie suchte Se. hochwohlgebohrnen auf den rechten Weg zu bringen, er aber blieb auf dem Irwege zu ihrem

ibrem Bergen. Da fie ibn nicht los werden fonnte, entfernte fie fich, wie fie fland und gieng, und lies wie Joseph ihre Plundern jurud, die man ihr ben Sangen und Burs gen auslieferte. Die Gache macht' Auffes ben, und Charlotte mar bie einzige Berfon, Die ben herrn b. \_\_ vom Theater ber bor= tigen Begend bringen fonnte. Gie that es, und da unfer Befannte fie felbft barum bat, fehrte fie jurud ins Sauf. Golche herren wifen fich burch Ableiter vor bem Ungewits ter gu fichern. Gie wifen nicht, mas eine feblaefcblagene Liebe fagen will. Der Bert v. \_ batte fich mit weniger Dube, ohne ju fnien, berforgt und unfer Befannte bes faß Charlotten nun obn' Unfechtung. Gie war ibm jebo theurer; benn ibre Tugend batte gefiegt und bas Relb behalten. \_\_\_

Es ift unaussprechlich, wie glücklich unfere Berliebten waren. Er pflückt' ihr die
ersten Blumen, und die Natur schien sie
recht gestissentlich für ihn, oder eigentlich
für Charlotten, zu verwahren. Nur ein
durch Liebe geweihtes Auge konnte die Blus
men sinden, die er fand. Sie hingegen
bracht' ihm die ersten Früchte. Er af sie

aus ihrer Sand, und bann fcmedten fie ibm befto fuger.

Rach dem Auftritt mit bem herrn b. fdien Charlott' unferm Befannten eine Dars torin, und er glaubt', daß biefe erhabene Ibee feiner Liebe Schaben gethan haben ton-Rachbem ich fie, fcbreibt er, übermenfchlich liebte, fcbien fich ein gewißes Reuer im Bergen ju legen.

Er geftebet mit allen Merfzeichen einer mabren Rene, Die niemand gereuet, baf fein Berg vorzüglich burch Die Gefchente feis nes Brincipals ben gangen Reft von Uns banglichkeit zu Charlotten verloren. Beich ein Berluft! D Gott, welch ein Berluft! Ich ward wie ein fcmanfendes Robe, fcreibt er, lange vom Winde bin und ber getrieben. Ein Blick Land, und ein blanfer but machs ten bas Garaus mit mir. 3ch balancirte fcon jubor. Dies Glidwert gab ben Musfcblag. Der gnadige herr fonnte Charlottens Gutherzigfeit empfinden. Biel vom anadigen Beren! Er haft' und ehrte Chars fotten, wie bie Teufel glauben und gittern. Sie batte feine Befchamung ober Befchimpfung in ihrer Gewalt: allein ihre eble himmlifche Seele mußte von feiner Rache. Charlots tens tens herz hatte nicht seines Gleichen. Sie frug nicht, ehe sie Mitleiden zeigt', ob der Unglückliche Schuld an seinem Unglück wäre? Oft dacht' ich, wenn sie weinte mit den Weinenden, und wenn es ihr genug war, Elend zu sehen, um bewegt zu werden: Sie läßt, wie Sott der herr, regnen, über Gezrecht' und Ungerechte! — Diese edle Denstungsart vermochte vielleicht den gnädigen herrn, durch sein Geschenf die gute Sache mit Charlotten ins Neine zu bringen. Der Hut, sagt' er zu mir, ist mir zu groß. Das Land ist mir zu klein! Es ist beydes sein. — Weg war ich, ja wohl weg. —

Unser Bekannte verdard sein Derz von Tage zu Tage. Je mehr Charlott' ihm sagte, daß ihm der Hut schlecht stünde, (sie sah das ben auf sein Herz; er war sonst ein schöner Mann,) je gleichgültiger ward er gegen sie. Er hatt' an jedem Finger eine Schöne, die sich in dem blanken Hute spiegelt', und sich nach Maasgabe desselben das Tuch um dem Halß zurecht zog, bis endlich Luise ihn zur beiligen Ehe bestimmte. Sein Hut war abs getragen und Luise war reich. Diese Luise ist das unglückliche Weib, das nach dem uns glückseligen Schuß mehr aus Gram über den

Gram ibres Mannes, als über den Verluft ibres einzigen Sobnes ffarb; wie ich im ers ffen Bande bereits bemerft babe. Das Stuck Alder, fo ibm ber herr b. \_\_ fchenfte, mar gur Roth eine Brobfielle ; allein einen blans fen but warf es nicht ab. Bis auf ben Bus fchlag mit Luifen batte Charlotte noch Sof= nung gefaßt. Gie , bie alles jum Beffen gu febren gewohnt mar, verlohr nicht all' Quisficht jur Befferung ihres ungetreuen Liebhas bers. Bom Lage feiner Berlobung mit Charlotten fant fie in Schwermuth! o Gott! fie fanf tief. Dice Bolfen überzogen fie , und es war fo fenerlich angufeben, als wenn fdmarge Bolfen ben Mond berieben. \_\_ Wer biefen Begug nicht bemerfe bat, thue Charlotten die Ehre, und bemerf' ibn noch. Mabrend ber Beit, ba fich unfer Befannte bon Charlotten gebrebet, befant fie einen Kreper, ber fie berglich gu lieben vorgab. Dan fonnt' an ber Chrlichfeit feiner Liebe nicht zweifeln, ba er reich und fie arm mar. Dies mußte fie zu empfinden; allein fie em= pfand auch, daß es nicht unfer Bekannte war! dare ther mer that the meaning

Die erfte Liebe, merfte herr v. G. ben biefer Belegenheit an, ftimme unfer herz auf auf emig. Der Ausschweifenbfte fonnte bebaupten, er babe nur eine einzige geliebt, und in Wahrheit, bas tonnt' ihn beilen, \_\_\_ menn es fein Ernft mare, beil gu merden. Dan liebt immer Die erfte Liebe, auch felbft, wenn man am Sof' iff. In jeber neuen Theaterpringefin ift menigffens ein Bug von ber erffen Liebe. Gie ift uns ins Ber; gefdrieben, im theologifchen Ginn, \_ und beweifet, daß von Unbeginn nur ein Beib und ein Mann gewesen. Der arme Frener! Es war feine erfte Liebe, er heprathete; allein es war feine Charlotte. Die Braut unfere Befannten mandte fich an Charlots ten: benn fie batte ju ihrem Brautigam mit bem abgetragenen blanfen Sut fein abs folutes Bertrauen. \_ Charlotte gab ihm mit meinenben Mugen bas befte Zeugnif. Sie fufte Die Ruthe, womit fie gezuchtiget mard. Sie fußte Luifen berglich. \_\_ Urme Charlotte! Ihrem beflommenen Bergen guft gu machen beprathete fie; allein, mas iff pon einer Beprath aus Bergweiffung ju ers marten? Gie macht' ihren Dann unglucks lich, und fie mar es noch weit mehr. Gie fuft' ibn gitternb, wie eine Saube, bie ben über fich hangenden Morder fiebt, indem fie ibren

ihren Gatten fchnabelt. Charlotte fah ben Sabicht gang allein, und mithin wußt' ibr Mann nicht, was ihr war! - Gie batte feine Rinber, und Charlotte mard allgemein für eine Berfon erflaret, Die fcmermuthia mare. Befonders außerte fich diefer Erub= finn, wenn fie mas blanfes fab; es mufte benn burch die Sonne vergulbet fenn, fonft fonnte fie nichts schimmernbes ohne Thras nen anfeben. Ihr Gilber und Binn muß: te nicht glangend gemacht werben. Um liebsten af fie von Solz. \_ Man verfchloß fo gar Scheer und Meffer eine zeitlang. Ein Schrecken war bas einzigfte, was Charlotten ins Lachen bringen fonnte. Ihr Lachen bielte man vor Sige, fo wie ihre Thranen vor Froft, bis man mit ibrer Urt befannter warb. und Deffer und Scheere wieder aufichloß.

Charlotte fonnte keine Kinder ausstehen; allein wenn fie heimlich den einzigen Sohn unsers Bekannten habhaft werden konnte, brückte fie ihn fest an ihr Derz. Es war rührend anzusehen. — Unser Bekannte hatte das Glück, sich zu überreden, Charlotte sep nicht seinet, sondern ihres einzigen Mannes wegen, schwermuthig. Es war Charlottens Mann der beste Mann in der Welt; indessen

ward er ordentlich gehaßt, und wenn man ihn am Ende so bose nicht fand, als man ihn ausgab, kam es auf den gnadigen herrn, man sagt' es sich ins Ohr, daß Charlotte seis netwegen so trube geworden ware.

Sie farb \_ und fo frob, bag es er= baulich war, von ihrem Tobe ju boren. Wer fie fterben gefeben; war bis an Die Thur bes britten Simmels entjuckt worden. Chars lotte mar aber gewiß weiter eingedrungen gur emigen Rreud und herrlichfeit. Ber ibre legten Borte gehort batte, redete von ihr mit Ausgelaffenheit. \_ Es hatte fein Mug gefeben, es batte fein Obr gebort, es war in feines Menfchen Berg fommen, mas die Ums ftebenden gefeben und gebort batten, und was ihnen ins Berg gefommen. Gbr Ches mann batt' in Wabrheit die Rrenben bes Ches fandes nicht an ibrer Sand erfahren; allein ihr Undenfen ließ ihn an feine zweite Berbins bung gebenfen.

Unfere Verbindung, fagt' er, war für die andre Belt, wo feine Thranen mehr von Charlottens Augen fallen werden! Sie find getrocknet, diese Thranen, und Engelsfreud ift in ihren Augen. — Salleluja! Charlotte

SPANISH NA

bat ihm fferbend ab, und er ihr, und alle, bie Deffer und Scheer verschloffen hatten, verlangten ihren Segen.

Bergib mir, fagte fie ju ihrem Manne, es wird dir alles im himmel gelohnt werben. Um Grab' endet fich alles Elend, aller Rum. mer. \_\_ Dort wird das Buch meines Schicf. fals aufgethan, bamit ich lef' und verftebe, mas bier fein weifer Mann zu erflaren muß= te. Alle Rinfternif wird bort Licht fenn. D! wie froh werd ich fenn, ben Bufammenhang meines Lebens fennen gu lernen. \_ 96r Mann rang bie Bande, und wenn fie ibm abbat, weint' er bitterlich. \_ Che fie ibr ebles Auge fcbloß, fab fie fich rund berum. Ben ihrem Manne ließ fie bas Muge etwas ruben, und nachdem fie diefen Lauf vollens bet, fab fie gen himmel und ihr Muge fcbloß fich, als wenn man mud' ift, von felbft. Es burfte nicht jugedruckt merden. - Gie ents fcblief. \_ Babrlich! mabrlich! fie farb in einer feligen Stunde. \_ Ihr Liebling, ber Gobn unfere Befannten, fpielt' oft auf ihrem Grabe, bas fein Rraut bes Rluchens, Dornen und Diffeln, entebrte, obgleich es rund herum fand. Es fcbien, als ob Dors nen und Difteln Achtung fur bas Grab une ferer

Der

ferer Seligen hatten. Der Sturmwind, wenn er daher fuhr, und die Kirchenlinden absplits terte, und Aeste brach, schonte der Biumen auf dieser heiligen State. Sie war jedem heilig, wie die Pforte des himmels.

Ich glaube, meine Lefer verlieren ben die fem Auszuge: benn bas weitschweifige Drigis nal hatte Stellen, Die schrecklich waren.

Unfer Bekannte war durch diefen bentwurdigen Sod noch nicht auf Bußgebanken gebracht. Er konnte Charlottens Leiche fo gar folgen, ohne eine Thrane fallen zu laffen!

Das nenn ich, sagte Herr v. G., Gez richt der Verstockung! Die Trostlosigkeit des Mannes unfrer Charlotten bestätigte das Vorzurtheil, daß er Charlotten unglücklich ges macht hätte. Man hielt es für Gewissens, bisse. Die Umständ' ihres Todes, die unsferm Bekannten, wiewohl zum größten Theil sehr unrichtig und nur bepläusig, erzählet worden, bestätigten diesen unerhörten Wahn.

Da Charlott' ihrem Ungetreuen auswich, und ihn nicht anders, als in ihrem Herzen sah, so unterhielt alles die Nuhe unseres Bestannten, um mich desso unruhiger zu mas chen, (Dies sind seine eigene Worte.)

Sweiter Tb.

TO CE

Der herr v. G. bemerkte, daß ihm nichts schrecklicher, als ein ganz ruhiger Mensch ware. Die Ruhe der Weisen sen so sehr, bemerkt' er, mit einer gewissen seligen Unrushe, mit einer Sehnsucht verknüpft, daß man sie eine selige Unruhe nennen konnte. Ruh' ist Dekoration, wie's eine Aufrichtigkeit von der Art giebt, eine Aufrichtigkeit, die verskeideter Mord ist — und wodurch man siches rer betrügt, als durch Rückhalt.

Unsern herrn und Meister, sagte here w' G., fonnte nur eine gewisse Ruhe, die Folge von einem gottlichen Auf, fleiden — Seinen Aposteln fommt sie schon nicht zu — dem Sokrates nicht — wohl aber der Masria, des herrn Mutter, und jedem Weibe, die einen Sohn hat, der seiner Mutter Ehre macht. — Solch ein Weib hat es vollens det. — hier in der Welt sind wir in der streitenden Kirche. — Wert wird die hande in den Schoos legen, wer sein Auge sinken lass sen? Ruh' ist der Anzug der Seligen, der Wollendeten des herrn! Bon Gott kann man sagen: er sah' an, was er gemacht hatte, und siehe da: Es war alles sehr gut! — —

Der Gang auf Bogelwild unferes Be-

ter Gang. Der Schuf, woburch er feinen Sohn tobtete, fprengte fein Gemiffen auf. Knall und Sall pafte nicht blos auf feinen Sobn, fondern auch auf feine Rube. Er führt' an, baß er im Schuß ben nemlichen Rnall gehört batte, als im Donnerichiag, ben er überfchrien, und ben er jum gerechten Beugen für feine ehrliche Liebe gu Charlotten aufgerufen! Die Molltone batten fein Bert nicht erweichen konnen, fo wie gottliche Wohlthaten die wenigffen Menfchen ju Gott Es mußt' einschlagen, und nun fielen die Schuppen von feinen Augen. Der Schuß fcbleifte feine gange Beffung.

Da fand er, und trauerte wie eint Baum, bem ein braufend wuthender Unarif des Sturms alle feine Blatter auf einmal raubt, und ihn fchnell gang nacht auszieht. .... Run war ibm Charlottens Grab bie eins tiafte Buflucht; bier fab er Charlotten und feinen Cobn, der auf Diefem Grab' oft gefpielt batte. \_\_ Was fur ein fcbreckliches Licht war ihm aufgebligt! Gott ift gerecht. fcbrieb er, und alle feine Gerichte find gerecht. Seine Ausbrucke maren brennenb. Gie giengen burch Mart und Bein. Wie gern batt' er fein verpfandetes Bort eingelofet. Gein Weis.

G 2

Weib war ihm uperträglich, und er fich noch unerträglicher, weil fie's ihm war. Gein einziger Umgang mar mit bem Manne feiner Charlotte, ber ibm alles baarflein ergablen mußte, mas unfer Befannter, nachdem er jur Erfenntniß ber Gunden gefommen mar, beffer verftand, als fein Freund. Die Laus be, welche er gepflanget und Charlotte begof fen, war ibm fürchterlich finfter worden ; ins beffen gieng die Sonne feinen Sag unter, mo er fie nicht besuchte. Er suchte Charlotten brinn und weinte. Er, ber ehemals mit bem Frubling um bie Bette blubte, fonnt', außer bem Berbft, feine Sahreszeit ausffeben. Albaefallnes Laub fah er lieber, als eine Ro= fenfnofpe, und wenn er einen verborreten Baum fand, fest' er fich unter ibn: er mar ibm ber liebfte. \_\_

Gott hat mich verstoßen, seufzt' er zusweilen, und niemand konnt' ihn seufzen hös ren, ohn ihn herzlich zu bedauren, — das bracht' einen neuen Seufzer hervor. Wenn er zum Nachtmahl gieng, weint' er so, als wenn er unter den Ariegsknechten gewesen ware, und jeho öffentliche Kirchenbuse thäte. Er war stets zerschlagenen zerrißenen Herzens. Sein ganzes Leben war eine immerwährende

Litanen, ein emiges Rprie eleifon. Froh wurd er feiner Erlofung entgegen gegangen fenn, wenn nicht Charlotte und fein Gobn im himmel gewesen. \_ Seinen Gobn burft' er nur vor ben Menfchen befennen: beffo mehr litt' er, baf er Charlottens Das men verbeißen mußte. In ber Still nannt' er ibn taufendmal in einem fort. Er gitterte bor bem Tage feines Tobes, und bas leben war ibm auch unerträglich. D Gott! es muß ein fcrectlicher Buftand fenn, wenn man nicht leben, nicht fterben fann. Um Ende war ihm boch bas leben bas unertraas lichfte. Er febnte fich vom Regfeuer biefes feines lebens, und von allem Uebel befrent gu werden, \_ und wenn ihn eine gurcht vor bem Simmel ergrif, wo er feinen Gobn, Charlotten und Luifen finden murbe; fcblug er feine Sande gen Simmel: Bergib! mar alles mas er fagen fonnte.

## Sein Morgen und Abendgebet mar:

Bon allem llebel mich erföf';
es find die Tage bitterbös;
erföf' mich von dem ew'gen Tod,
und tröft mich in der lehten Noth.
Bescheer mir, Herr! ein seel'ges End;
nimm meine Geel in deine Hand'!

G 3

and

und fo beichloß er auch feinen Auffag, ben meine Mutter nicht ber Sache angemeffener beschließen fonnen.

Charlottens Mann folt' ihm nach feis nem Teflament im ersten Paar folgen, und alles erben, was er nachließ. Folgen will ich ihm, fagte dieser Unglückliche; was solt mir aber sein Gut, da ich seit Charlottens Tode nicht mehr lebe.

Dies war ber Schlüßel zu der Seelens angst unsers Bekannten. Sein Sohn war nur der erste Eingang. Charlotte war das Thema.

Er batte, wie mein Bater in feinem Briefe bemertte, fich auch barum Bormurfe gemacht, daß er biefen innern Gram feinem Beib' und dem Manne Charlottens und feis nem Beichevater, meinem Bater, und feis ner Beichtmutter, meiner Mutter, verbeint liget; allein mein Bater abfolvirt' ibn besa falls, weil er eben burch biefe Berfchwiegens Er rief nicht blos, ich foll beit gebußet. meinen Gerg feben, fonbern auch, ich foll Charlotten feben, und er wolte nicht blos bon meinem Bater eine Unleitung, fich ges gen feinen Sohn, fondern auch gegen Chars lotten, ju fuhren. \_ Diefe Umftande mas ren

ren fo vermandt in feinen Empfindungen, daß ben ihm All eins war, Charlott' und fein Sohn. —

Den Shemann Charlottens überfiel eine ordentliche Art von Eifersucht, ba ihm unfer Befannt' im himmel zuvorkam; allein mein Bater heilt' ihn.

Er hatte sich feperlich erkläret, nichts von dem Nachlaß des Bekannten sich zuzueignen, und da ihm mein Vater die Folgen hies von vorstellte, versprach er zu nehmen und zu geben. Mit der Linken nahm er, und mit der Nechten wandt' er dies Erbtheil bis zum letten Dreyer den Armen des Kirchenssprengels zu. "Dank für die Anweisung, "sagt' er zu meinem Vater, das sind die "rechten Erben "

Das lette Wort unsers Bekannten war ein mit gefaltenen gen himmel gehobenen Handen, ben denen er aber sein Gesicht, als wenn er sich vor dem Donner fürchtete, wegwandte: Gedenke mein! Er hielt sich für einen vierfachen Morder. — Seines Sohnes, Luisens, seines Weibes, und Luisens Shemanns. ——

herr v. G. war diefer Geschichte wegen außerft bewegt, und herr v. DB. fieng ben G 4 beilis

heiligen Abend jum Freudenfest diesmal spaster an, um das Trauerfest, das ohnehin früher seinen Anfang genommen, hiedurch recht vollständig zu machen.

Ich habe mich, wie meine Lefer schon wisfen, ben dem Auszuge furz gefaßt, und wenn ich die Unmerkungen, welche vorsielen, hinzufügen solte, würde die Stütze vollends größ ser, als das Gebäude, geworden seyn.

Die Frau v. B. hatte die Hande gefalstet, als wenn Hausgottesdienst gehalten wurde, und ihre Thranen sielen gerad hersab, ohne daß sie, ihr Rleid zu schonen, ets was untersehte, wie man Regenwasser auffängt. — Sie flossen von ihrem Rleide, wie Thautropfen von Blumen. — Die Frau v. G. weint' in ihr einbalsamirtes Schnupftuch. —

Es freute den herrn v. G., diese Bewes gung an ihr wahr zu nehmen, da unser Beztannter kein Edelmann war. Während dies ser Vorlesung und der Nuganwendung, die herr v. G. aus seinem guten herzen schütztete, siel mir all' Augenblick Mine ein. Gern hatt' ich ihr gesagt, was ich ben dies ser Geschicht' empfunden, und siehe da, ihr Bruder Darius Benjamin! \_\_\_\_ Mir

ift es oft begegnet, daß das alles, was mir von der Lieb' ahndete, auf ein haar eintraf, und dies bestätigte meine Idee, daß eine unssichtbare Hand mit meiner Liebe sey, so wie sie's mit jeder reinen Lieb' ift.

Benjamin batt' einen verftelten Auftrag an feinen Bater, ber unaufhaltfam boie mar, baß fich Benjamin unterftanben, ibn bier aufzusuchen. Es fiel ihm gar nicht ein, baß bas Schneiberbandwert fur ben Gobn eines Litteratus noch bas allerschicklichfte fen, daß Gott ber herr felbft nach bem bes trubten Gundenfall Diefes gefchenfte Sands werf eingesetet, und die erften Moche verfertiget, daß fein Sohn auf Prima fage, und funftige Dftern Student werben murbe. Roch bofer murbe ber alte Berr gemefen fenn. wenn Benjamin nicht fein Ehrenfleid anges legt, und die Saar' in Berfe gezwungen batte; fo nannte meine Mutter die bamalige Urt in Curland, Locfen im eigentlichfien Ginn \_ anguneben. Dem Benjamin mar diefe Krifur die natürlichfte.

Wahrend der Zeit, daß der alte herr dem Benjamin feine herausnahme, ihn hier aufzusuchen, verwieß, winkte Darius feinem Freunde Alexander, daß er aus einer gang anbern Urfache bergefommen, bie er in ber Tafche batte. Benjamin folte fogleich fort. herrmann fant Schilbmache, Damit niemand ben Primaner fabe, und bes fabl feinen Gobn, bom genfter ju geben. \_\_\_ Der arme Junge mußte fich lange fehren und menden, bis er ein Blagden fand, wo man am wenigffen entbecken fonnte, baf Benjamin, bes alten herrn Gobn, bier mare. Ich wurd ihn nicht von diefer Bache meggebracht haben, wenn ich nicht mit Benjas min wie du und bu umgegangen. Dies brachte ben herrn Candidaten von der Thur, und vielleicht fiel ibm gu rechter Beit ein, daß er felbft ju Saufe Fingerbut, Bugeleifen, Das bel und Zwirn, (wiewohl unter ein Paar Schlößer vermahrt,) hatte. \_ Er lofete fich von ber Schildwach' ab, und Benjamin und ich waren allein. \_\_\_

Mir war von je her angst und bange über Benjamin, wie meine Leser es selbst wisen, weil er bas geschlagen werden schon gewohnt war. Das Finkennest und der Judensjunge hatten diese Angst und Bangigkeit wieder aufgefrischt, die der Sedanke, das Minchen Benjamins Schwester war, zum größten Theil widerlegt hatte. Benjamin war schon ben

ben der väterlichen Belagerung ungewöhnstich beherzt. Er hatte nicht Ruh noch Maft, mich von feiner Schwester zu grüßen, und mie ihren Brief, das Handgeld, so er, als unfer Vertrauter, genominen, zu überreichen. Dier ist er. Ich hatte nicht Zeit, den Benjamin in seinen neuen Posten einzuführen. Ein Brief von Minen! wie konnt' ich das? Ich bespart' also das Introduktionse geschäft' auf eine gelegenere Zeit,

\*\*\*

Sottlob! daß du noch in Eurland bist, und gottlob! daß ich noch von dir Abschied nehmen kann. Gottlob! gottlob! — Ich bin sehr darüber bekümmert, daß es so unordents lich ben unserm lezten Gespräch hergieng. In Wahrheit, ich weiß kein Wort von dem, was du mir zu guter lezt gesagt hast, oder hast du mir nichts zu guter lezt gesagt? Nichts? — Was noch ärger ist, und was mich noch mehr bekümmert, darf ich dir nicht sagen. Du wirst es leider! zu sehr, zu sehr wisen, und dir darüber Gedanken machen! Ich fühl es, daß ich selbst, daß ich dir auch kein Sterbenswort gesagt — michts

zu guter lezt \_\_ und boch liegts auf meinem Herzen, wie ein Berg. D lieber Junge, verzeih mir! \_\_ Es war alles so geschwind, ich sah dich nicht gehen, du bist auch nicht gegangen, du bist verschwunden. \_\_ Bielleicht hiengst du schon lange, lange nicht mehr an meiner Hand, eh' ich dich miste, eh' ich wuste, daß ich allein war. Allein! großer Gott, ich allein! Ein schresliches Wort \_\_ allein! D wie betrübt bin ich! wie sehr bes trübt! und am meisten, daß wir einen so schwellen Tod sterben. Wir beten:

Für einen bofen fchnellen Tod Bebut' uns, lieber herre Gott!

Ich habe bis hieher geglaubt, es sen gut schnell zu sterben, wenn es nur nicht ein boser Tod ift, benn du hast es mich gelehrt; allein nimm beine Lehre zurück, ein schneller, bunt mich jest, ist immer ein boser! Leib und Seel', bent' ich, wisen nicht wo sie gesblieben, wenn es zu schnell geht, so wie ich von dir nichts wuste. \_\_ Junge! die ganze Zeit über und noch diesen Augenblick seh' ich mich nach dir um, allein du bist nicht mehr. \_\_ Gott segne dich, und behüre dich! Dich! Dich! Dich! Mir ist so, mein Lieber,

als wenn biefer Brief ber lette fen, ben bu. eb' ich fterbe, von mir lefen wirft, ber legte, dunkt mich, ohne ju wifen warum? Diefe Abndung fabrt mir falt burch alle Glieber. und lagt ein Bittern und Beben gurud, ein Rittern und Beben, daß ich die Feber nicht balten fann, auch bie Gebanfen nicht. \_\_ Lieber Junge! wie fann mir fo mas abnben? Sich bin noch nie obnmächtig gewefen; allein wenn Diefer gange Brief nicht fcon eine murf= lich' Ohnmacht ift; \_\_ fo ist mir fo, als fen eine in ber Rabe. - Unfer Briefplan. Lieber! wird eine Abanderung leiben. \_\_\_ Benjamin fann bir mundlich bie Urfache fas gen. Es find ihrer viel, Benjamin ift mein Bruber, mein Geliebter, mach ibn, wenn er bir diefen Brief abgiebt, ju bem Deinis gen. Weib' ibn baju ein! bamit es Ginbruck ben ihm mache! \_ Bir haben bende. Benjamin und ich, lange lange überlegt, und gange Seiten in Gebanten ausgeffrichen und links und rechts versucht, - bas beft' ift und bleibt, daß bu beine Briefe nicht an Benjamin überfdreibft und \_ fondern \_ fonbern \_ \_ Benjamin fennt ibn bollftanbig. Es bleibt, baf bu bie Brief an \_ \_ meinem Bater jur Abgab' empfieblit

pfiehlft. Die meinige wird Benjamin burch feine Ueberfdrift an dich verfleiden, wenn er und ich wifen, wo bu ju finden biff. Du fdreibst ben erften. Er an Sie. Go bleibte, fo und anders nicht. Findeft bu Diefen Plan gang ober jum Theil unrecht, andere, bas beißt befere, anders anderft bu nicht, bas weiß ich. Bon Benjamin erwart' ich beinen Entschluß, und ba ich beine legten Borte bis in ben Tob vergegen babe, fchreib mir andere leste, im Fall bu Die erffen legten felbft vergegen baft \_ unb baft bu feine Belegenheit ju fcbreiben, lebre fie ben Benjamin auswendig, bamit er fie mir ja unverfehrt überbringe, und fie mir eine Reuerfaule werben, und eine Bolfens faule, je nachdem iche bedarf. Bald gittre ich, bald wutet ein machtiges Reu'r in mir. Commer und Winter, bide Racht und Commermittag. Das ift wohl die Liebe, Bergensjunge, fonft mußt' ich nicht, mas es fenn fonnte. D Junge, wie febn' ich mich nach beinemt ju guter lest, ju guter lest, su guter lest!

Es bleibt mit ber Aufschrift und mit allem. Außer dem Briefe, ben mir, wenn bas Glücf gut ift, Benjamin jest bringt, fichreibst fchreibft du mir ben erffen. - Ulles übrige wird bir Benjamin fagen.

Wenn bu es nicht felber endlich fure beffe gehalten hatteft, bem Benjamin ben Bor= bang unfrer Lieb' aufzugieben, ich mare vers aangen in meinem Elend. Der Brief, ben Benjamin von bir mitbrinat, wird nicht gerechnet. Er an Sie zuerft, wenn bu an Ort und Stelle biff , wo bich Gott bingeleitent wolle burch feinen beiligen Engel, bem ich, wie dir, eine glucfliche, glucfliche Reise winfche. Ich bang' an einem beiner Blick', ich weiß aber nicht, ob es ber lette war. Go biena ich nie an beinem Dund, fo feft nie, als an biefem Blick. Was ift aber in beis nem Auge? Schwermuth, tiefe Schwermuth? Um wen traureft bu, Lieber, um wen? Rannft bu um wen anders trauren. als um beine Dine? Ift fie tob, beine Die ne? Sat fie ausgefampft, ben ichweren Rampf, Die Dulberin? Mir liegt ber Gpruch fo tief in ber Geele: fen getreu bis in bent Tob, fo will ich bir die Rrone des Lebens geben; daß die Rrone des Lebens vor meis nen Alugen fchimmert. \_\_ Liebe und Un= dacht, pflegft du zu fagen, find zwen Lieder auf eine Melobie. Sift benn bie Liebe nicht,

wie bie Geel' ewig ? Wo biff bu, mein Ges liebter? Denfe mein, benfe mein! \_ Ge= fcwind, wie ber Gefang bes Bogels burch ben Bald lauft, gefchminder bift bu entflo= ben. \_ Am Abend buftet, was man pflanget am lieblichften, und die Geele buftet eben fo lieblich, wenn fie ber Tod überfalt. Ich weis nicht, was ich fchreibe, bu wirft es aber wifen, was ich fcreiben wolte. 36 bitte Gott, bag er's bir eingebe, wenn bu es nicht von felbft wifen folteft. Wir find eins, lieber Junge, bu und ich! \_\_ Bers giß nicht, mit Benjamin einen andern Weg gu babnen, wenn ber meinige nicht gut ift, bu mußt alles bis auf ein Saar abreden, wenn bu meinen Borfchlag nicht annimmft. Benjamin wird bir bie Urfache jur Abandes rung fagen, ich fann es nicht, ich weiß fie nicht mehr, ich weiß nichts, nichts mehr, als baf ich bich liebe, und bich lieben werbe im Glad und im Unglad, im Leben und im Sterben, bis vor Gottes Ungeficht! D! wie wohl ift mir, ba ich baran benfe! wie mobi!

Da ist er wieder dein Blick! \_\_ Warsum so sinster? Ist denn der Tod so bitter? Lebe wohl, das weiß ich noch, daß ich es dir,

dir, daß du es mir sagtest. Aber das lette? — ich kann nicht mehr. Lebe glück- lich und wohl, und Gott segne dich und beshite dich, er laße sein Untlit leuchten über dir und sey dir gnädig! — ich leb' und sterbe dein. —

D. G. Um Ende bab' ich wieder nicht recht Albschied genommen. Gott fegne bich\_ ich bete lange fur dich, und werd' jeden Mors gen und jeden Albend, und bor Tifch und nach Tifch, fur bich beten. \_ 3ch werde mir manches Gebet entrieben , und es fur bich thun. Der liebe Gott fen mit bir! und gebe bir noch einen Engel gu, ba bu auf Reis fen geheff \_ und wohl ein Baar nothig baft. \_ Du fdreibft bald! und bald fommft bu wieder, und wenn ich nicht tobt bin, bift Du bald gang ber Meinige. Wie Gott mill! Er, ber Gnabige, fen bir gnabig, ber allein Gnabige fen es bir! Umen! Umen! Umen! Ich bin auch im Tobe bein, und emig bein! und ewig, ewig, ewig bein, bein, bein, bein. - Ich weiß nicht wie mir ift! Der Sob wird uns nicht icheiben. Wir find und bleiben eins. \_ Der Lod nicht? mas ich fcbreibe! Gind wir nicht fcon gefchieben, bift bu nicht fort? und wenn ich fturbe, wer Zweiter Tb. wirb

wird mir bas Muge gubrucken, bas nach bir noch farr offen fiebn wird. Conft bat es nach nichts zu feben, in biefem Jammerthal, nach Bater nicht, nach Mutter nicht, nach ber gangen Welt nicht. Du marbeft es mit einem fanften Ruß fcblugen, wie Die Albende luft eine Lilie, bas murbeft bu, mein Gingis ger, wenn bu geblieben mareft. Dies, bies trubt mich ben beinem Ubichiebe, bu wurdeft meine Leiche mit Thranen falben, wenn bu geblieben mareft. \_ 3ch murd' in beinem Urm fferben, wenn bu geblieben marft. \_\_\_ D wie mir ift! Bergeib, Geliebter! ich weiß nicht mas ich fchreibe \_\_ und werfe Blicke bin und ber auf diefen Brief, und faft mocht' ich ibn guruck halten , wenn ich nicht fcbreis ben mußte bes guter legt und bes neuen Borfcblages megen. Schreib mir boch was dir abndet . und Gott fen mit feiner Gnade ben und über bir! Umen, jest und in Ewigfeit, Amen, in Ewigfeit Amen!

\* \* \*

Ich hatte diesen Brief nicht ohne die heißesten Thranen lefen konnen. All' Augensblick bruckt' ich ihn an meine Lippen und bann.

bann, als ob bies viel zu wenig mar', und bann wieder an mein Berg, bas ibm entaes gen fcblug. - Benjamin batte bes Baters Doften eingenommen , und mar auf bie 2Bas de gezogen, wie er mir nachber ergabite; benn gefeben batt' ichs nicht, ich wolt', ich mußte fcbreiben. \_ D wie war mir! \_\_ als fcbrieb ich ein Tobesurtel, als fcbrieb ich mit Blut - fo angft und bang! und bann wieder fo veranugt ums Berg, daß Blut über und über fturste, und benn wieder fo fanft, als im Junius, wenn es geregnet, und jebe Blume Wonnetrunfen ift, und fich noch auf ihrem Rucken fur den fchwuhlen Mittag bes fünftigen Tages einen großen, großen Eros pfen aufgefpart bat. \_\_ Alle Sabresteiten in einer Biertelffunde \_\_ ich weiß nicht, mas eigentlich mit mir vorgieng. Dur bas meif ich, daß Benjamin einigemal zu mir fam eilfertig, um feinen Boften nicht falt werben au laffen, und mich in feine Urme nahm, und mir die Urme fußte; meine Thranen waren ihm zu beilig, um ihren Lauf gu bemmen und fie mit ben Geinigen gu mifchen. Rein Bager , fagt' er , ju biefem Bein \_\_ ber aute Benjamin!

digit.

Und bann fieng er wieder an: ich werd' ihr alles fagen. Alles. Er fdrie: alles und jedes, bis ers merfte, bag er ju laut ges mefen , und nun feufat' er wieder: Alles und jedes! 3ch brach die Sande, daß es rubrend mar. Das nicht, erwiedert' er. Warum ringft bu? Zwar ifte, als fab' ich ben Ens get und Jacob ringen! fo fcon ringft bu! fo fcon ringt nur Lieb' und Pflicht! Das nicht, fagt' ich, Benjamin! bas nicht!\_\_ Mein ju guter lett ift Segen von Gott, Dies Ringen ju bem Allgutigen ift Gorge für fie! Mehr fag' ihr nicht, mehr nicht von biefem gu guter letzt, als mas fie tragen fann. Ich weinte berglich und Benjamin weint' auch. Wir waren beide febr bewegt \_ und ich wett' es, mare gefommen, wer ba wolte, er batte mich um feine Thrane gebracht, nicht um eine einzige. -

Ich billigte ben Plan ohn' ihn zu überdenken: benn wie konnt' ich das? Benjamin wäre nicht die Nacht geblieben, um alles
nicht. Warum? Das folten meine Lefer
rathen. Seines durch ihn beschämten Baters halben? Nein! geliebtester Lefer!
Nein! Mein! Memeise, Wehr braucht'
ich nicht zum Beweise, daß er meines Bertrauens

trauens werth fen. Ich vergaß feine Rolle benm Finfenneft, benm Judenjungen, und als Darius, ich bachte nur bran, dag er Minchens ibret, blos ihretwegen, nicht die Racht bleiben wolte. \_ Dein Plan ift gut, weil du ihn gemacht haft , fagt' ich ihm , \_\_ du fiebft, ich fann nichts überbenten. \_\_ Es fam mir alles übern Sale, Minens Brief, der Mann mit dem einen Sandidu, und die Geschicht' unferes Bekannten. Menn ich ein Bofewicht mare, fagt' ich ju Benjamin, wie fonnt' ich biefe Beschichte wifen, und Minen untreu fenn? Ich empfahl Bens jamin die gaube, welche ber Lleberwundene gepflangt batte, die jest furchterlich finfter war. Go finfter und gehnmal finfterer fen es um meine Geele, wenn ich Minen ber= gefe! \_ Erinnern fie fie, Benjamin, an Die falte Sand ihrer Mutter! \_\_ 3ch liebe Minen febr , febr. \_\_\_

Da fanf ich abgemattet nieder, und ers hohlte mich erft nach einer Biertelftunde. \_\_

Bas ich mich freue, (fieng Benjamin an, hielte bende Sande gefalten, und hupft' auf feinem Poften immer auf einer Stelle.)

3d. Warum?

Benjamin. Weil Mine fo glücklich ift.

Ich. Ich bin es mehr, Bruder! weit mehr! \_\_

Benjamin. Gott gebe, baß Gie's gang wers ben mogen !

3ch. Go fage du! oder \_

Benjamin. Rann ich?

3ch. Warum nicht?

Benjamin. Litteratus und Schneiber! Alex-

Ich. Bepdes Ronige, benbes Menfchen! Wenn du feine Schwester Mine hatteft, mußteft du mich du nennen.

Benjamin. Gehr gütig!

Ich. Gerecht, Bruder! Wenn ich tausendmal Superintendent ware! Was war' es? Rannten wir uns nicht du als Kinder im Stande der Unschuld? Wenn du nicht einen natürlichen Efel gegen das liebe katein gehabt hättest, du würdest wisen, daß man in katein alle Welt du nennet. Dußen wir nicht Gott den herrn, ohn' ihm mit diesem Wort zu nahe zu kommen? Und was unter uns

für Umftande? Bruder Benjamin, das beift, Minens Bruder.

Benjamin. Run du! du! bu! du! ich muß es nur einigemal hinter her fagen, das mit ich in die Gewohnheit komme, ja du bift ein Mensch, ein ganzer Mensch.

Ich. Ich hab's angefangen ju feyn, und mit Gottes Sulfe will iche vollenden.

Benjamin. Bleib Minen gut.

Ich. Das bitt ich dich! ich bin ihr näher, als du! \_\_

Benjamin. Gie ift dir fcredlich gut, fcred-

Ich. Ich ihr auch — schrecklich, Bruder! Benjamin. Schrecklich, das heißt: Eur Ziel ift noch fern.

Ich. Das heißt, wir haben noch viele Berge zu steigen, viele! Grausam aber foll, wie ich zu Gott hoffe, unfre Liebe nie werden, das heißt, hocheifersichtig. Eis fersichtig ift jede, jede Liebe!

Benjamin. Minens wegen eiferfichtig?

Ich. Du bift mein, Mine! ich bin bein! Mein, bein! Mein, bein! Mein, bein! D Bruber, was ift bie Liebe? Ruhm, Reichthum und andere Narrenpoßen, gehn all durch Menschenhand, ich fühls, Bruder! Die Lieb' allein kommt aus der Hand der Natur. Sie ist roh, sie ist Obst; denn ben nach alles andere ist geskocht und gebraten! Bruder! Bruder! ich gehöre Minen, ganz und gar gehör' ich ihr! ihr! und wenn sie mich zurückgeben wolte! Deut wie unglücklichreich würd' ich sepn! verdammt versucht reich, ich verlange mich nicht. Bie gut bin ich ben ihr aufgehoben ben ihr wie gut versorgt?

Benjamin. Faß bich, Bruder, fonft finfft bu wieder.

Ich. Caf mich! Mine ift mein! \_\_ lebend und fterbend! D wie fuß, wie fuß werb' ich in ihrem Arm fterben! fterben, Bruber! hörst du, sterben! \_\_ Dann fomm' ich aus einem Engelsarm in ben ans bern.

Benjamin. Faß dich, Alexander! faßdich!— Ich. Laß mich nicht faßen! ich bitt', ich beschwöre dich! Laß es mich nicht. Faßen ist gut, sich nicht faßen, ist auch gut. Rann sich die Liebe faßen? ich glaube, man man liebt nicht mehr, wenn man sich faßt. \_\_ D Bruder, das Menschenges schlecht wird nicht aussterben; allein die Liebe liegt in den letzen Jügen, die rechte Liebe, die rechte. \_\_ G Liebe! Liebe! Du bist siart, fingt meine Mutter. \_\_

Benjamin. Die Deinig' ift ftårfer, als Alexs ander. \_ Gott helf meiner Schwester,

die ihrige tragen! \_\_

Ich. Gott helf ihr — aus der Hohe! — Gib du ihr auch die Hand, wenn sie sie nothig hat. — Greift sie nach benden, gib ihr bende. — Du bist link, ehrlicher Junge, gib ihr deine Urme! Stühe sie! — D Jammer, daß du so weit entsernt von ihr bist. Wenn sie so ist, wie sie war, da sie den Brief schrieb, den du brachtest — den himmlischen Brief! D Brusder! hilf ihr! hilf ihr!

Benjamin. Gott helfe mir, um ihr zu helfen! Ich. Warum bricht die Wolfe? warum? weil es nicht zur rechten Zeit regnet. Will Minens herz brechen, bring fie zu Thranen! zum fanften, fanften Regen! — Warum weinst du jezt, Benjamin?

Benjamin. Wer fann dich dugen, und bann bich horen, und nicht weinen!

Ich. Weine nicht, Benjamin! wein' ihr aber vor, wenn sie verzweistend die Hans de ringt, wenn sie verzweistend die Hans de ringt, wenn sie verzagt, sag' ihr, sag' ihr mit lleberzeugung, als ob du Gott, und als ob du mich vor dir sähest, daß Gott im Himmel, und ich in der Welt bin — ich reis' in die Nachbarschaft, es ist abvotirt, daß ich in Königsberg sindire. — Sterb' ich! — sterb ich — v Benjamin! v Benjamin! sag' ihr, daß ich als ihr Mann gestorben! — daß ich ihr entgegen kommen werde, mit einem erweitertem Arm, v Benjamin, wenn ich sterbe! —

Benjamin. Denfe nicht an ben Tob! \_\_

Id. Du weißt vor vielen Jahren, da ich frank war, sest' ich dich zu meinem Erben ein, du soltest nach meinem Tode den Allexander ohne Abzug, so wie ich ihn hatte, erben! Das Spiel hat aufgehört. Ich vermache dir Minen! Minen! — ich vermache sie dem lieben Gott, der erquische sie, wenn sie mühselig und beladen ist. — Das ist mein leztes Gebet, mein lezter Seufzer!

Bir umarmten ung.

Benjamin. Die Liebe wird dich im Studies ren fioren. —

Ich. Necht, Bruder! Sie wirds, und ich werde kein so großer Aunstersahrner Geslehrter werden; allein ein herzlicher werd' ich senn, ich werd' auß jedem Buche lieben lernen. Die Liebe schläsert Trieb' ein; allein sie weckt auch Trieb' auf! — Beiß Gott, wie's zugeht; allein wer nicht liebt, sieht durchs Glaß, durchs Fenster, wer liebt sieht mit eigenen Augen! Durch und durch mit Leib und Seel!

Benjamin. Gott helfe dir! ich weiß nicht, wie ich einfabeln und das Nadelohr finden werde, da ich dich nur lieben gesehen und gehort habe, \_\_ und du, du folft Predigen lernen?

Ich. Das ist ben der Liebe leichter, als schneidern. Sieh, Benjamin! Heut zu Tag'ist unfre Liebe mehr geistisch geworden, und Geist mit Geist fommt in die Berswanntschaft. Sorge nicht für mich, Bruder, sorge nur für Minen! — Sag ihr alles, alles! und bitte sie, daß sie mir treuslich ein Tagebuch halte, und Auszüge hier von alle Viertelighr übersende. Es bleibt ben der Anordnung, es bleibt ganz daben!

Ein Brief von meiner Mine wird mir ihr Biederschein fenn. Gruße fie taufend, taufend, taufendmal!

Ich schäm' es mich, bas weiß Gott! nieberzuschreiben: Benjamin gefragt zu haben, ob er Geld brauche? Seine Antwort war Nein, und ein solches Nein, daß ich kein Wort mehr daran wagen durfte.

Warum trägst du denn Geld in der Tasssche los, suhr er fort? Das weiß ich selbst nicht, war meine Antwort. — Es war dies ses ein Gebrauch, den ich an Kindesstatt außgenommen hatte, und noch trag ich mein alltägliches Geld, wie ein geoßer König den Toback, in der Tasche. Ich hab' es in der Folge gefunden, daß sich das Geld so sehr an den Beutel gewöhnt, daß es nicht heraus will, wenn gleich Menschen da sind, die es zu fordern besugt sind. Das Geld ist kein seines Web, kein Schlößchen werth; wer erst loszwinden und ausschläßen muß, sindet ges meinhin die nemliche Schwierigkeit benm Herzen. —

Ich flagte mich benm Benjamin an, baß ich, weil er das Schlagen gewohnt gewesen, ihn nicht zu unserm Bertrauten in Borschlag gebracht

gebracht hatte. — Ich verwieß ihm alles, was ihm in der Geschichte vom Huneren und Judenjungen zu verweisen war, und nun sieng ich an: ersteige Berge, und schaudre nicht vor Thalern! Sen Mann! Sen Misnens Bruder! und der Meinige! Ich habe dir nicht zugetraut, was ich heut' in dir gefunden. —

Siemit weihet' ich ihn zu unserm britten Blatt' ein, bas ben jeder ehrlichen Liebe vor der hochzeit seyn muß, so bald die Sache nicht eins, zwey, drep, zu Enb' ift.

3ch. Denk an Gott, an Minen, und an beinen Bruder! -

Benjamin. Ich werb', ich werb', ich werb' an Gott benfen, an Minen, und an Dich!

Wir gaben und die Sand, und faben gen Simmel. —

Benjamin brach auf, und ich gab ihm noch einen heißen Ruß fur Minen mit. — Benjamin ritt', ohn' Abschied von seinem Bater zu nehmen, bavon.

Da ich ins Zimmer trat, wo die Gefells schaft war, fiel mir die Ungft bes alten herrn in alle funf Sinnen. Er schlich fich an mich,

21233

und brannte gu miffen, ob Benjamin icon weg ware? \_ Dbgleich fein fo unbandiger Stoly, welcher Diefes Ungfffeuer angeftecft batte, eine fo fcbleunige Lofdung nicht vers biente; fo fonnt' ich's boch nicht über mein Berg bringen, ben Berrn Canbibaten fo lich. terloh brennen zu feben. Er mar ber Bater meiner Mine. \_ Er fonnte mabrlich bas Geficht nicht fo vergieben, wenn ibn bas Bips perlein plagte, und er bem Nicolaus Berrs mann leiblich abnlich mar, als jest, ba er befürchtete, fein Gobn wurd' ibn berdunkeln. Eben barum batt' er auch ben Benjamin aus Diefer Gegend fo weit entfernt. Bie bies feine Schwester, nachdem Benjamin vollends ber Bertraut' unfrer beiligen Liebe geworben, bedauret, wie febr ich's ju bedauren fand, barf ich nicht bemerken, ba es fich, wie vieles in biefer Gefcbichte, von felbft verftebet. \_\_

Um mir Zaum und Gebiß in den Mund zu legen, sprach er gestern, wie meine Lesfer es sich erinnern werden, von seinem Sohn, als von einem angehenden Prapossitus! Wie sehr ward sein Stolz bestraft! — Ich konnt', um aufrichtig zu senn, mich des Lächelns nicht enthalten, da ich sahe, wie der Herr Candidat mit seiner gestrigen falsschen

fchen Mange angehalten ward, die ihm auf der Stelle confisciret wurde. \_ Seute hatt' ich überlaut lachen mußen; allein ich fonnt' es nicht, weit eher hatt' ich mich ars gern konnen. \_

Ich sah' und hörte den herren v. G. uns willig, ohne zu wisen, was ihn unwillig ges macht; endlich erfuhr ich, daß es darum ware, weil der herr Candidat herrmann mein Schlafgefell gewesen. Feur und Wasser, Schuld und Unschuld, hort' ich ihn fagen!

Er ordnet' an, daß ich die lette Nacht durchaus mit seinem Sohne schlasen solt; auch Gottstied, der unser Begleiter war, mußt' in dies Zimmer. Dies Timmer, sagt' er, heißt Königsberg, und ihr mußt so thun, liebe Reisende, als ob ihr schon an Ort und Stelle waret. Die Frau v. G. hatte verschiedene Einwendungen wider dies' Anordnung; indeßen kam sie nicht zum Wort, und die Einrichtung des herrn v. G. ward ganz pünktlich befolgt.

Gonfried brachte mir, fo balb wir nur in Ronigsberg, oder in unferm Schlafgemach, waren, von meiner Mutter viele Gruf' und einen zwepgliedrigen Segen,

auch verfichert' er mich boch und theuer, baß er unmöglich von binnen gieben fonnen, obne ber Frau Pafforin, ber Mutter feines zwenten herrn, aufzuwarten. \_\_ Es fam mir vor, baß Gottfried febr geweint batte, und wie fonnte bies feblen, ba er von ben Ermahnungen einer Dafforin fam? fdriftlich' Inftruftion fdien er fo menia, als ber Converfus zu haben, allein man fab bem ehrlichen Gottfrieden einen geheimen Auftrag an. 3ch war ingwifden viel gu febr ein Cohn meines Baters, um besfals mit Gottfrieden eine Untersuchung anguffellen. Mein Reifegefebrt' und ich gingen gu Bett, als wenn wir wirflich fcon unfern Stab in ein frembes Land gefetet hatten. Bie ges falts bir bier? fieng er an. Wie in Curs land, erwiedert' ich, es ift überall Gottes Erda boben.

Schon mehr als ein und zweymal ist auf ben vorigen Blattern an Königberg gedacht, auch hab ich bemerkt, wie dieses der Ort unsferer Bestimmung war, welches beyde Batter abvotirt hatten: indeßen war es nur ein Interlocut, die Definitivsentenz solte nachfolgen, — wenn wir unsern Batern vonunserm academischen Leben zu Königsberg in Areus.

Breußen, einen getreuen Bericht murden eingefandt haben. -

Es war unter ber vorigen Regierung auf ber Ronigsbergichen Afabemie auch Allerander und Darins gespielt, und ein graufam laderlicher Streit zwifden Dietiffen und Ortodoren geführet worben. blos Theologen, fondern auch Juriffen und Dediciner, batten fich werben lafen. \_ Es waren Presbyterianer und englische Rirche. Bilatus und Berodes, Bigs und Torrns.\_\_ Dies veranlafte überhaupt ein furzweiliges Gefprach über ben Dietismus und Inpietiss mus, und hieben ward eines curlandifchen Theologen Bedenken vom Pietismo in dreven Abschnitten betrachtet, mit einer Vorrede von Erdmann Meumeistern. Samburg bey Philipp Sertel, im Jabr 1737 jum Gruns be geleget. Diefer curlanbifche Theologus ober Bedenker foll Paffor Johann Bilhelm Weinmann feeliger, gemefen fenn. hat in Frag und Untworten die Dietiffen angegriffen, indem er nemlich felbft fragt' und felbft antwortet', und fo, wie's oft febr flüglich in bergleichen Fallen ju gefcheben pflegt, fo war auch bier die Untwort eber, als die Frage fertig.

Tweiter Tb.

Die feche und fiebenzigste Untwort auf bie feche und fiebenzigste Frage bes ersten Abschnittes ließ ben herrn v. G. und meinen Bater herzlich lachen.

## Srage.

Sat fich benn ber Pietismus auch in Eurland einnifteln wollen?

## Antwort.

(Ich laß' einen großen Theil dieser Ants wort unangeführt, damit meine Leser desid bester das Ende fühlen mögen.) — — de externis tantum, non autem de occultis, judicat ecclesia.

Als ob, fagte mein Bater.

Ja wohl, antwortete herr v. G.

Eine Stell' aus der Borrede des mehr befagten Grundtertes wider die Pietiften, wo der Vorredner Teumeister noch am fauberlichsten mit dem Anaben Abfalon vers fahrt.

"Doch anch ihre (ber Pietisten) Tu"genden will ich nicht verschweigen. Es
"preiset sich an ihnen die Gottseligkeit, wenn
"sie nemlich aus ihr ein Gewerbe machen.
"Die Liebe zu Gottes Wort und geistlichen
" Büchern,

"Buchern, benn fie laffen eine ungablige "Menge Bibeln, Arends mabres Chriften, "thum, und andere Schriften drucken, ihs "ren Gewinft bamit ju treiben. Die Liebe "gegen den Rachften, ihn von den Beschwer-"ben bes Seinigen gu befrepen, und fich "felbft damit ju beluftigen. Die braderliche "Liebe gegen ihre beilige Schweftern. Die "Selbftverleugnung, ba fie fich verleugnen "lagen, wenn fie von ihren Schuldnern ges "mahnt werden. Die Breugigung bes fleis "fches, fonderlich ben gebratenen Saafen, "die in Form eines Rreuges in ber Schufel "liegen. Die Magigfeit benm ungarifchen "Bein. Die Beufchbeit auf dem Rranfens "bette. Die Greygebigkeit, fie andern gu "empfehlen. Die Guttbatigfeit, für ihren Bauch. Die Gnugfamteit, wenn alles "ben ihnen überlauft. Die Dienfifertigfeit, "ehrliche Manner aus Umt und Dienft gu "bringen. Die Demnth, ju fnien, wo es "nicht nothig ift. Die Vorsichtigkeit, ihre "Bosheit nicht an ben Tag ju bringen. Die " Beduld, wenn es mit ihren Tucken nicht precht fort will. Die Beftandigfeit, in ih: "rer Beucheley. Die Eintrachtigkeit, ba "fie alle eines Sinnes find, Diejenigen bie . nicht 9 2

"nicht von ihnen find, ju verlaumden, ju "schanden, ju verfolgen. Der Gebor-"fam, ben fie ihren eigenen Luften leiften. \_\_\_ "

Es war allerliebst anzusehen, wie sich herr v. G. und mein Bater ben biefer Ber-

lefung gebehrbeten.

Als ob, sagte mein Bater. Ja wohl, antwortete herr v. G. Es ward ben dies fer Gelegenheit eine Geschichte folgendes Insbalts eingeschaltet:

Eine Person weiblichen Geschlechts, die ihrer gesegneten Umstände wegen, Gewissensssschwerzen empfand, und eben darum in den andachtigen Erquickungsstunden nach Trost liebaugelte, weil sie Pein in dieser Flamme litt; hort' in diesen pietistischen Jussammenkunften ohne End und Ziel vom

ber! und fiehe da! ein Rind mit einem verkehrten Berzen!

Es hat diefes Kind (nach dem Bericht bes Candidaten, der diefe verfehrte Bergens, geschichte von Universitäten mitgebracht,) nur dren Tage gelebt. Seine Mutter folgt' ihm, und zwar ebenfals nach dren Tagen, von diesem Todestage an gerechnet. Sie verbat indessen sorgfältig im letten Willen

alle Besichtigung nach ihrem Tobe, um nicht durch ihr eigenes noch ein verfehrtes herz mehr an Tageslicht zu bringen.

herr v. G. ergahlte biefe interimifische Geschichte; ich konnte, fuhr er fort, bem Candidaten nicht befer antworten, als durch eine gleichmäßige Geschichte von einem Jagdhunde, ber sich die Beine abgelaufen hatt', und ein Dachs geworden ware.

Und um dem herrn Candidaten mit dies fer herzensgeschichte, keinen heller schuldig zu bleiben, fügt' ich noch vom Paradieogärtzlein den Umstand hinzu, daß dies Werken oft und viel in Fenersgefahr gewesen; allein es verbrannte nicht nur selbst nicht, schrie ich! sondern es besprach auch das Feuer; es war eben so gut, als ein halb Dustend Feuerhafen, und ein Duhend Schlanzgensprühen, und ist also dies Paradiesgärtzlein das wohlfeilste Recept wider Feuersgesfahr. Probatum est

Der curlandische Bebenfer nimmt sich die Frenheit, im ersten Abschnitt seines cates detischen Unterrichts eine historische Erzählung vorauszusenden, was für Unruhe ber Pietismus in der evangelischen Kirche von

Anfang bis zur jehigen Zeit erwecket, und ba find viele hofe, Stadt' und Flecken, wo diese Rrankheit gewütet, und nicht der Rinber in der Wiege verschonet. Auf dieser Reise kommt er glücklich und wohlbehalten nach Ronigsberg, und ruft ach! und wehe!

Bas wurd' er aber jest rufen, fagte Derr v. G.?

Der Zerzens Candidat hatte versichert, ber jetige König von Preußen hatte das ganze alte Testament durch den Codicem Fridericias num abgeschaft, und bas neue Testament durch eine Instruction verfürzet.

Als ob, fagte mein Bater.

Ja wohl, fagte Berr v. G.

und das war das lette mal, daß ich als ob, und ja wohl, von ihnen horte.

Die Gewohnheit der Pietiffen, wo fie fieben, ober liegen, oder figen, die Bande ju frenzen und laut ju beten, brachten ben herrn v. G. und meinen Bater aufs Gebet.

Man fann wohl, fagt' er, wie Dioges nes überall egen; allein nicht überall beten.

Barum, erwiederte mein Bater, \_\_\_\_\_\_ If Gott nicht überall?

Freund, so Wenn Sie mir so kommen, Freund, so komm ich Ihnen so. Jugegesben, Gott ist überall; allein wir sollen an Gott glauben; durchs Gebet thun wir mehr, wir reden ihn an. \_\_ Thun Sie daß gegen irgend jemand, von dem sie nur glauben, daß er da ist?

paffor. Gott ift nicht irgend jemand. \_

Berr v. G. Wenn Sie reden, mußen fie fes ben \_ nicht ?

paffor. Der Blinde fpricht, ohne gu feben, und find wir mehr in diefem Berhaltniß?

Serr v. G. Der Blinde greift mit der hand, eh' er fpricht, und das ift ihm anfatt des Sehens.

paffor. Und ift Gott nicht handgreiflich, —
ift er fern von uns, leben, weben und
find wir nicht in ihm? —

Serr. v. G. Gott ist ein Geift, und nicht so handgreistich, als dem Blinden der Jemand, den er zur Rede stellt. Das Gehen ist von der Anrede unzertrennlich. Wer uns nicht ansieht, wenn er mit uns spricht, was sagen wir von dem? Um Ihnen mein Glaubensbekenntniß auf eins I 4

mal abzulegen: wenn ich mit jemand reben foll, muß ich leibhaftig seben; an Gott glaub ich, und ich fann ihn also nicht anreden.

Paftor. Wir beten, um Gott und an Gott besto festerer zu glauben. \_\_ Glaub' und Gebet sind sich so nahe verwandt. \_\_

Serr v. G. lieber Paffor! man nennt oft den einen Seher, der ohne zu sehen fich einbildet, daß er fahe. Das find Sie, mit Ihrer Erlaubnis, über diese Lehre. Dem Glauben ift das Bunfchen angemes fen. Bunfchen kann ich also! beten aber nicht,

paffor. Bunfchen Sie fich nicht, mas Sie von oben herab beten, mas Sie von Gott bitten?

Berr v. G. Necht Baftor! allein ein Bunsch ist nicht ein Gebet. Laßen Sie uns ins gemeine Leben gehen. Wenn ich in Gesfellschaft sag', ich wünsche herzlich, daß Gott meiner Schwester hülfe, wer sindet dies nicht wohlauständig! wer nicht brüsberlich! Sie wissen doch, meine arme Schwester kann sich nicht nach dem Woschenbett' erholen. Ich fürchte!

fårchte! \_\_ Das Sohnlein chriftlicher Eletern ift vorausgegangen, und die Mutter werd' ihm folgen! \_\_

Paffor. Eine murdige Frau. \_\_\_

derr v. G. Gin gutes Beib! Gelt! wenn ich, fagt' ich, munfche von meinem gangen herzen, baß Gott meiner Schwester hulfe; Sie wurden mit wunschen, Paffor.

paffor. Bon herzen \_ der liebe Gott helf' ihr!

Berr v. G. Wenn ich aber in einer großen Gefellschaft die Hande falt' und wie aus der Pistol'anfange: lieber Gott! Du hilfst, wenn nichts mehr helfen fann! ich bitte dich, hilf meiner Schwester, der armen Kranken, die dir schon ihren Sohn geopfert hat. Sie lieget da in deiner Gewalt!—
ich wett' es steht alles auf oder — oder — oder —

Paffor. Boher und warum? Bielleicht weil wir nicht gern mit dem lieben Gott in Gefellschaft find, weil wir, wenn ich so sagen soll, manchmal unter uns seyn wollen. En in der Kirche?

Serr v. G. Das nemliche, Paffor! Ener einer kann zwar für meine Schwefter be-I 5

ten, aber folt' iche in meinem Rirchenfinbl? \_\_ Paftor, bas nemliche! auf ein Saar bas nemliche. Es gefchiebet jumeilen , bag einer von ber Gefellichaft in Privathaufern fich auf einmal gerabe fellt, ein Baar Sanbichu anlegt, und Allerfeits anfangt, wie es ben meinem Schwager v. 2B. nichts neues ift; allein wie ift ihnen baben? \_\_ Wenn aber Diefer Rebner fenerlich eben berein tritt. und feine Rede fein guchtig anbebt? \_\_ Man fcamt fich, wenn man eben ein Glaß in ber Sand bat, man felt es uns vermerft an einen entlegenen Ort bes Simmers, fo balb man Allerfeits bort, man fieht ben geputten Rebner, wenn man ihn auch noch fo gut fennt, fur einen Fremden an, und bat nicht bas Berg fich gerade bin, fondern ehrfurchtsvoll an ibn ju wenden. Dem Bater gehte fo mit bem ebeleiblichen Gobn. Der Gobn wird Bater, ber Bater Gobn, wenn ber Sohn redet, und der Bater boret. Man fieht ben Gaal als eine Rirche an, und ben Gohn auf der Rangel. Der Redner bate vollbracht; allein man traat noch Bebenken, fo gleich ein Glaf Bein mit ibm ihm zu versuchen. Man ift im Sandgrif, den hut fürs Gesicht zu halten, womit man in unfer Zeit den Anblick eines heiligen Orts bezeichnet.

Paffor. Alfo nur Anstand ins Zimmer ges bracht, nur heilige Sande, und Sie fons nen fur ihre wurdige Schwester beten, die Sie ein gutes Weib zu nennen bes liebten.

Serr v. G. Paftor! wenn ich ganz rein hers aus fagen foll; daß Euch das öffentliche Gebet kleidet, fließt aus dem frommen Borurtheil, daß ihr in Gottes Dienst fend. — Man glaubt, ihr fehet Gott den Herrn, wenn ihr die Augen verdreht, ihr sehet ihn, wie man sieht. — So lange wir aber Gott nicht sehen, wie man sieht, solten wir mehr als wünschen?

paffor. Redt man im Eifer nicht mit fich felbft?

Berr v. G. Mit fich felbft gwar \_

Paffor. Auch mit andern \_ fo gar mit lebs losen Dingen. \_\_

Bere v. G. Im Eifer! ober in Redfiguren? paftor. Auch in Entzüdung, in Berles genheit, Chrifins verschließt daher das Gebet

Gebet ins Rammerlein, weil uns ba niemand bort. Die Idee ift febr naturlich. bag wenn uns fein Menfc boret, Gott uns bore. \_ Dein Bater, ber ins Berborgene fiebet, fpricht Chriffus, wird fich öffentlich an dir offenbaren. Gebet bringt uns ben Glauben, baß Gott fen, faft bis jum Schauen. Das Bebet ift ber Griegel, burch welchen wir im dunfien Ort Gott feben! \_ 36n fe= ben! \_ Wenn aber fommt bas Bollfom= mene, wird bas Studwerf aufhoren. Benn mein Gebet eintrift; ifts mir fo, als mar' ich entgucht bis jum unaussprechlis den. \_ Es ift die Probe, bas mein Glaub' an Gott richtig gerechnet, und bie mabre Summe berausgebracht. Chris fine, ber herr, fam unferer Schmachs beit ju Bulfe. Auch mas ohn unfer Ge= bet gefcheben mare, wenn es auf unfer Gebet gefchiebt, bilft unferer Schwach. beit auf. \_ Rurg, bas Gebet fest ben Menfchen mit Gott in Berbindung! Ber ergablt nicht gern, mas er gefeben und gehort bat, und mas gefcheben ift? Bie viel bort, fiebt man, und laft ger fcheben, blos um es ergablen ju tonnen! HHD

und wer hat nicht wenigstens etwas, (mancher hat viel) fo er vor feinem vers trautesten Freunde, seinem Beibe, feis nem Rinde, verbirgt?

(Der herr v. G. lächelte, ich aber dacht' an das Land, wo man früher als in Eurland Spargel ist, den Wein ben der Quelle hat, und lange Manschetten trägt, ich dacht' an den Welchisedech und —)

Mit sich selbst kan man nur kurz spreschen. Das vor sich muß noch fürzer im gemeinen Leben, als nach den Regeln auf dem Theater seyn. Sigentlich solt' es nur in Schreps, in Auswallungen, in Silben, bestehen —

Berr v. G. Gott weiß alles, warum Zeits verluft?

Paftor. Sit es Zeitverluft, fich mit Gott befannt machen, mit ihm umgeben, mit ihm reben? -

Berr v. G. Ohne daß er antwortet?

Paffor, D! Er antwortet! Laut schallt es in ber Seele! laut ...

Berr v. G. Golch ein Hörer hort aber, was taufend andre nicht horen. Er ift mit dem Seher von einerlen Urt.

Paffor.

paftor. Die Erfullung unfere Gebets \_\_

Berr v. G. Die ohn unfer Gebet gefommen mare. \_ 3ch hab' auf meinen Gutern einen alten Rerl, ber, wenn er fur feinen Rrigen betet, ibn bem lieben Gott auf ein Saar befdreibt. Geane meinen Cobn, ben Friedrich- Emanuel, Golds fcmibt in Mitau, nab ben ber Rirche, oben im Stubden gur rechten Sand. \_\_ Freund, fo ift all unfer Gebet! Bir fas gen bem lieben Gott, mas er beger weiß, wir fagen ibm alle, bag unfer Gobn ein Goldichmidt in Mitau fen, bag er Rriedrich Emanuel beife, nab ben ber Rirche oben im Stubden gur rechten Sand wohnhaft. Mein ehrlicher Frang machte beger! Der fauft fich ein Gebets buch, bas er in feinen Raffen verfchließt, und wenn er bes Abends fcblafria ift, flooft er brenmal an ben Raften, und fagt Umen! "Wie bas Grang?,, ich bent, fagt' er, es ift bem lieben Gott eins, too er es beraus nimmt, ob aus bent Rafichen, oder aus dem Bergen: wenn nur das Amen baben ift. \_ Lieber Das ftor. Gott bedarf unfere Gebets nicht.

tet

Paftor. Aber wir bedurfen bes Gebets, wir! Bir follen alles mit Dankfagung empfashen, wir follen nicht vergeßen, daß alles von Gott fomme!

Berr, v. G. Er ift ber herr himmels und ber Erben! Konige wollen Bitte und Dant! Gott ber herr!

Paffor. Gebet und Danf von anderer Urt! Unfer Lallen, unfer Berftummen ift ibm mehr, als ein ftubirtes Geplerr! Gold Gebet und Dant, als wir Gott widmen, verfteben Ronig' und Surften nicht. -Es ift mir unauefteblich, wenn meine Umtebrüber fich pharifaifch ein langes Ges bet concipiren, und es fich gebn und mehrs mal in ihrer Studierftube vorsumfen, als ob der liebe Gott in ihrer Studierftube nicht mare? und als ob fe ibn blos in ber Rirch' auf einen Vanegprifus eins geladen hatten? Chriffus, ber uns eine Bollmacht ju beten gab, und es und in feinem Mamen ju thun nachließ, will, baß wir als Rinder jum Bater treten. \_\_ Sier liegt die gange Lebre vom Gebet. \_\_\_ Sochtrabende Gebete mit allen gottlichen Titeln! Studirte Gebete! wie febr bies fer Idee entgegen? \_\_ Der Mann bes tet auf der Rangel fo vortreflich, heißt mit andern Worten: der Mann ift ein falscher Spieler!

Berr v. G. Sfis aber nicht findlicher, fich in Gottes Willen ergeben und ihm alles anheim fiellen?

Paffor. Das ift Gebet. Das Bater unfer ift bis auf die bescheibene Bitte: Brod auf beute, Ergebung in ben gottlichen Willen. - Es ift ein beibnifcher, allein ein überbachter großer Borfchlag, wenn ein anderer betet, baß er feinen Gobn nicht perlieren moge: fo bitte bu, bag bu bich nicht weigern ober furchten mogeft, ibn au perlieren \_\_ , Der Chriff braucht bies nicht von Beiben gu lernen. Gein Berr und Meiffer lebrt es ibm. Ber fo fart ift, baß er nicht Worte braucht, bete mit ber Geele , Geift ju Geift! Gomer= lich wird jemand, ber von Jugend auf fagen gelernt: 216ba, mein Bater! fich ohne Borte behelfen. \_ Ein Bort, ein Wort, fagt man, ein Dann, ein Mann; allein Lebens und Sterbens mes gen fcbreibt mans boch auf. \_\_ Bas Dies Schriftliche benm Menschen ift, bas ift bas Gebet ben Gott , es gefchebe, wie Die

die Theologen fagen, mit dem Bergen allein, oder mit Berg, mit Sand und Mund!

Sere v. G. Gott ift ein Geift, und die ihn anbeten, mußen es in Geift und in Wahrheit.

Paffor. Luther fagt von ber Taufe: Baffer thuts freilich nicht. - Borte thun es auch benm Gebet freulich nicht. Gebet felbft, mas ifts ohne Sandlungen? ohne gute Gefinnungen? Gebe bin, und verfohne dich mit beinem Bruder, und bann fomm und bete, empfinde bas innere Bewuftfenn biefer guten That, und Diefes Bewufffenn opfre Gott bafur! bank ibm! Warum folten wir aber auch von einer fo theuren Gab', als die Sprach' ift, Gott nicht bie Erftling' opfern? Es giebt ein gewiffes bergliches findliches Denfen. bas burchaus in Worte ausbricht. \_\_ Bir find und bleiben Menfchen! Das weiß ber liebe Gott, ber Engel fennt und Denfchen fennt .\_ Er erlaubt uns gern, ein Bort= den mitzureben, wenn fich unfer Geift gu feinem Schopfer, bem Geift ber Geifter, emporfdwingt, \_ 3ch hab' einen Stum-Tweiter Tb. men men gefannt, ber alle Morgen und all' Abend an ben lieben Gott febrieb. -

Berr v. G. Paffor! da wolt' ich brauf wets ten, das hat der liebe Gott recht gern gesehen —

paftor. Weil eine kindlich Einfalt drinn ift. Serr v. G. Jeder wird seines Glaubens les ben! — Bielleicht solten wir nichts mehr, als das Vater unser beten, wenige stens ist es das allervollkommenste Gebet, wie ihr herren selbst sagt. Warum solt ich etwas, das weniger vollkommen ift, vorziehen?

Passor. Das nicht! wer kann aber das Baster unser so oft beten und mit Andacht? — So wie man Linien mit Blepfeder zieht, damit die Kinder gerad schreiben, so Chrissins mit dem Vater unser. Ich spar' das Bater unser, bin darauf geizig, und thue mir ordentlich damit was zu gut. — Alle Kubache haben mehr Schaden als Nugen gestiftet. Der gemeine Mann wird durchs Gebet aus dem Zerzen flug, er lernt sich fassen, und wenn wir Volksgebete sammlen könnten, Herzensgebete guter Mensschen, ich sage, wenn wird könnten — wie vortressich würde diese lautere Milch schmes

schmecken, wie wohl uns befommen! — Ein folch naifes Buch war noch nicht in der Welt. — Es könnte nur blos vom himmel fallen, — um menschlich zu reden. Gott müßt es aus seinem himmlisschen Archiv herausgeben. Es ware das beste Lehrbuch für Priester und Leviten, die vor Gelehrsamkeit nicht zu Gott kommen können. — In Wahrheit, man kann von den meisten Gelehrten sagen, daß vor Nauch nicht Feur zu sehen ist!

Meine Buniche werben inbessen Buniche bleiben, weil Berzensgebete burchaus ins Rammerlein ju hause gehoren. —

Es fielen außer diesem piislimo deliderio noch mancherlen pia desideria vor. Es ward stück-weise von Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksfagung gehandelt — wovon ich aber vor jest nachzuhandeln bedenklich finde.

Un ben geneigten Lefer,

ungeneigten Runftrichter.

Dies Gespräch ift über Pausch und Bos gen, wie mir alles war, was bey meiner R 2 Ankunft in \_ \_ dem Saufe des herrn p. G. vorfiel.

Mein Bater betete weniger, als er vom Gebet fprach, und es gefiel mir feine Unmerfung, bie er ju einer Zeit machte, baf vom Bebet reben, auf gewiffe Beife beten beifs fen fonne. \_ Benn biefe Unmerfung richs. tig ift ; fo wird man faft behaupten fonnen, es mar' obn Unterlaß in diefer Gefchichte ges betet worben. \_ Diefes Gefprach batt', ich gefteb es, überfcblagen werben fonnen, ich molt' indeffen ehrlich ben biefer Sache vers fabren, und fo, wie in ber gangen Gdrift perfabren ift. Des ungeneigten Runftrichters wegen (ber geneigte Lefer wird es fo genat nicht nehmen) muß ich anführen, bag biefes alles und jedes nach der Tafel an dem Tage porgefallen, ba wir nach \_ jum herrn D. G. famen, und gwifchen herrn v. G. und meinem Bater eine Roppelmeibe bruberlich perabredet warb, und ba biefer Bergleich mit einem achten Glafe Wein aus einem Schauer begoffen ward, und wo ich, quod bene notandum, alles über Paufch und Bogen fah und borte ; wovon ber Schluß biefes Ges fprachs einen binreichenben Beweiß ju geben im Stand' ift.

Dies ift alfo das Datum jum Gebetsgefprach, jur Frage wohin?

Bur Untwort: Ronigsberg vor ber Sand, ber Pietifteren des Codicis Fridericiani und ber Inftruftion unerachtet,

Ronigsberg bor ber Sand. Gottingen nach ber Sand.

Dies nach der Sand aber, fag' ich meinen Lefern ins Dhr, wie ich es mit mancher Rache richt aus gutem Bergen gemacht habe.

herr v. G. wolte nicht, daß wir ben an-

Große Reisen, sagt' er, immer nach Mittage. Tagereisen fangen bes Morgens au. Er war fehr furz in den Ermahnungen an seinen herrn Sohn.

Er rieth ihm nach Unleitung meines Basters an, lebendige Thiere zu halten. Sein theurer Herr Sohn hatte schon, wegen des Satans, den er gern mitgenommen hatte, eine abschlägige Untwort erhalten, und war also seine etwas fibrrische Frage sehr natürlich:

Bas für Thiere?

Der junge herr v. G. hielt den hund fur ein

Compendium aller nühlichen Thiere, für ein lebendiges Thier nat' e Zoxiv.

Roch eine andere Bemerkung, eh' ich die Untwort auf die storrische Frage: was für Thiere? mittheile: es hatte der gute Herr v. G. der ältere viele Hüner. Aus seinem geschmackreich gebauten Hünerhäuslein, und der Weise des Herrn v. G., sie selbst zu fütztern, hätte man schlüßen sollen, daß er das alte Wahrsagerprincipium angenommen, und daß er aus der Begierde, womit die Hüner fraßen, so, daß die Körner auf dem Boden herum tanzten, Glück oder Unglück sagen könnte.

Saner, antwortete der Herr v. G. seis nem Sohne. Alles was Othem und Leben hat, zieht an, sieng ich an. Die Sympathie hat im Othem ihren Hauptsis. — Im Othem ist Leben und Lod. —

Der herr v. G. ber altere lofete mich ab, und manbte fich zu feinem Sohne.

Du wirst ben beinen Sunern bleiben, wenn bu bir Suner anschaffest und meinen Rath befolgst, bu wirst mancher Gesellschaft eine abschlägige Untwort geben. Der Satan hatte bich zur Jagd verführt, ob er gleich

auch Othem hat , und mit bir fpmpathifirt,
auf der Academie feine Jagdhunde!

In Pohlen halten fich einige Familien ein Paar, um die Teller zur zwenten, dritten und vierten Schuffel ftehendes Fußes rein lecken zu laffen. — Das wirft du nicht nothig has ben. Die Reinlichfeit hat man überall umsfonft.

Saft bu Buner und Tauben, fuhr er fort, und bat ber Birth ein Gartchen benm Saufe, verdople bie Miethe. - Reder Menfch muß einen Zeitpunft in feinem Leben haben, mo er ju Saufe bleibt. Lag bir ben Borfall mit beiner Braut, ber lieben Rleinen, gur Lebre bienen, \_ und thue ber Jago einen Doffen, und ichieß' und beb' in bren Sahren nicht. \_\_ Conversation ift bem Studieren und felbft ber Leftur frinnefeind. \_ Bergeft nicht, (fein Blick traf uns benbe) bag ihr aus einem frenen ganbe fent. \_ Die Monarchie bat viel verführerifches; allein Gie verfauret bas berg, fle nimmt Geel' und Gewiffen in Beschlag. \_ Ein Monarch! Ja, mas fo ein herr nicht alles thut! Bunder über Bunber! - Es ift aber auch barnach. -Das leichtefte Studden Brob if es, bas Bott giebt. Sie faen nicht, fie ernbten nicht,

\$ 4

wie bie Lilien auf bem Relbe, und Gott nahret fie boch. \_ Der Daftor, ibr Bater, (Berr v. G. ber altere manbte fich ju mir) ber mich ebegeffern beten gelehrt, wird mich nie, nie babin bringen, in biefer Rudficht etwas ans bere gu beten, als baß Gott ber Berr Curs land wo moglich noch unabhangiger mach', als es jest Gott fen Lob und Dreis icon ift! \_ Je unabhangiger, je mehr Gott abnlicher. 3ch bab' einen Frangofen gefannt, ber bon Curland fagte, bas elenbefte ganb, bas ich fenne! Dan fann im Commer nicht feinen Winterrock verfegen. Das Wetter mechfelt munberlich. - Du guter Schlucker! Ich will bir bein gand und beinen allerdriffs lichen Ronig laffen. - Gott ehr mir mein fclecht und rechtes Saus, wo manche pries fterliche Schwalbe niftet. \_ Du folft fo viel Frenheit haben, wie ich gutes Ding: Boblehrmurbiger Bogel! Gebt nur Rinder! wie bie mich ba eben anfieht! ich fann ben Schwalben nichts nachfagen, und außer bem Umflande, baf fie ben Todtenaraber Jobias blind gemacht, \_ weiß ich nichts bofes von ihnen!

Preußen hat einen gebohrnen Konig, ben man nicht X vor U machen fann, ber fonigs

fonigliche Gaben hat; allein roth, blau und grun, machen fcwarz, fohlfcwarz. — Gern hatt' ich ben herrn v. G. gebeten, mir diefes Rathfel zu lofen; allein er hielt inne.

Nach einer Weile fuhr er fort: ber Staat, dem ihr zueilt, hat — ich gesteh' es, einen Philosophen und einen König zum Beherrscher. Er hört jeden, er sieht jeden, er hilft so weit seine lange Königshand es fann. — Jeden! und es ist mir ordentslich bange, daß er euch die Monarchie in eisnem zu vortheilhaften Lichte zeigen werde. — Prüset alles, und das Gute behaltet. Eine Schwalbe macht keinen Sommer!

Die Monarchen solten nur angeloben zu hören, physisch zu hören; allein thun sie es? Sie meßen ihre Superiorität nicht mit ihren allerunterthänigsten treugehorsamsten Anechten, sondern mit andern Monarchen, und da mag der Teusel Unterthan seyn. Sie haben keinem Nechenschaft zu geben, als dem lieben Gott in der andern Welt, und den Poeten und Geschichtschreibern in dieser. — Die letzen haben nicht aufs Necht geschwosren, und nehmen Geschens an, und mir dem lieben Gott hars Zeit genug, daß sie

\$ 5

Ihm im Titel ben Rang lagen! Kommt Beit fommt Rath. —

Der herr v. G. ber altere hielte biefe Unrebe mit einer unaussprechlichen Barme. Er schien im Ernst zu fürchten, wir wurden uns in Preußen werben lagen, und Bonigs sche werben.

Noch muß ich bemerken, daß er fich während ber Zeit, da er Eurland prieß, aufs grüne Gras geworfen hatte, als wenn er ber freyen Erde seinen Dank ablegen und sie umarmen, umfaßen wolte. — Es schien, da er geendiget hatte, als beforg'er, nicht aufstehen zu können.

Dies bewog ben alten herrn, ihm unster ben Urm zu greifen; allein herr herrmann fam benm herrn v. G. jederzeit zu kurz, er mocht' es anlegen, wie ers wolte. Es riß herr v. G. ben allezeit dienstfertigen herrmann auf Gottes Erdboden. Da lag mein Schwiegervater so lang er war. herr v. G. stand auf, so frisch als ein Jüngling von funfzehn Jahren. — Es war ben diessem Niederriß nicht Gewaltthätigkeit, sons bern nur Stärke. — Es war schön anzussehu! —

Den Abichied durchaus im Frenen! Er verfliegt eber, fagte herr v. G. Es ward auch im Frenen Abichied genommen. Bolte Gott, fubr Berr v. G. fort, wir fonnten auch fo den letten Ubichied nehmen, und im Frenen fterben, und warum folten wir es nicht? Bo ift und am meiften Gutes gefchehen? Der Geift fucht das Frene, und wird bort nicht wohnen in einem Saufe mit Dens fchen Sanden gemacht. Der Tob mirbe nur halb fo fchwer fenn. Bahrlich ber Menfch entzieht fich ju febr ber Luft, und gieht eben baburch Leib und Geel eine Urt von Stodung gu. Ward unfer Geift benn nicht, wenn er bas Frene fucht, icon ents gudt, obgleich ihn ber leib wie ein Blenges wicht gur Erde jog! \_\_

Die Frau v. G. hatte noch viel auf ihrem Gerzen; indesen empfahl sie ihrem Sohnne das Alter zu ehren, und es macht ihr viele Mühe, die Sache endlich zu drehen, wohin sie sie wolte. Sie sagte, daß sie für einen alten Baum, für einen alten Mann, (an eine alte Frau dachte sie nicht,) und für eine alte Familie große Dochachtung hätte.

will st

Also duch für eine alte Jamilie? Ein neuer Ebelmann, setzte sie, um es noch einsdrücklicher zu machen, hinzu, ist ein Baum, der noch nicht die Blattern gehabt, der noch nicht veulirt ist. \_\_ Beiter ließ sie ihr Gesmahl nicht, das past, sagt' er, wie die Faust aufs Auge, und in Wahrheit, du weißt nicht, wer Koch oder Kellner ist. \_\_

Bon der Frau v. W. wieder einen Blick — von ihrer liebenswürdigen Tochter ein Lächeln. Leben Sie wohl und glücklich, fagte die Frau v. W., — und glücklich! hall'te die liebe Kleine nach. — Die Worte fielen auf den jungen Herrn v. G.; allein

das Aug' auf mich. \_\_

Ich weiß nicht, wer auf den Gedanken kam, daß mein Reisegesehrt' seiner kleinen Braut einen Ruß geben solte. Ihrem Retzter auch einen, sagte Herr v. G., und die Frau v. W. als wenn sie darauf gewartet hätte, freylich kleine Undankbare, das soltest du von selbst thun \_\_ ich nahm mich sehr unzgeschickt daben. Die arme Rleine ward roth über roth \_\_ und da ich mich zum letzensmal gegen sie beugte, trat ihr eine Thrän' in ihr blanes schönes Auge, welches so durchsschimmerte, wie ein Beilchen durch ein Thauströus





tropfchen. \_\_ Gott fegne die gute Frau v. 2B. und ihre Tochter, bacht' ich, und den herrn v. G., ber mir jum Ruß verhalf, und zu der schönen Thrane! \_\_

Jest war die Reih' an den herrn v. W. und den herrn herrman. Ich hatte schon einis gemal mich an den herrn v. W. gewendet; als lein er hatt' es sehr höflich verbeten, weil es wie er sich auszudrücken gefälligst beliebte

noch nicht an ihn mare.

Er umarmte meinen Reisegefehrten und that mir, wie wohl mit fleifen Urm, eine gleiche Ehr' an. \_ hieben macht' er, (weil es eine Abschiedsumarmung war,) ein grifgrämisches Gesicht. \_

Ben meiner Umarmung weniger, Ben bes jungen herrn v. G. mehr.

Der herr v. G. ber altere fagte, herr Bruder, bu fiehft ja aus, ale ob bu vom verbotenen Baum gegeßen hatteft!

Las mich, fagt' er, und that fo peinlich, als verlor' er ein Glieb vom Ringer.

Ediff, fleng er an : Esift \_\_ er unterbrach

Es ift mein herr Schwiegersohn, brach er endlich heraus, und die heißesten Buniche, daß ber große Gott ihn auf feinen Reifen begleiten, seine Studien zu feiner Ehre und bes Baterlandes Rugen segnen, und thn zu seiner Zeit in die Urme feiner fleinen Brant gesund zurückbringen wolle! \_\_ Das, bas ift ein Theil, ber kleinste, von der Empfindung. \_\_

Bieh ein Paar weiße Sandicht auf, fagte herr v. G., folch' eine Rede verdient es, beine Briefe find all' auf Postpapier mit

verguldetem Schnitt und \_\_

Dieser Eingrif war sehr erwünscht, um den herrn v. B., der viel zu leiden schien, zurecht zu bringen. Ich bin ein Diener der deutschen Sprache, sagt' er, herr Bruder! allein ein gewißes je ne sais quoi such' ich in Gedanken, Geberden, Worten und Wersten.

Das ift auf beutsch, bu suchft nichts, rein nichts, erwiederte der brave herr v. G.

Mir fonnte herr v. B. nichts mehr fagen, als Dant! und tausend Dant! — Gein Compliment war noch nicht ausgefnetet.

Du haft mich geftort, fagt' er zum herrn v. G., wie ehegestern die Waldhorner. \_ Das wundert mich, siel ihm herr v. G. ein', du fahrst ja sonst immer mit fünf Rådern, Råbern, auf allen Fall, eins aufgebunden \_\_ bu hatteft ja bas funfte abbinden konnen. \_\_

Der alte herr drengte fich vor, um mich vor aller Augen zu fußen. Ich that es, diefer Schwachheit unerachtet doch, und \_ das gang ehrlich, ich entgog ihm nichts. \_

Grüßen Sie, fagt' ich ihm — ich werd, erwiedert' er.
Ich. tausendmal — Er. tausendmal —

Dieser Gruß gehörte nicht Bater, nicht Mutter, sondern blos Minen, blos ihr, alle tausend ihr, all ihr. — Mir kam es vor, daß der alte herr es fühlte, wen es galt, und für dieses Gefühl drückt' ich ihm die hand, und er schien überaus mit mir zufries den zu seyn, ich sagt' ihm noch ganz leise, tausendmal, tausendmal!

Herr v. G. sah mich an, und sein Blick wolt' in Beziehung auf meinen herzlichen Absichied vom alten herrn fagen: junger Mensch, dir fehlt Erfahrung! Man fiehes; sonst würsdest du den herrmann so nicht herzen und tuffen, den ich nur eben körperlich zur Erde riß, mit feiner Seele mach' ichs all' Augenblick so, — der gute herr v. G. irrte dies.

mal mit dieser Gebehrde. — 3war hatt' er, wie meine Leser so gut wissen als ich, einen natursindenden umfassenden Blick, daß er aus diesem Abschiede hatte wissen können und sollen, Herrmann hab' eine Tochter, beren Freund, deren Seelenmann ich sep — allein diesmal fand er nicht den rechten Weg. —

Die Frau v. G. konnte sich nicht bes las chens erwehren, da sie meinen Feldkessel, den mir mein Bater mitgeben lassen, und den meine Mutter nicht zu kennen die Shre hatte, (sonst wär' er gewis nicht mitgekommen,) aufbinden sahe. Der junge Herr v. G. hatt' alles nach Jagdmanier, als ob er auf eine weite Jagd sich begeben solte, obgleich der Herr v. G. der ältere den Satan seinem Sohn abgeschlagen und ihn versichert hatte,

"baß jeder Mensch einen Zeitpunft in fei-"nem Leben haben mußte, wo er zu "Sause bleibt."

obgleich er ihm die Jagd wohlmennend wieberrathen, und ihm Ganer empfohlen, um nach der Mennung meines Baters etwas, was Othem hat, um und neben fich zu haben.

Obgleich — fo war boch ber Sohn wie Jäger ausstaffirt! —

Der gute herr v. G. ber altere that dies in feiner Unschuld! Seht da einen Originalzug von Eurland, dem herr v. G. der altere nicht ausweichen wolt' und fonnte. — Die grune Farb' ift Trumph.

herr v. W. schlug eine Begleitung ans höflichfeit vor; allein herr v. G. verbat sie nachdrücklich. — Es blieb alles so lange steshen, als es uns sehen konnte, und da wolt'ich wetten, herr v. W. noch ein wenig langer. —

Sobald wir ihrem Nachblick entfahren waren, fußte mich mein Reisegefehrt von frepen Stücken herzlich. — Wir wollen uns einander alles fenn — Bater und Mutter, fagt' er — ich feufzete, denn ich dacht' an Minchen.

Wir langten in der Haupt und Residenzsstadt Mitau an, um hier mit einem Königssbergschen Fuhrmann, (man nennt bergleischen Leute Rigasche Fuhrleute,) die Fahrt bis Königsberg zu verabreden. — Ich fand in dem Fuhrmann und seinem Untergebenen ein Paar so gesunde und starke Menschen, daß ich wohl einsahe, wie man auch im mosnarchischen Staat, der Ermahnung des herrn v. G. auf dem curschen Gras unerachtet, Iverschen Sweiter Tb.

feinen fattlichen Schritt baben, gerab auss feben und fich wohl befinden fonne. \_ 9ch fonnte nicht aufhoren, Diefe Menfchen gu fragen und fie anzuseben, fo baf ich bie Saupt= und Mefidengffadt Mitau bariber vergaß, bie am Enbe auch nur gur Johanniszeit unter bie fichtbaren gehort und gewis unter ben fichtbaren nicht die vornehmft' ift. Um 90: bann ift eine allgemeine Wallfarth nach Dis tan; bann laft ber Ebelmann in Begleitung eines Theils Bauren Die Effwaaren, und fo aar Menbles, an biefen Johannisort nachbringen. Dem Borreuter ift auf bem linken Urm ein Gilberblech aufgeneht, worauf bas bochabliche Wapen febt, um \_ Mitan Ehre zu machen. \_\_\_

Ich hatte mir, die Wahrheit zu fagen, einen zu großen Begrif von Mitau gemacht, woran meine Mutter zum größten Theil Schuld war. Dies bitt' ich zu den preußissichen Leuten hinzuzurechnen, um das unbesträchtliche Intresse herauszubringen, das ich an Mitau nahm. — Das vom Herzoge Ernst Johann angelegte Schloß, wozu 1738 den vierzehnten Junius der Grundstein gelegt worden, und welches in die Stelle des alten seit 1269 gestandenen verwüsteten errichtet

worden, fand ba jum glangenden Beweife, daß Plan und Ausführung, Berlobung und Hochzeit, zwegerlen find. Diefe Betrachtungen führten mich ju Minen, und was führte mich nicht alles zu ihr?

Meine Mutter wurd' es mir fehr bers dacht haben, daß daß anschauende Erfenntniß meinen Begrif von Mitau so sehr herabgestimmet. Wohnet denn, wurd' ohn' Integralrechnung ihre Bemerkung gewesen senn,
wohnet denn nicht der herr Superintendent hier?

Mein Reifegefehrt war im Mittelpunkt' und konnte nicht aufhoren zu sehen. Dietau schien ibm

terrarum Dea gentiumque Roma, cui par est nihil & nihil secundum.

Die Hauptstadt der Welt! — obgleich es nicht Johann war. Die Residenz ift für jeden Seelmann das Treibhaus im kalten Clima. So wie's Arzeneyen giebt, die nur durch das heilige himmlische Feuer der Sonne gekocht, gebleicht und getrocknet werden können; so ist auch die Residenz die Insolation in Absicht des Seelmannes. Mein Reis segesehrt empfand alle Repos wollas, die er

8 2 .

in feinem Leben geben murbe: und Abam batte nicht auf die Schwangerschaft von als Ien Geelen, Die in ihm lagen, fo folg fenn fonnen, wenn man ihre Kortoffangung per traducem fich traumet; wie herr v. G. auf alle Nepos wollas, als die Infignien eines Ebelmannes in Boblen und Eurland. Bas ift benn, fieng ich an, in Mitau? Man muß es in Johann feben, erwiedert' er! Denn ifte illuminirt, erwiebert' ich, und wenn die Lichter ausgebrannt find, mas ift's benn? Rennft bu ein Johannsmurmchen, fragt' ich jur Wiedervergeltung? ich will es bir prafentiren. Es ift ein Burmchen grunlicht auf bem Bauch. \_ Sier bat es auch ein fleines Blaschen, welches einen grunlichen bellen Glang wirft, fo bald bies Blaschen fich einzieht \_ weg ift ber Glang. Die Erifteng Diefes Burmchens mabret nur einige Commernachte. \_\_ Mein Reifeges febrt' lachte - ich mochte nun denfen, baß ber Superintendent in Mitau fen oder nicht; fo war es mir boch fo, als ob ich nicht in Eurland, fondern da ju Saufe gegore, wo man fruber Spargel ift, eine Bfeife in ber fregen Luft raucht, den Wein ben ber Quelle bat, und lange Manfchetten tragt. Rein WBun=

Wunder alfo, bag Mitau nicht meine Refiden; war. In Curland gehort ich in unferm Paftorat und auf bem Gute bes Berrn b. G. gu Saufe. Ueberhaupt fchei= nen bie Eurlander ju feiner Stadt guft und Liebe ju haben. Gie geboren aufe gand, wo fie auch Gefchmack anzubringen wifen. \_\_ Sie find geftiefelt und gefporet, und es lagt feinem Curlander, wenn gleich er fich in Uns foffen fest, und Schu und Strumpf' ans legt. Gie find gebohrne Cavalleriften. Wenn fie geputt find, muß es ihr Aferd auch fenn. 3ch hab' allerliebfte Reit= und Jagdfleider in Eurland gefeben, die Mitgabe meines Reifegefehrten fann bier jum Belag Dienen, unerachtet fein herr Bater burchs aus feinen Sager auf ber Universitat haben wolte, feinem Gobn ben Satan abichlug, und unter lebendigen Thieren die Suner in Borfcblag brachte. \_\_\_

Unsere Preußen verzögerten uns bennahe zwen Tage, ehe wir endlich die cursche Resstenz verließen. Das herzogliche Schloß hat so wenig Verhältniß zu dem übrigen Theil der Stadt, als das mitausche Pflasser zur Regelmäßigkeit und Ordnung. In Wahrheit, wenn man die Ration beschreis

ben molte, mufte man Mitau befdreiben. Ich fiel auf ben Gedanken, inbem ich bies nieberfchrieb, ob nicht jebe Refiben; bas gand im verifinaten Maasstabe fen, allein ich habe mich geurt; es giebt fo viel Ausnahmen, fo piel ungerathene Gobne ben Diefer Regel, bag bie Regel felbit ben Mutternamen Regel nicht verbient. - Unter bem Alltaglichen, mas auf ber Reife porfommt, fielen mir bie armen Menfchen auf, Die an Secfen figen, und fie ben Reifenben ofnen. In Wahrs beit, bacht' ich, bas fonnen nicht alles Leute von niebriger Geburt fenn. 3ch fah' einen alten Mann in einem bergleichen Diogeness bauschen am Secf, ber einen fo vorerefie den Ropf batte. \_ Das war wenigftens ein Litteratus! und wo anders fab ich ein armes frantes Beib, Die in ber großten Bes hendiafeit aus ihrer Behaufung fam, und Sand and Bert legen wolte; allein frams pfiate Bufalle labmten ihr fiebendes Rufes bie Sand. \_ Es mar rubrend angufebn. Die Dreußen wolten ihr feinen Schilling ges ben, weil fie ein altes Weib war, und ber Rrampfe wegen bas Sed nicht ofnen fonns te; ich entschädigte fie zwar, allein ich mußte die Entschädigung auf Gottes Uder, auf Die mad Erde,

Erbe, werfen. — Richt Geld konnte fie halten. Dafür ward ich im Wagen ausgelacht — und wer weiß, was noch der Kritifus thut? —

In Wahrheit, wenn sich jemand finden solte, die Lebensläufe aller dieser Unglücklichen in Diogeneshäuschen zu schreiben, auf einer Reise, die freplich nicht durch die Welt seyn durfte, wie ohnedem noch niemand gereiset ist; gewiß er war' ein vortresticher Schriftsteller, und würde gelesen werden, bis an den lieben jüngsten Tag.

Ich hatte, um mir eine Bewegung zu machen, den Wagen verlaßen, und hiezu kam noch dankbare Empfindung gegen mein freyes Vaterland, die ich unmöglich sigend aushalten konnte. Ich sahe die Gränzscheisdung, und da ich eben einen grünen Plaß fand, beredet' ich meinen Gesehrten, Eurstand zu umarmen. Wir legten uns hin, so lang wir waren. Der Wagen fahr langsam weiter, so undermerkt, wie aus einer Monarchie Despotismus wird, wenn sie es nicht schon an sich ift, worüber die Gelehrsten noch uneins sind.

Lebe denn wohl! herzlich geliebtes Basterland! Ich danke dem himmel, daß dein E 4 frever

frener Boben bas erfte war, mas mein Ruß betrat. Das fubl' ich noch! noch! bag er fren war, und ich munichte, meine Lefer mochten es auch, wo nicht überall, fo boch wenigstens an einigen Stellen gefühlt haben! Ratur und freper Staat find Gefchwifterfind, und vertragen fich wie Rinder! \_ Etwas reine flare Ratur muß ben jebem Werf ber Runft fenn, und bies etwas eignet fich Gees lenwurbe gu, es ift Geele, es ift gottlicher Sauch, lebendiger Othem in die Rafe. Die Runft, Die Berfchonerung, ift Leib. Man fann in Babrbeit auch die Menschenfees le burch ben Menfchenforper verschönern. Mur leider beut zu Tage wird ber Rorper nicht verschönert, fonbern geschmächt. Ich leugn' es nicht, daß badurch, daß ber auswendige Menfch gelitten, ber inwendige Menfch gum Theil jugenommen, wir haben mehr Geele und weniger Rorper befommen; es fragt fich aber, ob wir gewonnen ober verloren bas ben? Wir haben aufgehort ju genießen, und haben angefangen ju benfen!

Wer lacht, macht zu lachen: wer weint, macht zu weinen. Denn es giebt fein ges fährlicheres Thier, ben Affen felbst nicht ausgenommen, als ben Menschen, allein mer barfiellt, wer bandelt, und banbeln lagt, bereitet ein lachen von gangem Bergen, bon ganger Geele, und von allen Rraften, und auch fold ein Beinen. \_ Ber im ges meinen Leben feinen Blid bervorlacht, fons bern nur burch fein Sandeln mit Rleiß jum Lachen Gelegenheit giebt, ift fomisch im bos ben Grade! Und in Babrheit, ein verfioble nes Ach gilt mehr, wenn man barauf vorbereitet ift, bas ift, wenn man leiben gefes ben, und es nicht blos geboret, als eine Gundfluth von Thranen. Druft nach bies fen Unaaben die Dichter after und neuer Reit. Ich fur mein Theil wolte bier nur fagen, fo wie Darfteller vom Gelbfilacher und Gelbfis weiner unterschieden ift; fo wie Werf vom Wort, fo monarchifcher Staat bom Sreven. Wer es fagen fann, ber fag' es. \_\_

Ich mert' es, daß ich meinem grunen Plat entlaufen bin! und will mich gleich wieder, so lang ich bin, hinstrecken, um mein Baterland zu Ende zu fegnen. Der Mensch ist zum Scheiden geboren. Stersben lernen und philosophiren, ist von je her für einerlen gehalten worden; denn in Bahrsheit, diese Welt ift entweder ein Vorbereis

€ 5

tunass

tungsort, ober wir sind die elendesten unter allen Geschöpfen! Drum nehm ich so gern Abschied auf die Art, wie vom Baterlande, wenn ich schon weg bin. — Ich empfand warlich mehr, als ich sagen fann, und was noch mehr, als sagen ist: schreiben kann. — Roch wo ich grün sehe, kommt mir vor, als sah ich Gem Scheidemandchen zwischen Eurland und Preußen, und dem grünen Fleck, auf dem Herr v. G. der ältere uns belehrte, daß wir Eurländer wären,

ju verdanken habe! \_\_ ich wunsch' allen Ronigschen, wes Standes und Geburt fie fenn mogen, fonber Urglift und Gefehrbe, etwas Grunes, Damit fie wenigftens einigers maagen wifen, was Frenheit fen? Monars difder Staat ift wie eine Lange, oben flingt es, unten ift Soly, wie ein Regelfpiel, bas Die Rugel nicht trift. \_\_ Was Ge. Das jeftat nicht allerhochst eigenhandig fallt, bas thun die fallende Regel, einer wirft ben ans bern mit. \_ Go wie gefteiftes und ungefleiftes Rleid, fo Monarchie und freger Staat. Dier fammen wir in gerader Linie von ber Mutter Matur ab; bort bochfiens pon ber Seitenlinie. Im monarchischen Staat abaniti

Staat machft, mas noch in die Bobe fdießt, wie eine Bobne an der Stange. Im fregen Staate, faat man, find die Menichen wild, das beift mit anbern Borten: im monars difchen Staat find bie Menfchen, Menfchen. Marnm benn alles nach ber Regel de tri? Ein Ronigfder, ein Unterthan, ift ein gabmes Thier, bas aus ber Sand frift, und nicht weiß, was es erft thun foll, ob fres fen? oder die Sand fußen? Er fist beftans big auf ben Tod, und wartet nur auf ben Appetit feines alleranadiaften. Duft nicht Denfionairs! Im frenen Staat ift wenigftens eben fo viel Sclaveren, als Frenheit. Dies bat mir herr v. G. beger gelehrt, ber meis nes Miffens feine Venfion gog. Do Bais gen machft, machft Unfraut, und je beger der Boden, je befer schieft bendes bervor. Die gange Ratur ift fur und wider fich, alles frentt fich in ber Welt, Bogel und Alefte. Was fich neckt, bas liebt fich. \_\_ Geht da wieder Ratur im fregen Staat, homeriche, Schafefpariche Ratur! Das Lobopfer, bas ibr ber Monarchie bringt, ibr Profegores Doefeos! mas ifts? Erbaus liche Gedanfen neben einer Sede, die eben gefopft ift, auf die Melodie: Mun fich der Tag Tag geendet bat, und keine Sonn mehr

Lebe mohl, herglich geliebtes Baterland! Du haft mich gelehrt, Die Rrenbeit fchagen, obgleich bu felbft ben weitem noch nicht fren bift, fondern bich ju Boblen verhalft, wie ein Auffchlag jum Bleide. \_ Frevelhafte Beschuldigung ift es, bag man in beinem Schoos wie eine Rlinte fen, bie nicht mehr, nicht weniger fnallt, es fall' ein Sperling ober ein Menfch, nach Gottes Bilbe ges macht. Es giebt monarchische Staaten, wo man fich über ben Ropf eines Morders wenigstens zwolf Monate bebenft, fo, baß bas Bublicum die Berbindung gwifchen Ber= brechen und Strafe vergift, und ber Paffor loci recht gemachlich Gelegenheit nehmen fann, ben Geift und Rraft ber Religion an diefem Bofewicht ad oculum gu bemons ffriren. Alle Morber fferben alebenn wie ber Schacher am Rreube! Dagegen flieft in Diefen Staaten bas Blut bon taufend Eblen im Rriege. Diemand lotet die Bunden ber Redlichen. \_\_ Es giebt Thiere, fagte mein Bater, Die im Marmor, aber nicht im Leben gefallen, und fo wie der Bienens fowarm, fo ber frepe Staat. \_ Dicht alfo also, mein Bater: ich glaub, daß das Dens fen im monarchischen Staat, und das Resben im Freyen zu Hause gehore, oft auch das thun, \_\_ so wie ein Sclave nur eigents lich unverschämt seyn kann; im freyen Staat kennt man dies Wort nicht. \_\_

Meine Lefer werden ohne Fingerzeig eins sehen, daß ich dieses nicht auf dem grünen Plat schreibe, sondern in einem Staar. — Bald hatt' ich zu viel gesagt. Ich empfand auf diesem grünen Plat, und zwischen empfinden und benken ist oft so ein Unterschied, wie zwischen wachen und träumen. Ein schoner Traum! ich gab' einen Tag drum unbesehens. —

Meine Empfindungen wurden den Preussen, dem Fuhrmann und seinem Untergebesnen zu lange. — Ich schlief ihnen zu viel. Sie schrien mich heraus, und gaben mir zu verstehen, daß bier guter Weg sen, wo der Wagen ohne Noth aufgehalten wurde, und daß schon Stellen vorfallen wurden, wo ich Gelegenheit haben wurde, mich zur Rube zu begeben. (eigentlich zu empfinden.)

So grundlich gleich diese Aufforderung war, so verdroß mich boch bieses Commando, und ich konnte nicht umbin, ich weiß selbst nicht

nicht wie ich barauf fiel, ju fragen, warum fie benn nicht Goldaten maren ? Ich hatte boch gebort, baß alles mas einen fattlichen Schritt in Breugen batte , gerad ausfeh' und fich mobibefande, Goldat mare, babero auch gartliche Mutter Gott auf Rnien banfen fols ten , fobalb fie aus bem Bochenbett' auf bie Rufe tamen, wenn er fie einen Rruppel auf Die Belt in bringen gemurbiget, weil biefer allein bas Recht hatte, eine Stuge ber Fas milie zu werben. \_ Serr! fagten Die Breufs fen, wer ihnen bas gefagt bat, ift ein 5 - t. Benm bochffeeligen herrn giengs zuweilen in Diefem Stuck bunt über Ecf \_ und ba fonnte man manches nicht fpis friegen. Gott laß ibn bochffeelig ruben! Unfer jegige Berr, fie jogen ihre abgefrempften but' ab, braucht Rubrleut' und Generals, und es thut in Areuffen nichts, ob man einen Orben, ober eine Beitich' umgehangen bat. (Gie batten Die Beitschen murflich auf Ordensart.) Ich lage feinem Menfchen bie Mittelffeine, wenn ich nicht will. Ein General und ein Corpos ral geht mich mit feiner Aber an! \_ 3ch für mich, fie fur fich. \_ Wer bem herrn bie Abgaben giebt, ift ibm angenebm, fo wie bem lieben Gott, wer recht tont, und wenn Die

bie Soldaten jur Revne find, versiehn Sie mich, (der Alte sprach,) junger Derr Eursländer, so bin ich während der Zeit Major von der Cavallerie, und dieser mein Schwessterschin ist Junker, und ich versichre dem Herrn, daß wir unsern Sabel führen, er machte Luftstreich' und der Junker gleichfalls, wie einer

Es fiel mir eben, da die preußische Grenz' ansieng, eine große hohe Eich' ins Auge, die sich nicht um das, was unter ihr war, befümmerte. Sie hatte so gar gegen unten keine Schattenäste für ihr' Unterthanen. — Stolz wuchs sie gen himmel, und selbst ich hatte Mah' ihren Sipfel zu erreichen. — Sieh da einen Monarchen, sagt ich zum jungen herrn v. G., und er verstand die Eich' und mich auf ein haar. —

Ich munschte, daß mein Bater diese königsche Fuhrleute gesehen hatte; — denn ich selbst war so begeistert, daß ich gern Luftstreiche mit diesen tapfern Preußen um die Wette gewagt hatte, wenn mir nicht mein Neisegefehrt heimlich auf den Fuß gestreten, und eben so heimlich die rechte Sand gedrückt hatte, als wolt' er treten und drüschen.

cfen. — Bruder, laß den Major und Junifer, den Fuhrmann und feinen Unterges benen. — —

Es war gleich alles wie abgeschnitten. — Unsere heerschrer waren so sehr von allem Eiser zurückgebracht, daß sie uns herzlich verssicherten, wie die Fuhrleut' und Studenten in Königsberg Schwäger und Freunde was ren! Troß dem grünen Plaß, und dem kleisnen Streit, der zuweilen vorsiel. — Sie bewiesen uns ihre aufrichtige schwägerliche Verwandschaft, daß sie den solgenden Tag schon um dren Uhr halt machten, um uns, oder eigentlich mir, Zeit und Raum zu laffen, eine Leichenbeerdigung zu hören und zu sehen. —

Wir waren eben im Begrif in \_\_\_\_ Mittag zu machen, da die Glocke gezogen ward! Ich verstand auf den ersten Anschlag, daß es Trauertone werden folten.

Ber ift todt, fragt' ich ben hauswirth? Fragen Sie, antwortet' er, wer wird begrasben? Auch bas, erwiedert' ich, und wer?

Schon, fuhr er fort, nun werd ich Sie fragen, wer wird begraben?

Ich sah ben unwisigen Mann ernfihaft an, und wenn nicht eben eine Sturmglocke für

für mein Berg ju boren gewesen mare, es ware fcwerlich benm Unblick geblieben. \_\_ Der Sauswirth mar indeffen fo gefällig, mir fogleich auf meinen erften Augenschlag (ber herr v. G. trat und dructe mich wieder,) aus dem Traume ju belfen. Dein Berr, feste ber Sauswirth im Geschichtsfinl bingu: Es ift ein Frember, ein Unbefannter. Dies mand weiß, wo er ber ift. Ohnfebibar bat er nicht nach Saufe reichen fonnen, benn man fieht ihm fein bobes Alter an. - Er bat ein febr gutes Ausfeben, \_ weil man einige Gulben und eine Schreibtafel (bendes bat ber Pfarrer gleich an fich genommen) ben ihm gefunden; fo wird er mit einer Leis chenpredigt begraben. \_\_

Gott, fdrie ich, bas ift ber Alte! Alt ift er, fagte ber fupfernafige Sauswirth. \_ gang gelaffen. \_

Ich fonnte nicht mehr \_ ich will bin, ich will bin \_ und feine falte ffarre Sand angreifen. \_ Doch ift Seegen Gottes brinn. Da bie Gebeine jenes Mannes, ben man in Elifa Grab warf, Die Gebeine bes Prophes ten berührten, wurden fie lebendig \_ und es trat ber Dann auf feine Sufe. -Tweiter Tb.

M

36 will bin, ich will bin \_ und wenn ich feinen einen Sanbichn erben fonnte! \_\_ D welch eine Erbichaft batt' ich gethan!

Der Sauswirth nahm, mabrend biefer beiligen Entschluße, Tobact und jog ihn febr boch in bie Sohe. -

Sest erft wandt' ich mich ju unfern Subrs leuten, um fie ju überreben, ben Mittag und Abend in einem meg zu halten.

Abgemacht. \_\_

Der herr v. G. erfundigte fich nach Bild, - und ich gieng fpornfreiche in bie Rirde \_

Eben batte ber Pfarrer ben Text, ben er zu ber Leichenpredigt ausgesondert batte, verlefen. Den Spruch fand ber Leichenpres Diger in ber Schreibtafel bes Geligen aufges fdrieben und dreymal unterftrichen. Er ftes bet in ber zwenten Spiffel an Die Corinther im fechften Capitel, vom vierten bis gehns ten Berg:

"Sondern in allen Dingen laffet uns beweisen, als die Diener Gottes, in gros fer Geduld, in Trubfalen, in 27othen, in Hengsten, in Schlägen, in Gefängnis fen, in Mufruhren, in Arbeit, in Wachen, in Sasten, in Reuschheit, in Arkenntnis, in Langmuth, in Freundlichkeit, in dem heiligen Geiste, in ungefärbter Liebe, in dem Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Wassen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehrund Schande, durch bose Gerüchte und gute Gerüchte, als die Verführer und doch wahrhaftig; als die Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden und siehe wir seben; als die Gezüchtigten und doch nicht ertödtet; als die Trauris gen, aber allezeit fröhlich; als die Irmen, aber die doch viel reich machen; als die nichts inne haben, und doch alles haben.

Ein Thema pflegt ben ben Geiftlichen ein lees res haus zu fenn, wo man mancherley und manches anschlagen fann, ein Ragel, an ben man viel hangt, ich weiß nicht, ob man nicht auch in diesem Sinn sehr richtig sagen wurde: man muß nicht zu viel an einen Ras gel hangen?

Das Ziel, nachdem der Paffor loci anslegte, war der Schein und das Seyn des Christen! Meine Mutter hatte, wenn sie felbst diese Leichenpredigt gehalten, kein gereimteres Thema gefunden; ich für mein Theil hatt' alle Fassung nothig, um mich zus M

rück zu halten. \_\_ Jch brannte vor Begierbe, ben Sarg dieses Seligen aufzusprengen, und mir einen Seegen abzusordern. Es war sehr zu merken, daß ich dem Pfarrer ein Meteor war, kund ein unverhofter Sast, \_\_ er hasspelte seine Predigt in höchster Eil herab; in- bessen verzählt' er all' Augenblick die Fäden, und dies zwang ihn von neuem zu zählen. \_\_ Endlich die Ruhanwendung, zum Schein und Seyn.

"Meine Geliebte! der selig verstorbene "schien uns anfänglich ein Mann nach der "Weise Melchisedech." Ich fragt' ihn nach Namen? Geburtsort? Vaterland? Ob er noch in dieser Welt etwas zu berichtigen hatte? Auf alle diese Fragen nicht eins zur Antwort.

(Ich ward über und über roth, und nun erschien mir der Pfarrer als ein Meteor, und ein ungebetener Saft, und das ärgste ben dies ser Verlegenheit war, daß ich nicht haspeln konnte. Nichts ift einem Verlegenen heilsamer, als wenn er reden kann; er falt zwar immer tiefer drein, indessen ift es ihm Labsat reden zu konnen, wenn er auch nur stammeln und stottern solte. Er ist wenigstens vor einer Seelenlähmung sicher, die eben so, wie

wie eine korperliche, oft Zeit Lebens auf die Seel' einen Einflus bat. Die Zung' ift in folchen Fallen Bentilator in einem flockigen Zimmer. — Sie bringt frifche Luft herein.)

Da ich einfabe, fuhr ber Leichenprediger fort, daß unfer Geliger Urfachen gur Buructs haltung batte, manbt' ich fchnell um, und Flopft' an eine andre Thur, Die jum Geelenbeil führt. Sier blieb er mir fein Wort fculbig. \_ Rach feinem feligen Sintritt flarte fic alles auf. Er fand nicht für gut ju ergablen, mas feine Schreibtafel enthielt. er wolt' fich nicht die Augenblicke entwenben, Die er himmlisch anwenden fonnte. Gein Wandel war nicht von hier, fondern von bros ben. \_ Das erfte, mas ich bfnete, mar feine Schreibtafel, Die wie ein Communionbuch gebunden mar. Seinen Gelbbeutel, worinnen vierzig Gulben waren, ofnete ich nachber.

(Ich war im preußischen Gelbe gang uns erfahren, und ich muß mich noch huten, um ja hieben nicht wider das Costume gu funs bigen.)

In seinem Communionbuch von Schreibtafel fand ich mehr, als ich gefragt hatte. Man pflegt oft in Schreibtafeln das Geheim-

. SPANIE .

M 3 fte,

ffe, bas man oft feinem geheimften Rathe nicht entbedt, ju finben. Es ift ber Manner Schooshundchen.

Unfer Gelige heißt \_\_\_\_\_\_

ha, kunstrichterlicher Leser! ba hattest bu schon beine Bleyseder zum Strich gespist.

— Wieder einer ohne Namen, eine undes nannte Geschickte! Stecke bein Schwert in die Scheide; benn wer das Schwert nimmt, wird durchs Schwert umfommen, und damit ich ben dieser Gelegenheit auch an eine andre Thur anklopse, die zum Seelenheil führt, bet' ich ein Vater unser für dich! — damit du nicht vielleicht ohne Namen dahin fährest in deinen Sünden. — Hale den hut vor! —

ne nos inducas in tentationem fed libera nos a malo. Amen.

Unfer Selige heißt \_\_\_\_\_ wie er feinen Ramen ganz mit allen Punkten und Clausuln ausgeschrieben.

## Er fährt fort:

Ich war reich — ich hatte fo viel, baß meine großftabtiche Freunde zuweilen zu mir famen, und fich landlich vergnügen konnten. —

Ich ward arm, fahrt er fort: der herr hats gegeben, der herr hats genommen, der Mame Name bes herrn sen gelobet! Bie er um das Seinige gefommen, meine Lieben, ift nicht angeführt. In seinem Wohlstande hatt' er zum Ausbau eines Lusthauses und Lustgartens für eben diese Freunde, wenn sie ihr stockendes Blut wieder in Fluß bringen wolten, zwep tausend Gulden angeliehen, schwer Gelo.

Da er arm geworben, erließen fie ibm bie Schuld, und gaben ibm feinen Schulds brief jurud. Gie bebachten vielleicht, bag er nur ihretwegen biefen Bau unternommen. \_ "Bas danft' ich Gott, fcbreibt ber Ges lige "baß ich unter meinen Freunden Dens fchen fand. "Go in ber Rabe, bacht ich! -Gott fchlaget, Gott beilet, Salleluja !., Itts fer Selige hatte gwar nicht bas Glud Des Siobs, ber zwiefaltig fo viel befam, als er gehabt hatte, und außer bem fconen Gros fchen und bem gulbenen Stirnband, fo ihm feine Bruder und Schweffern und Befannten verehrten, noch vierzehntaufend Schaafe, und fechstaufend Cameel und taufend Jochrinder und taufend Efel - wie er benn auch Bech feinem gehabten Unfall einbundert vierzig Sabre lebte und Rinder und Rindesfinder fas be, bis in bas vierte Glieb. \_\_ Unfer Go lige konnte zwar nicht feine Freunde zum lands lichen DR 4

lichen Bergnagen mehr einladen, fein Garts den und fein Lufthauschen mar in fremben Sanben; allein er batte boch Dahrung und Rleider! \_ Geine Freunde hatten auch nach ber Beit fich bitter und fauer Brunnen angewöhnt, welchen fie die nemliche Rraft als auter frifder Dild, und einem Gartens hauschen und einem Luftgarten, beplegs Der Gelige batte fich indeffen fo weit herausgewunden, daß er viertaufend und fiebengig Gulben nach Ronigsberg neb= men fonnte, um fein Berfehr burch einige neue Maaren ju verffarfen. Ben viertau= fend und fiebengig Gulben baar Geld fonnt' ein fo ehrlicher Mann, als er, auf noch eins mal fo viel Eredit rechnen. \_ Seine Uns permandten borten bon ben viertaufend fies bengig Gulben, und nahmen ihn allein. \_\_

Sie fragten nach der Handschrift. hier, fagt' er, und zog sie aus der Schreibtafel. So lang ich lebe, soll auch diese Handschrift leben; ich könnte vielleicht aufhören dankbar zu sepn, wie viele Menschen, wenn sie zu satt werden, Gottes vergessen. — hier, sagt' er, ohne Flecken, ohne Runzel, oder des etwas, so wie ich sie gestellt hatte, und zurück erhielt.

P. 40

Der Senior Familia, ein alter herzlofer Mann, nahm sie entgegen, und es ward bem Dankbaren angedeutet, daß da man von den viertausend Gulden, ohne an die siebenzig zu benken, gehöret, er wohl ihre zweytausend Gulden, zusammt den Berzögerungszinsen, entrichten könnte.

Freunde, fieng er an: allein man droht' ihm mit dem breiten Wege Rechtens, der zur Berdammnis führet, und viele find, die darauf mandlen.

Freunde, fieng der Selige wieder an: allein (und dies frankt' ihn am meisten) fie machten ihm Borwurfe, daß er noch dazu die zwentausend Gulben zu Lusthaus und Garten verwendet hatte.

Aber — sieng er wieder an, und der Senior Familia siel ihm ins Wort, freylich hatte Sie Gott damals reichlich geseegnet, und Sie konnten an Lust denken, jest aber bey viertausend siedenzig Gulden müßen Sie an Zahlung denken. — Denkt, sagte der Selige. Jahlt, sagten die Berwandten, die Unseligen. Sie hatten ohne Flecken, ohne Runzel, oder des etwas, das Document, und er hatte keinen Beweis der Schenzund wenn ich auch, schreibt er, Beweis der M

Schenfung gehabt hatte - und wenn auch -

Er bezahlte.

"Nur die Zinsen! es macht' auf jeden "der herren eine Rleinigkeit. —

Reinen Dreper, fagte Senior Familia. Es find die usurae morae; (die Bergoges rungezinsen,) er hatte biefen Biffen Latein von einem Rechtsgelehrten erhandelt! —

Der Gelige mußte von Seller ju Dfens nig, Capital und Binfen berichtigen, und ba einig' anbere von feinen unbetrachtlichern Glaubigern , bie ibm aber nichts erlaffen , fonbern theils auf feine Berbefferung wegen ber alten Schuld gewartet, theils ihn mit neuem Flichvorichus unterftuget batten, Dies fes horeten, verlangten auch fie Gelb und reservirten sich quaevis juris competentia contra quem vel quos, wenn ber Urme nicht noch fo viel übrig behalten batte, baß ibr neuer Borfchuß hinreichend berichtiget mers ben fonnte. Es fehlten ihm brephundert Gulben, ber Arme gieng jum Genior Ramis lid, und biefer ? Er hatte nur eben Beit gu einem Borfchlage, ber bem Geligen bis in Die Seele gieng. Er folug ibm bor, feinen DBa: Wagen und vier Pferde zu verfaufen, um auszulangen.

Bierzig Gulden war alles, was unfer Selige erübrigte, und ein Paar Fuße, die feine schwermuthige Seele mit genauer Noth tragen konnten. Sein Leib wog nicht vier Pfunde.

"Biergia Bulben., faat' er ju fich felbft, und fab feinen ledig gewordenen Geldbeutel an! Er bob' ibn und fublt' es, bag auch er noch zu fchwer fur feine Rufe mar. - Wenn fich boch Gott erbarmen wolte! rief er! bier in ber Belt ift's mit ber Erbarmung aus! Wenn boch Gott fich erbarmen wolte! -Wenn er boch meine Thranen fo gablen wolte, wie Die Schlucker mein Gelb! Er batt' auf Diefen fauren Tag eine angenehme Racht; es traumt' ibm, bag bas Lufthauschen und bas Bartchen, welches wie er verarmte fubhaftirt ward, ihm wieder gufielen, und alles fo grun, fo fcbon, daß es ihn dunfte, als bor' er die Stimme: Ey du frommer und ges treuer Anecht, du biff über wenig treu ges wesen, ich will dich über viel segen, gebe ein zu deines Beren greude.

Was das für eine Freud' im Traum war, schreibt' er, ist unaussprechlich! So was was kann man nicht leben, so was muß man träumen. Er ging zu Fuß aus Königsberg, und es sen, daß die Ungewohnheit ein Fußzgänger zu seyn, oder daß der gerechte Schmerzüber dergleichen Verfahren ihn noch tieser, als sein hohes Alter, angrif; unser Selige ward in \_ \_ frank. Ich fühlte, schreibt er, beym ersten Stich in der linken Seite, daß mein Stündlein vorhanden sey, und die Erfüllung des Traumes: Geb' ein zu deines Seren Freude.

Diese Worte wiederhohlte der Sterbende ungahligemal, und allemal mit einer Freude, die wie Kraft der zufunftigen Welt aussah.

Er hatte in Rudficht feiner Wohnung nichts weiter auf feinem herzen, als die Bitte, feinen Tod in \_\_\_\_, wo er zu hause gehörte, zu melben und alle, die sich seiner erinnern folten, grußen zu lassen.

Er hatte nicht Frau nicht Kind. Gehabt zwar beydes; allein beydes war vorausges gangen, um ihm dort entgegen zu fommen. Gott ruft mich, schreibt er, zu rechter Zeit. Ich habe meine Schulben bezahlt, und bin feinem weiter, als dem lieben Gott, schulbig, der mit mir wahrlich, das hoff' ich, anders rechnen wird, als meine Berwand.

ten. — Die mir zu tragen schwergewordene wierzig Gulden bleiben zu meinem Begrabnis und für —

und fur, waren feine legten Borte. \_\_

Ich hatte diesen Bruch, fuhr der Pfarrer fort, heben und es so erklaren können:
und für den Passorem loci; denn ich hab'
ihn zweymal mit Gottes Wort besucht, und
den glimmenden Tocht der Hofnung, die in
ihm war, so wenig ausgelöscht, daß ich ihn
vielmehr vollends anfachte; — allein ich hab'
Euch auch all' an diesem und für Theil nehmen lassen wollen. Den Organisten und die Leichenbegleiter, — und an uns allen verbient der Selig' einen Gotteslohn!

Mir siel eine natürliche Erklärung best und für ein. Da schon des Begräbnisses erwehnt war; so hat der Selige dacht' ich mit seinem und für die Dorfarme gemeint: denn in Wahrheit, das waren ben seinen Umstäns den seine nächsten Anverwandten! — Es geshen frenlich verschiedene Sterbende, die noch viel Unrecht auf ihrem Herzen und Gewissen haben, zur Beichte, um am Himmel nicht aufgehalten zu werden: sie lassen sich hier plombiren, um dort ben der Himmelspforte sich keiner Revision auszusehen, und da trägt

es sich freplich wol zu, daß dem Geistlichen, bem Besucher, etwas in die Sand gedrückt wird. — Unser Todte! das wett' ich, nicht alfo! —

Bobl bem! rief unfer Bfarrer aus, mobl bem, ber fo lang er mit feinem Bruder auf bem Weg' ift, bas beißt: fo lange fie benbe Die Strafe Diefes Lebens geben, ihm erfest, was er ihm unrecht gethan, ben abbittet, ben er beleidiget: ben in integrum reffituirt, ben er beschäbiget bat. 2Bobl bem! ber alles mit warmer Sand abtragt; benn wie leicht fann ber Glaubiger fterben? und Die Erfes bung ift alebenn nicht moglich; wie leicht fann ber Lebenslauf bes Schuldners gehemmt merben, und wie leicht fann es fommen, baß fie aufhoren, einen und benfelben Weg gu manbein! Web' alebenn bem Schulds ner! Alles ift aus! \_ Er fann nicht mebr bezahlen, fo gern er auch wolte. Seine Dunge galt nur in Diefer Welt, mit einem ewigen Bormurf geht er in die Emigfeit über. Diefe Stell überwog die gange Predigt. Ber fie liefet, ber merte brauf; fo lang er eine warme sand bat, fo lang er noch auf bem Wege mit feinem Glaubiger ift, und mit ibm lebenslåuft! ---Eg

Es ffarb, der Selige, (meine Leset horen wieder den Pastorem loci) seines Lebens mud' und sate, mit der dringenden Birt', ihm auf unserm Gottesacker ein Raumlein zu gonnen, bey frommer Christen Grab. Go wie Abraham zu den Rindern heth, nach dem ersten Buch Mose im drey und zwanzigsten Capitel, im vierten Bers sprach:

ich bin ein Gremder bey euch : gebet mir ein Begrabnif; fo fprach auch unfer Geliger, und obgleich er nicht vierhundert Sedel Gilbers, das im Rauf gang und gabe mar, wie Abraham zu bezahlen im Stanbe mar; fo. war unfer Alte boch auch nicht ber Abraham, und wir nicht die Rinder Beth. \_ Das Dlaschen. bas wir ibm verftattet, ift fein Erbbegrabniß, wer wolt auch feine Unvermandte mit ben zwey taufend Gulben Capis tal und ben Bergogerungsginfen gur Dache barichaft baben! Man ergablt, bag Sande, die ihre Eltern geschlagen, nicht verwefen, fondern aus dem Grabe berauswachfen, obs gleich ich viele ungerathene Rinder, bisber aber leiber! noch feine berausgewachfene Sand, gefehen habe. \_ Bahrlich wir wurden alle bie Sande ber Anverwandten unfres Geligen feben, wenn diefe Sage mabe

mahr mare, \_ und die Sand bes Genioris Ramilia hager und ungeftaltet mit langen uns abgeschnittenen Rageln. \_\_ Bie fcbrecflich \_ Rein \_ nicht fur bundert Gedel Gilbers, das im Kauf gang und gab' ift, nicht für taufend! \_ Fur bich aber, Geliger, machet die Thur' unferes Rirchhofs weit und Die Thore boch, damit er ben und einziehe!\_\_\_ Wenn ber Fall nicht fo, wie er würklich ift, gemefen mare, wir batten feinen Dreper für biefes Blatchen genommen. \_ Die Rirche banft bir, lieber Geliger, fur bas, mas fie burch meine Sand erhalten hat, und ich banfe bir fur bas, fo uns allen jugemendet worden, bis auf ben letten Erager. Jus bas verrieth megen breußig Gilberlinge feinen Meifter. - Dier find frenlich nur vierzig Rupferlinge, und es ift allerbings mehr Schein als Seyn bran; indefen wie balb wird fein abgetragener Leib in einer Sand Maum haben. \_ Diefe Sandvoll ehrliche Erbe giebt er une ohnebin als Ugio von ben vierzig Gulben. \_\_

Und allen lehre ber herr unferes Lebens ben diefer Gelegenheit unfer Schein und Seyn, bas heißt: er lehr uns wohl bebensten, bag wir nicht wißen, wenn ber herr fommt

fommt — Darum wachet! So gefund wir scheinen, so ift doch nichts gewißer, als daß es ein End mit uns haben muße, daß unser Leben ein Ziel habe und wir davon mußen. Das ift unser Sepn! —

Ihr Gebengten im Bolfe! freuet euch in dem herrn, und abermal fag' ich euch! freuet euch; benn ihr werdet fferben! und eben bann, wenn ihr nicht aus noch ein wift, wird euch der herr gen himmel zeigen \_ ba werbet ihr Friede haben und nicht boren die Stimme bes Steuereinnehmers, da werben getrochnet werden die Ebranen von ben 2Ban= gen ber Bittmen, ba werben bie Gottlofen aufhoren mit Toben, und fanft ruben die bes Lebens Laft und Sige getragen haben. \_\_ Raffet eure Geelen in Gebuld, und wenn ench eine Rrantheit anficht, benfet, daß fich eure Erlofung nabet. Gebet an ben Reigens baum und alle Baume, wenn fie jest ausfchlagen; fo febet ihre und merfet, baß jest ber Commer nabe fep. \_ Ben Menfchen= findern ift es umgefehrt. - Wenn ber auswendige Menfch ftirbt, fangt ber inmendige gu leben an. Gern batt' ich diefe Les bensumftande, die mir, fo wie fie ba find, gewiß nicht wenig Dube gemacht, da febr Sweiter Tb. 202 piele

viele Worte halb verwischt und viel unlesers lich geschrieben war, gern hatt' ich, weil mir wohl bekannt ift, daß ihr lieber einen Lebendslauf, als eine Predigt höret, gern hatte ich diese Lebensumstände verstärkt, wenn ich mehr im Taschenbuch gefunden hatte. Zum Beschluß wollen wir vom ein und dreißigsten Wers dis zum sechs und vierzigsten des fünf und zwanzigsten Capitels des Evangelii Matthäi verlesen hören und verlesen:

Wenn aber bes Menfchenfohn fommen wird in feiner Berrlichfeit, und alle beilige Engel mit ihm, bann wird er figen auf bem Stuhl feiner Berrlichfeit. Und werden vor ibm alle Bolfer verfammlet merden. er wird fie von einander icheiden, gleich als ein Sirte Die Schaafe von ben Bocfen fcheis bet. Und wird die Schaafe gu feiner Rech. ten ffellen, und die Bocke jur Linfen. Da wird benn ber Ronig fagen ju benen ju feiner Rechten: fommet ber , ihr Gefegneten meis nes Baters, ererbet bas Reich, bas euch bereitet ift von Unbegin ber Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gefpeifet. Ich bin durftig gewefen, und ihr babt mich getranfet. Sch bin ein Gaft aewefen, und ihr babt mich beberberget. 3ch tid Dominic Chi Sieie

bin nackend gemefen, und ihr habt mich bes . fleibet. Ich bin frank gewesen, und ibr babt mich befuchet. Ich bin gefangen ges wefen, und ihr fend ju mir fommen. Dann werben ihm die Gerechten antworten und fagen: Berr, wenn haben wir bich bungria gefeben, und haben bich gefpeifet? ober burs flig, und haben bich getrantet? Wenn haben wir dich einen Gaft gefeben und beberberget? pber nackend, und haben dich gefleidet? Wenn haben wir dich frant oder gefangen ges feben, und find ju bir fommen? Und ber Ronig wird antworten und fagen ju ihnen: wahrlich, ich fag' euch: was ihr gethan babt, einem unter biefen meinen geringffen Brudern, bas habt ibr mir gethan. Dann wird er auch fagen ju benen gur ginten : ges bet bin von mir, ihr Berfluchten, in bas ewige Reuer , das bereitet ift bem Teufel und feinen Engeln. 3ch bin bungrig gemefen und ihr habt mich nicht gefpeifet. Ich bin burftig gewesen, und ihr habt mich nicht ges tranfet. Ich bin ein Gaft gewefen , und ibr babt mich nicht beberberget. Ich bin nacfent gewesen, und ihr habt mich nicht befleibet. Sch bin frant und gefangen gewefen , und ihr habt mich nicht besuchet. Da werben STATE OF 20 3 fie

sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wenn haben wir dich gesehen hungrig oder durstig, oder einen Gast, oder nackend, oder frank, oder gefangen, und haben dir nicht gedienet? Dann wird er ihnen antworten und sagen: wahrlich ich sag euch, was ihr nicht gethan habt Einem unter diesen geringssten, das habt ihr mir auch nicht gethan. Und sie werden in die ewige Pein gehen; aber die Gerechten in das ewige Leben.

Ins ewige Leben verhelf uns alle gufam= men ber herr bes Lebens, Amen!

Nach der Predigt lies der gute Pfarrer singen: Lieber Gott, wenn werd ich sters ben, und seine werthen Zuhörer, welches bis auf mich lauter Bauren und Fischer waren, sangen dies Lied mit einem so himmlisch sehnsstuchtsvollen der Welt abgestorbenem Herzen, daß ich sehr gerührt ward. Man hört' es ihnen genau an, daß niemand unter ihnen vierzig Aupferlinge im Vermögen hatte, und daß ste alle des Tages Last und Hise dieses Lebens trügen. — Der Pfarrer sang eben so herzlich, nur mit dem Unterschiede, daßer mit seiner Stimme die ganze Gemeine commanditte.

Meinen Lefern zu gefallen, bie fein Ges fangbuch haben, will ich die Stelle, die mir der Pfarrer vorzüglich ins Dhr und herz fang, abschreiben:

Pleber Gott wenn werd ich fierben? meine Zeit läuft sichnell dahin, und des alten Adams Erben, (wo ich auch ein Erbe bin) haben dies zum Batertheil, daß sie eine kleine Weil arm und elend sind auf Erden, und am Ende Erde werden.

\* \* \*

3ch mit allen meinen Brüdern lebe eine kleine Zeit. — Trag ich nicht in allen Gliebern Saamen ju der Sterblichkeit? geht nicht immer da und dort einer nach dem andern fort? und wie mancher liegt im Grabe den ich hochgeehret habe!

\* \* \*

Aber Gott, was werd ich denken, wenn es wird jum Sterben gehn! wo wird man den Leib versenken? wie wird's um die Seele siehn? ach! ein Rummer falt mir ein: weßen wird mein Borrath seyn? Man hatte glauben follen, das Gewisen hatte beym guten Pfarrer wegen feiner Ersklärung der Bort': und far, diese Reihe mitgesungen; allein ich versicht' auf Ehre, das Gewisen gab seine Stimme nicht dazu.

— Beynahe möcht' ich das Gewisen auf ein Haar kennen, wenn es mitsingt.

— Es hatt selten Melodie, singt lahm und so, als durft' es nicht.

Schriebe meine Mutter bies Buch, fie hatte von diesem Liede feinen Buchftab ausgelaffen; indeffen will ich einigen meiner Les
fer diesen Gefallen thun.

Die ganze Gemeine, o Gott! wie ins brunftig fang fie Diefe Zeilen :

Lieber beute noch als morgen,
denn ich werd' einst auferstehn!
ich verzeib' es gern der Welt,
daß sie alles bier bebält,
und bescheide meinen Erben
einen (Jott! — der wird nicht sterben!

Borzüglich fiel mir ein alter Mann ben dies fer Stell' auf, der ohnfehlbar nicht mehr Träger wegen seiner sehr hohen Jahre seyn konnte, und sich in einem etwas sinstern Rirschenwinkel aufgestütt hatte. \_\_\_ Ich hatte mich nicht enthalten konnen, diesem aufgefügten etwas aus meinem avexou kai anexou zu geben, wenn ich es ben mir gehabt. — Diesem alten Mann gehörte, das merfte man, noch ein Saufen Kinder an, der um Brod schrie! Es war recht, als wenn alle biese Rleinen mitleierten. —

ter, obne Geld auszugeben, das beißt: aus einem guten ein schlechter Mensch werden wollen. — diesmal freut' ich mich aber, ohne dieses verstegelte Schappäcken gewessen zu sehn, da ich zu Hause fam; denn ich hätte mich in Wahrheit nicht gehalten, und meines Baters Aussage gerade zu entgegen gehandelt! "In der größten Woth!, Dies brachte mich zum Gelübde ben mir selbst, dies Schappäcken nie ben mir zu tragen. Ohne Geld aber, liebe Mutter! werd' ich nicht ausgehen.

Ben der legten Strophe, die ich meinen Lefern auch nicht entziehen will, war der Ton gang anders:

herricher über Tod und Leben, mach einmal mein Ende auf! Lebre mich den Geift aufgeben mit recht wohlgefaßtem Muth! bilf, daß ich ein ehrlich Grab neben frommen Christen hab' und auch felber in der Erde nicht zu Spott und Schande werde!

Ob nun gleich der Alte, den ich dis oben zu, begraben gesehen, nicht der mit dem einen Handschu war, als welchen Handschu ich mithin eben so wenig, als den Segen dieses himmlischen, aus seiner Hand erben konnte; so war ich doch sehr belohnt, daß Mittag und Abend in einem weggehalten ward. — Ich dacht' an Winen, wie beym Schloß in Mitau, und bey aller Gelegenheit; und wie hätte wol ein Vorfall, der mich zum stehen, zum denken, bringen konnte, nicht zugleich Minen und ihn in einem Paar darftellen sollen? Wenn man liebt, ist überall schone Natur für den Liebenden.

Mein Reisegefehrt kam eben von ber Jagd, und hatte dren Bogel erlegt, die wir und braten ließen. Ich hatte noch nichts gegeßen, und er hatte sich weides mannlich ermüdet.

Indem wir uns niederfesten, und ich ihm von meinem Todten, er mir von feinen brep Bogeln erzählte; fiehe da der Paftor loci! und mit ihm ein Melotenpflastergeruch, fo, daß der Paftor die ganze Stube wurzte.

Er fonnte nicht unterlagen, benjenigen, ber beut ibm die Ehre gethan, fein Buborer gu fenn, naber fennen ju lernen, und da wir aus feiner Urt fich ju führen, uns überzeugten, baß er nicht abschlagen wurde, mit und bor'n Willen ju nehmen; fo baten wir ibn, feine Rapufe abjulegen. Der Berr D. G. ergablt' eben, bren Bogel gefchofen gu haben. Eben drey, fagte ber Daffor, und fand hieben mas befonders. Der Mann ein Bogel, beschloß ich! und ber Daffor fonnte nicht aufhoren zu wiederholen: eben drey! Der arme Pfarrer entbecft' uns geles gentlich feine recht fcblechte Berfagung. \_\_ In Curland, fagt' er, find meine herren Umtsbruder Ebelleute! Mogen fie boch. -Wenn ich nur einen begern Sang, wie borm Sabr batte!

Diesen Bunsch klart' er uns durch die Erzählung auf, daß er auf den Droßelfang gewiesen ware, und dieses ein Hauptaccidenz ben der Pfarre sen. — Ohnsehlbar war dies die Ursache, warum er: eben drey so oft sagte. Wir öfneten dem armen Passor noch unsern Eskorb, den uns die Frau d. G. reichlich gefüllt hatte. Unser Wein war ihm Labsal. — Ich konnte mich kaum R 5

bes lachens enthalten, da er ben heut bes grabenen einen Jugvogel nannte. Da ich die Berfaßung dieses ehrlichen Droßelpfarrers horte; fand ich die Erflärung, die er von den letten Worten:

und für

gemacht hatte, ber Sache so vollkommen ansgemeßen, daß ich überzeugt war, das Geld hatte nicht beger angelegt werden fonnen, wenn es ins hospital gefommen ware! Die so genannte Pastoralflugheit ift, in einer guten Uebersehung, eine wohlehrwürdige Besmühung, auf anderer Leute Rosten zu leben, ben unserm Droßelpastor nicht also.

Ich erfundigte mich noch nach verschies benen Umständen des zur Ruhe gebrachten; allein außer dem, was der gute Pfarrer in ber Kirche angebracht, wußt'er fein Wort.

Ich gab dem Paffor loci fur den Alten, ber fich in einem finftern Kirchenwinkel aufgeftügt hatte, und die Worte:

und befcheibe meinen Erben einen Gort, ber wird nicht fferben!

überlaut fang, eine Kleinigkeit, um fie ihm morgen abzugeben. So hat er, fagt' ich, zwen frohe Tage, — benn wenn er gleich Alters wegen nicht getragen hat —

Qlaer=

Allerdings, fiel der Pfarrer ein, ich habe die Unordnung gemacht, daß fie alle was zu eßen und zu trinfen haben. Der Alte ein Theil mehr, weil er noch außer den grosfen Kindern, drep kleine Kinder zu hause hat.

Da ber Daffor borte, bag wir auf bie Afabemie giengen, wunfcht' er und taufend Glack. Dit einer befondern Freude, Die ibn mobl fleibet', ergablt' er von feinen afas bemifchen Sabren, wo er fich alles gang ges nau zu befinnen mußte, wie alle von gemifs fen Jahren, Die nach Urt von Leuten, welche treflich in Die Rerne feben, Schlecht aber in ber Rabe feben tonnen, alles haarflein wif fen, mas in ihrer Jugend gefchahe, wenig aber ober gar nichts von bem , mas geffern und ebegeftern vorfiel. \_ Das ift bie beffe, befte Beit, fagt' er, fo balb man ein laftbares Gefcaftevieh wird, ifte aus. Ich pfluge gwar Gottes Ucter; indeffen fallen doch all' Ungens blick Menschensagungen vor. Wohl dem, mein herr v. G., bem bie Geburt bas Recht nes geben \_ ein Menfch ju fenn fur ein Umt ju balten. "Wenn Jagoten baben find,, fiel ibm herr v. G. ein. \_\_

Der ehrliche Pfarrer ließ fich merten, baß er berglich gern einen Abjunctus hatte, und wenn es auch nur ber Gefellicaft, und ber Maulbeerbaume megen mare, welche das ebrwurdige Confistorium ihm zu pflanzen aufgegeben batte. Endlich fam feine Toch. ter Marthe binter bem Berge bervor, und man fabe wohl, daß ber Abjunctus nicht blos feiner Gefellschaft und ber Daulbeers baume balber gewünscht marb. Doch bat er feinen gefunden, ber einen fo überwiegen= ben Drofelgeschmack gehabt, daß er ihm andere Bortbeile aufzuopfern fein Bebenfen getragen batte. \_ Man fagt, fest' er bingu, baf man barum nicht gern ein Teffas ment mache, bamit ben Erben nicht die Beit au lang wurde; allein ich verfichr' auf Ehre, baß ich ben ber Unfrage meines Schwiegers fobns wie ich gerubet, und wie ich mich bes fande? feine Falfchheit vermuthen wurde.

Die Gegend war wuft' und ode. Ich habe feine Biene gehort, und ich wolte was drum geben, daß hier fein Bienengewächk im gangen Begirf aufzutreiben gewesen.

Rachbem ber Paffor brey bis vier Glafer Bein getrunten hatte, fang er bas Stu-

bentenliedchen:

## Viuat Academia!

Rach bem Liede, (dacht ich mit einem Berwunderungszeichen,) nach dem Liede:

Lieber Gott, wenn werd ich sterben? indessen, wenn gleich ein solcher Zugvogel nicht tagtäglich kommt, so wird ein Prediger doch mit der Zeit mit dem Tode so beskannt, wie eine geübte Wöchnerin mit einer Entbindung. Muth, das bin ich vollkommen überzeugt, ist nicht Stärke der Seele, sons dern Bekanntschaft mit dem Gegenstande.

Unfer alte Pfarrer war nicht ohne Ems pfindung; er ward febr leicht roth, wenn man ibn nur mit einem Blicf etwas zu bart anfühlte. Gleich roth \_\_ ift ein fo fichres Beis den von einem empfindlichen als empfindfas men Menfchen, bon einem Menfchen, ber fich fublt, und ber auch fublt, mas um und neben ihm ift! fo wie es was fanftes, mas weibisches verrath, wenn man Dufif liebt! Der gute Paffor! in Babrheit, er brauchte feinen andern Beweiß von feiner Krommigfeit, als fein heiteres Gott erges benes Muge, in bem Rub' und Bufriebenheit lag. Ich will nicht, fagt' er, wie Afrael über bie Wachteln murren, und mar' es auch ber vierzig Buftenjahre, ber vierzig Res ffungs= ffungsjahre wegen, \_\_ ich bin icon, fugt' er feufjend bingu, gehn Jahre ben diefer Bachtelftelle. \_\_

Es wußt' unfer Gaff nicht viel von bem Buffande ber Ronigsbergichen Univerfitat, außer baß er uns einen Catalogum lectionum aus den Intelligenzzetteln vorwies, und uns versicherte, bag es noch bis jeto nicht frieds lich bergienge; er war ein Inpietift, benn einen Orthodoren fann ich ibn nicht nennen, fals nehmlich die Orthodoxie, wie ich faft vermuthe, eine Strenge ber Obfervang iff, fich und andere an angenommene Regeln gu binben. \_ Ihm fcbien ber Pietismus fo febr nicht ju Bergen ju gebn, obgleich er nicht umbin fonnte ju bemerfen, bag bie Dietiften viel faben, mas tein Invietift fabe, und viel empfanden, mas fie nicht ausbrus chen fonnten. Es blieb baben, ohne bie invietistische Barthie unfere auten Baffore gu nehmen, daß Gedanten, die man nicht aude bruden tonnte, unreifes Doft maren. Balb, fagte der Baftor, batt' ich gefagt, daß eint Wort ein verbauter Gebante fen. \_ Er ward roth daben! \_\_\_\_ iden in the

So wie Gartner ihre Blumen oft fo pflanzen, bag die Farb' einer in die andre fpielt, fpielt, und dadurch jede einzele verbirbt; fo ifts auch auf Universitaten. -

Ben bem zwenten Bere bes:

Viuat Academia!

ward die Frag' aufgeworfen, warum man benm Trunk fo gern Lerm mach' und vorzügs lich Fenster einwurfe: welches auch folche Jünglinge thaten, die ben spätern Jahren einen stillen innerlichen Nausch bekämen?

Unfer Pastor nahm Abschied. Sein leztes Wortwar vivat Academia! Wir verpfändeten uns schlüßlich, so oft wir diese Straße 38s gen, uns ihm aufzudringen. Dies Wort bitt' ich zu streichen, siel er ein, vielleicht giebt mir Gott bald ein Stück Brod anstatt der Droßeln, und alsdenn bitt' ich zu mir — Alles andere: Gott sep mit Euch, lebt wohl, faßt' er zusammen in das vielbedeutende vivat Academia!

Raum hatten wir und niedergelegt, fo horten wir einen fchrecklichen Streit, ben unfere Fuhrleute, die von Mittag bis Abend in einem Juge gezecht hatten, erregten.

Ich wolte Mittler fenn; allein mein Reis fegefehrt verbat es dringend.

Warum, Bruder, willst du gerad oder ungerad spielen? Deine Worte werden nichts gegen diese Roß und Mäuler verfangen. — Glaub mir, ich zittre vor einem Lande, wo ein Fuhrmann Major, sein Schwestersohn Junker, und ein Pastor ein Orosselfänger ift. —

Das Ungewitter legte fich und flieg wies ber auf \_\_ ich schlief vielleicht benm hartes fien Schlag' ein. \_\_

Sabt ihr je in einer Gesellschaft, in der alles überlaut war, auf eurem Stuhl gesschlafen? Wie süß! Mein Reisegefehrt versicherte mich des folgenden Tages, daß er noch nach meinem Einschlaf zwey Stunden gewacht hatte.

Ich. Aus Furcht, Bruber? Er. Ich fann es nicht lengnen \_\_\_

Ich. Entschließ dich, Bruder, meinem Benspiel zu folgen. Ich fürchte mich nur
vor der Furcht, das scheint ein Worts
spiel; allein es ist ein richtiges wahres
Wort. — Auf mein Wort gehe
hin, und thue desgleichen!

Unfer Major und Junker waren mit den Wirthsteuten des haufes an diefem guten Mor-

Morgen fo einig, daß man nichts anders bort' als bitten:

bald! bald! wieder jugusprechen, und Berfprechungen bald! bald!

Bie fchon es fich, fagte herr v. G., nach bem geftrigen Gewitter abgefühlet hat!

Da fiehst du, Bruder, erwiedert' ich, der Teufel traue den Preußen, beschloß er!

\* \* \*

Und nun in Ronigsberg! Ein großer weitläuftiger Ort. — Ich fragte meine Fuhrsleute, wo dieser und jener Profesor wohne, die mir dem Namen nach befannt waren? Das weiß Gott am besten, sagten sie. —

Im Aneiphoff gehört die Akademie in die Rirche, und vor diesem kam der Magnissens mit einem Purpurmantelchen, es war spannlang und mit einer goldnen Borte besbrämt, alle Michaelis und alle Oftern in diese Kirche.

## nun nicht mehr?

Rein! nun nicht mehr. Man ergable, daß ein grober Kerl von Bauer, ber von vhngefehr zu diefer Ceremonie zu Maas ges zweiter Th. O fom-

tommen, überlaut ber Buffel! (boch mas verfieht ein Bauer von Safran!) gefagt has ben foll:

Wie fich doch so ein alt und wohlbetage ter herr noch zum Narren macht!

Nach ber Zeit geht ber Magnificus ohne fpannlanges Mantelchen in Die Rirche. —

Die Kneiphofiche Kirche ift der Dom, und auch die akademische Kirche. Die zur Alfademie gehörigen Gebäude sind in einer so vertrauten Nachbarschaft mit dieser Kirche, daß alles wie Eins aussieht. — Dies ist eine Erklärung zur Fuhrmanns Erzählung.

Wir stiegen ben dem Major ab, der und zwen Zimmer mit der Bersicherung aufräumte, daß wir sie so lange gebrauchen könnten, bis wir ein gutes Quartier bekommen würden. Er für sein Theil schlig' und die Magistergasse im Aneiphose vor, wo die meisten Studenten logiren — und der Name selbst schien ihm sehr angemessen. Es währete nicht dren Stunsden, so waren dren Landsleute ben uns, welche die Sorg' über sich nahmen, uns ein Quartier zum Küsen, wie sie's nannten, anzuangeln. Dies Wort war damals, so wie das Wort Sidel, Universitätsparole.

Diefe

Diese Nacht blieben wir ben unserm Fuprwann. Den Morgen um neun Uhr kamen schon aufre sidele Landsleute, verstärft mit dren andern; das Quartier zum Küssen war angeangele, — und wir Burschen, (um ganz akademisch zu sprechen) zogen vom Pfersdephilister aus.

Ift es hecht? oder Barfch? fragt' ich, was sie und angeangelt haben? und sie lachten herzlich über eine so unakademissche Frage.

Wir giengen unfer Quartier besehen, das uns über alle Maaße gesiel. Es hatt' es ein Eurlander bewohnt, ber heim reifte, um nachher in französische Dienste zu gehen.

Warum in französische, sagt' ich? Zum größten Theil der Sprache wegen. Auch gut! Chemals verliebte man sich, um französisch und das Feine der Sprache, das je ne fais quoi des Herrn v. W., ju lernen!

Es ward verabredet, daß die Landsmanne schaft von dem Abziehenden und dem Anzieshenden bewirthet werden solte. — Jeder, sagten die Aeltesten und Borsteher, giebr sein Theil, und zwar der Abziehende allein so viel, als ihr Anziehende bende — denn er kommt bald nach Canaan. —

Um

Um inbessen diesen Schmaus mit Ehren ju geben, ward beschlossen, daß wir suvor immatriculirt werden folten.

Einer ber Landkleuce begleitet' uns zu Gr. Speftabilitat, wie man ben Decanus

ber Facultaten nennet, jum Eramen.

Eurländer? fanden Se. Spektabilität der Decanus der philosophischen Facultät für gut zu fragen, als wolten sie zugleich ans deuten, daß das Examen darnach eingerichstet werden würde. Man hat überhaupt die Gewohnheit, Fremde entweder ganz und gar nicht, oder höchstens nur sehr wenig zu examiniren. — Es sind, wie sich unser ehrliche Pastor in — ausgedrückt haben würde, Jugvögel.

Se. Spektabilität schienen ohnedem übersschwenglich lustig, und, wie wir nach der Zeit erfuhren, waren sie die Nacht vorher Grosvater geworden. — Sie kamen und mit einem mundvoll katein entgegen, und erkundigten sich in dieser Sprache nach uns serundvortete sehr behende, und da das lateinissche Gespräch blos zum Spaß angehoben, von mir aber im Ernst fortgeführt wurde; so wolten Se. Spektabilität es durchs

aus nicht glauben, bag ich ein Curlander ware. \_ Rachdem ich ihm diefes in lateinis fder, nachbero aber, um es befto fraftiger ju machen, auch in beutscher Sprache vers ficherte, fand er fur gut mich ju fragen : ob mein Bater ein Curlander mare? Dies feste mich aus aller Raffung, befonbers ba er diefen Ausfall in reinem Deutsch that, und meinem Reifegefehrten biefe verfangliche Frage ju Ohren gefommen war. 3ch ward Blutroth \_ und nach einer Beile (bergleichen Empfindung ift immer wie ein faltes Rieber) fühlt ich, daß ich wie eine bleich geworbene Rofe ausgesehen baben mußte. \_ Der Dro= fefor, (das merft' ich auch,) fab mich fo an, wie man eine bleichgewordene Rof' angufes ben gewohnt ift - mit einer großen Theilnehmung. Er trieb biefe Rrage nicht weiter : allein ich war bestimmt, ben Gr. Speftabilitat aus bem Regen in Die Traufe gu fommen.

Erft einige Fragen nach Art meiner Grosmutter mutterlicher Seits, z. E. wie sich latinum von latinitas unterschiede?

Was der Magister Saliorum für eine Würde bekleidet? was für ein unlauteres uns orthodores Wort dem Tiberkus Gewissens-

3 biffe

胡塘

biffe gemacht, ba er Reujahrsgeschenke ver: beten, und darüber ein Edict erlaffen?

Wie Attejus Capito, dem er darüber ges

beichtet, ibn abfolviret ?

Was Marcus Pomponius Marcellus, als ber zwente Hofprediger, ihm im Beichtstuhl gesagt?

(Jener mennte, das Wort könnte wohl dem Kanfer zu Gefallen auf- und angenommen werden, diefer aber war so stockorihodor, daß er dem Kanser gerade zu sagte, er könne zwar den Menschen das Bürgerrecht

ertheilen; allein den Worten nicht.)

Was den Virgilius bewogen, wie er felbst gesagt, aurum se ex Ennii stercoribus legere, und warum er nicht, da doch Ennius ingenio maximus, arte rudis gewesen, lieber gerade zu, zur Natur oder zum Somer, gegangen, der für uns Udam der Natur ift, ob es gleich in diesem Stück Präadamiten gegeben?

Ben jedem großen Werf muffen zwey Köpfe arbeiten; wenn auch ber eine nur den Kalf loschen, oder einen Grundstein legen oder abmessen solte. Moses und Aron sind gemeinhin nöthig. Einer erfindet, der ans dere sagt. Einer schaft den Leib, der andere die Seele. Einer weiset den Weg, der ans

2 4

bre

dre geht. Niemand, der fferblich ift, fann ein felbfiftandiges Genie feyn!

Sier ein Bort von der Ratur des Dich= ters und von dem lande, wo er fie pffact.

Er pfläckt feine Natur; benn ber Ort, wo er sie nahm, ist, wenn man die Natur wiedersucht, die der Dichter beherzigte, wie abgemäht: man sieht höchstens die Stäte, das, was der Dichter sah, ist es wohl mehrersichtlich?

Des Dichters Natur ift unsterblich. Sie macht die Seele, die Monaden in seinem Werfe.

Man sagt, und in Wahrheit fluge Leute sind unter diesem Man sagt inbegriffen. Ers giebiger Boden zieht nicht Genies, sondern schwieriger. — Nicht also! Reiset nach Hols land, um nur eine einzige Reise vorzuschlagen, hier hat der Fleiß alles gethan. Wie das Land, so die Köpfe. Ein schwieriger Bosden zieht Kritik, ein ergiebiger Genies.

Bieder eine Frage.

Was den Casimirus, ben vierten König in Pohlen, zum Befehl bewogen, die lateinis sche Sprache in Bohlen zu treiben?

In wie viel Tagen Josephus Justus Scaliger, des Jul. Cæs. Scaliger Sohn, den gan-

ganzen Homer, und also 63,000 griechische Werse durchgesesen, und zwar so, daß die Frage wegsiel: verstehst du auch, was du liesest? Es waren, gland' ich, ein und zwanzig. Elias, sehten Se. Spektabilität hinzu, oder, wie er sich schreibt, Helias Putschius, der so bald er auf die Welt kam, herzlich zu sachen ansieng, bis in sein vierzehntes Jahr kein satein konnte, und eben drum als Grammaticus und Criticus es so weit brachte, wie Einer, nennt den Joseph in seiner Epistola dedicatoria vor den zwen und drepsig Grammatiken, die er commandiet,

illustrem et incomparabilem Virum.

(Wir folten, bemerkten Se. Spektabilität, alle später die Wissenschaften anfangen, alle wie Putschius sein latein. Wir wären auf Ehre weiter! — Frühzeitige Unterrichte sind feine Retten, die uns binden, oft so fein, wie Seidenfäben. — Bey spätern Anfängen würde der Schüler wo nicht selbst was ersinden, so doch den Lehrer drauf bringen.)

Die Scaligers bilbeten fich ein, aus bemt Geschlecht ber Fürsten de la Scala abzustammen, sagten Se. Spektabilität. Jammer und Schabe, fuhren sie fort, Putschius versaus

gaß fein latein balb; benn er farb im feche und zwanzigften Sabre, fo, bag er alfo nur etwas über gebn Jahre latein gefonnt bat. \_\_\_ Se. Speftabilitat famen wieber auf ihre Rathfelaufgaben, und wandten fich gur Unfs Idfung Notarum, und vorzüglich juridicarum, und fo wie unfer Grosvater fich berglich aufs bielt, bag man Aut verfurget burch A. Ante burch AN. Auctor burch AVCT. Est burch E. fo aab er mir vielerlen Abreviaturfnoten ju entchiffern und ju lofen. \_ 3ch lies mich mit einer Bemerfung boren, wie man ein Bolf aus ber Sprache fennen lernen und beurtheilen fann; fo find, fagt' ich, in der Sprache vorzuglich diefe Abreviaturen, fo bald fie ine Allgemeine geben, eine Rindgrus be. Sie find bas Bolf in compendio. Jeder Menfch hat inbeffen feine eigene Abreviatus ren, und bies ift ein Grundriß eines jeden Menfchen. \_ Ben bem Abreviaturfnoten bewieß ich mich als Alexander, und da das meifte, fo bis babin verhandelt war, lateis nifch gwifchen uns vorfiel; fo fonnte mein Reisegefehrt und Begleiter nicht wiffen, wo ich gieng, und wo ich fand \_ mithin wußten fie nicht, mas aus dem Rindlein wers ben murde!

5 Rang

Rann was ähnlicheres zwischen meiner. Grosmutter mutterlicher Seits, und diesem seit der vorigen Nacht gewordenen Grosvater sein? Meine Grosmutter ist mir seit der Zeit eben so speckabilis, (sichtbar) als ein Decanus. Seltene Fragen sind seltene Fragen. Rathsel sind Rabelten. Inoten sind Knozten. Die Sprache thut hieben nichts.

Sch rechne nicht blos auf Lefer , fondern auf Leferinnen, und biefe guten Rinder has ben nicht nothig, mit fremden Kalbern gu pflugen, und ihre Liebhaber megen einer Ues berfegung, Die ohnehin ftuberfren ausfallen borft', in Unfpruch ju nehmen: benn mas ber Magifter faliorum fur eine Burde befleis bet, beift mit andern Worten, mas ber En= gel Gabriel fur Febern in feinen Flugeln ge= babt ? und alles, mas fie von Tiberius, Ennius, Attejus Capito und Marcus Pomponius Marcellus gelefen , betrift ben Rabel bes Abams, Die Farbe Rabels, Die Frag': ob David ein Abagio oder ein Allegro vor Gaul gefvielt? Db Pilatus fich mit Geife gewas fchen, und wie viel Gelas in ber beiligen Schrift vorfommen ?

Durch die Auftsfüng der Abreviaturen, wo ich — meine Leser wissen warum? gieng und und nicht am Berge ffand, weht' ich alle gemachte Scharten aus, und Se. Speftabilis tat beliebten mich wurflich auch für ein fichts bares Geschöpf zu halten! wofür ich Sr. Speftabilität noch jezt dienstergebenst verbunben bin.

Nun ließen mich Se. Spektabilität einige Stellen aus ben Carminibus faliariis ins Lastein funfteln, und fodann diefes Runfiftuck mit einigen Stellen aus den zwolf Cafeln machen.

Meinem Reisegefehrten bot er auch einen lateinischen Rapier an; allein er erhielt eine abschlägige Antwort, und ich nahm das Wort für ihn.

'Ως αίελ τον όμοῖον άγει θεος ώς τον όμοῖον.

fagten Se. Spektabilität, und ich weiß nicht, ob diese Stelle, ober ein hund, der auf der Straße sich horen ließ, und eben dadurch den herrn v. G. aufsprengte und and Fenster zog, Se. Spektabilität auf die Frage brachte:

Db auch im Griechischen?

Der ehrliche Nofter holte feinen homer \_\_ nicht aus einem rußigen Bücherschrank. Homer war so wenig, wie die Bibel, die neben neben ihm lag, bestäubt. Ich bachte, wenn ja ein Mann Grosvater zu werden verdient, ift Ers. Er lies mich eine der Lieblingsstellen meines Baters, die ein adliches Thier angieng, übersehen, ich wußte sie eben, weil sie eine väterliche Lieblingsstelle war, fast auswendig. Sie fängt an

Ως οἱ μεν τοιαθτα πρός αλληλους ἀγορευον.
Αι δὲ κύων κεφαλήν τε πρή ἔατα κείμεν Εχεν
"Αργος Οδυσσήσς ταλασίφρονος, ὅν ξά ποτ αυτός
Θειψε μὲν, ἄδ ἀπόνητο παρος δ'εις ἴλιον ἰρήν
'Ωιχετο, τον δὲ παροιθεν ἀγινεσκον νέοι ἀιδρες
"Αιγας ἐπ ἀγροτέρας, ἤδὲ πρόκας, ἤδὲ λαν
γωές — —

Mein Vater hatte die Gewohnheit nicht ans genommen, die häufig graßier, das Griechis seche zu verlateinen, ich mußt' es verdeutschen, und diese Gewohnheit behielt ich ben, und mein Reisegesehrt lernte den Hund Argos kennen, der nach zwanzig Jahren seinen Herrn Ulpsses erkannte, sich von seinem Sterblager aufrichtete, mit dem Schwanze webelte; indessen nicht mehr das Vermögen hatze, mit seiner Junge seinen Herrn zu berühzen, um ihm Dank zu lecken. — Dieser weinte!

Argos aber, der seine starren Augen noch angestrenget hatte, seinen Herrn zu sehen, starb, nachdem er ihn gesehen hatte, in Friesden. — Gott hab' ihn selig, sagte Herr v. G., und eine Thräne blinkt' in seinen Augen; — denn es war ein Hund, von dem geredet ward. — Herr v. G., sie haben mir etwas sehen lassen, sagte der Großvater, was eben so gut ist, als griechisch verstehn. — Wollte Gott, antwortete Herr v. G., ich könnte griechisch, des Argos wegen. — Es sind mehr schöne Seelen im Homer, suhr der Großvater fort. — Herr v. G. wiederhohlte: des Argos wegen. —

Endlich fiengen Se. Spektabilität (auch bies, weil fie Grosvater geworden waren,) etwas aus ber lieben Weltweisheit an. Es fah so aus, als wenn wir einen Ritt dran wagen wolten.

Quid eft \_\_\_

Wenn Ewr. Spektabilitat es im Deutschen erlauben? -

Der gute Mann flimmte ben, und aus unferm Examen ward ein Gefprach, ein Pitnif, wo jeder fein Schuffelchen giebt. \_\_\_ \* \* \*

Die Philosophie und die deutsche Sprache, wolte Gott, dies könnt' ein Paar wers den für und für! — Wolte Gott, unsere Philosophen möchten solche Gewisenstolisen haben, als Tiberins über jenes Wort im Edict, und über das Wort Monopolium, von welchem mir bekannt ist, daß er es mit salua venia verbrämt, und über das Wort kußanua, welches er wie Se. Spektabilität bepläusig anzumerken beliebten, aus einem Edict ausradiren laßen. —

Es giebt Natur: Philosophie und Kunstsphilosophie. Leben! Leben! Leben! und Schulweisheit. Philosophie, die blos weiß, und Philosophie, die weiß und thut, geslehrten Bust und Beisheit. Aristoteles war ein Künstler, Epikur, Diogenes, (mit Fleiß zusammen,) waren Naturalisten, und Sofrates desgleichen. — Die künstliche wird ganz und gar gelehrt, ben der natürslichen ist nur eine gewisse Methode, die gezeigt wird. Das Faß des Diogenes, die Bren des Epikurs, wie verehrungswerth! — Die Fenster im Auditorio, wo natürliche Weisheit gelehrt wird, gehen all' ins gezweine

meine Leben. \_ Die naturliche lehrt bie Beit gebrauchen, Die funftliche, fie vertreiben. Die Naturphilosophie ift fliegend Wager, Springmaßer, Die funftlich' ift Bager, wels ches fieht. Die Runfiphilosophie treibt Coms mifionshandel, die Naturphilosophie bat blos eigenes Produft. Das Leben ber Das turphilosophie ift eine Copic vidimata ihrer Grundfase, und ju ihren Ungaben ein folch erflarender nachhelfender Belag, Dag ohne Beplage sub Vide ihre gange Lehre wie gar nichts ift. Bobl bem, ber von biefem Baf fer bes Lebens gerrunten bat! Die Sidee ber Beisbeit liegt ber Raturphilosophie jum Grunde, bie nicht gleichgultig, fondern gleiche muthig macht. \_ Ift wohl ein pagendes res Motto gur funftlichen Philosophie, als "bie herren werden boch wohl Spas vers ftehn " Bill man ein Emblem, fo ift's ein pptischer Raften. \_\_\_

Bom natürlichen Philosophen fagt man, er philosophier. Ein fünstlicher Philosoph bat Philosophie. Er hat sie vor Geld und gute Worte zum Verfauf und zur Pacht. — Man muß es ben der Philosophie nicht anles gen, ein Buch, den beliebten Autor, sonz dern die Sache zu verstehn. Man will sich vorzügs

porzüglich felbft verftebn, und bas Buch Gottes, Die Belt. \_ Diefe Philosophie fann nicht auswendig gelernt werden; es ift was inwendiges, ein Philosoph zu fenn. Denfen und leben beißt: philosophiren. Wenn man die Biffenschaften in die, ber Gelahrtheit, und die, der Ginficht eintheilt; fo wurd' ich die funfiliche Philosophie gur Gelabrtheit rechnen, und fo, wie man g. E. bon einem Sifforifus fagen fann: er fen ein Gelahrter, er habe viel gelernt; fo auch von einem Runfiphilosophen. Die naturliche Philosophie bestehet nicht in Nachricht, fons dern in Ginficht. Man fann nicht bom nas turlichen Philosophen fagen: er habe viel gelernt; allein er fann viel lebren. Alle Bernunfterfenntniß aus Begriffen, gehoret gwar gur Philosophie; allein ber Philosoph ift eis gentlich ein Rubrer ber Bernunft, und brins get ben Menfchen an Ort und Stelle. Der Mensch ift nicht ben fich, beift, oder folte beißen: er babe biefen eigentlichen philosophischen Weg verfehlt. Die Bestimmung bes Menschen, und die Mittel babin gu ge= langen, das ift das Ziel, wo alle philosos phische Erkenntniß zusammen trift. Es ift Die Drobe ber Philosophie. Der gemeine Mann

Mann meynt und wunfcht, und felbft bagu ift er ex speciali gratia privilegirt; ber Beife benft und will. Berftand und Bille gus fammen ift eine Geele. Wer fann Die Geele balbiren? Der Mann bat Geift und Leben, bas beißt: ber Mann ift ein Philosoph nas turlicher Urt. 3war faat man auch, Dies Buch bat Beift und Leben; allein alebann bente man, der Berfager, ein Philosoph ber befagten Urt, bat es gefdrieben, und es fich fo abnlich gemacht, bag er ibm etwas Geift und Leben abaegeben. Er bat es angebaus chet! \_ wie Gott ben bis auf die Geele fers tigen Abam. Der Mann ift im Buch ges troffen! \_\_ \_ Dft bab' tcb gebort: wenn man ben Dann fiebt, und fein Buch, folte man fie mobl fur Bater und Gobn bal ten? Sa - und wenn ibr fie nicht baffe baltet, liegt es an euch. Wie ber Mutor. To bas Buch, per omnia fæcula fæculorum. Reder Ubpfionomiff muß ben Mutor aus bem Buch absieben, und jum reben treffen. Das Buch bat Sand und Rug, ber Mann bat Sand und Rug, beift ein Dann mit Winkelmaag und Waage, ber alles mift und paft, und ein Buch bon ber nemlichen richtigen abgemeffenen Beife, mo weber weiter Tb. Man Mangel noch Ueberfluß ift, sondern just die erforderlichen Gelenke. — Die Naturphis losophie ist keine Feindin von reinen Vernunftst begriffen; allein sie bestätiget sie, wenn ich so sagen soll, auf der Stelle. — Sie schaft sich gleich einen Abdruck — wie Gott die Welt. — Die Religion fängt heut zu Tage mit dem Catechismus, und die Philosophie mit einem Compendio an. — Allein in Wahrheit, man solt auf ein lebendiges Erstennniß dringen, dann würde man doch eins mal einen Philosophen zu sehen bekommen. —

Roufeau, Damit ich eine Bemerfung mache, die in unfern Tagen ju Saufe ges bort, Roufeau, (fcabe! daß er tobt ift,) mar wirflich eine Speftabilitat unter ben Mbilofophen. \_ Der blofe philofophifche Runftler weiß nichts rechtes, nicht baß ein Gott ift; ber arme Schelm! man fonnte bie natürliche: Philofophie nar'e foxny, die funfis liche: Vernünfteley nennen. Die Bernunfs telen und die Zweifelfucht find Grengnachbas ren. Gin 3meiffer und ein Aberglaubifcher find Schwefter und Bruder. \_ Ein 3meif. ler macht fich fein Leben nicht gemachlich. \_\_ Dein, er bat fich mehr aufgelegt. Er bat Ja und Rein ju tragen, wenn er benft. 3m STREET,

Im Sall er aber blos fpaßt, ift er nur ein Scheinzweifler, und ein Mann, ber alles ber Nachfrage megen bat. Man glaubt ges meinhin, ein Zweifler fen fein Bielwiffer; allein er ift es im eigentlichften Berftanbe, und es fann gemeinhin von ibm beifen: das Wif fen blafet auf. Wer Dinge, Die gang und gabe find, bepruft, und feinen Stein auf ben anbern laft, ift fein 3meiffer, fonbern ein Brufer; im Sall er nemlich aus pro und contra, aus links und rechts, fich etwas auspunktirt, was Stich balt. Solch ein Mann ift nicht aufgeblafen, fondern befcheis ben. Geine Zweifel leiteten ihn auf den rechten Weg gur Heberzeugung, gur Wabrbeit und jum Leben. \_ Ein Lehrer ber Maturphilosophie fann von fich und feinen Jungern fagen; ich leb', und ibe folt auch leben. \_\_ Ber bat je mit ben Dietiffen über Die Babrheit ber drifflichen Religion geftritten? Wer fo febt, als er lebrt, darf nur bitten, ibm die Chre ju thun, ben ihm eingufprechen. Man ift beut ju Tage von ber Raturphilosophie fo abgefommen, baß man ben, ber fo lebt, ale er lehrt ober glaubt, einen Schwarmer nennt. \_ Gehr unrich tighten and distantian make dea, compare Duch

Meine

Meine Lefer werben, hoff ich, nicht vergessen haben, daß sie zu einem Pifenif ges laden sind, wo nur Se. Spektabilität und ich, (meinen Bater kann ich immer mit eins rechnen,) ihr Schüßelchen auftrugen. Wenn ein Roch diese Schmauseren angeordnet hatte, war es frenlich abgemessener gewesen — ob schmachhafter, weiß ich nicht.

Ich bemühe mich auch hier, Lebensläus fer zu fenn, und dief' Abschrift ift dem Orisginal ähnlich. Wir scheitelten von einem aufs andre. Wir scheitelten die Haare nicht. Würd ich nicht einen Roman schreiben, wenn ich nicht auch von einem aufs andre fallen und die Haare scheiteln solte? Ein Roman! fern sep er von mir!

Die Eintheilung der Philosophie in die natürlich' und künstliche, ist die Haupteinstheilung, die philosophische Eintheilung der Philosophie. Sonst giebt es Eintheilungen Gott weiß wie viel! \_\_\_ In Absicht der Kräfte des Menschen, in Absicht der Prinscipien, in Absicht der Objekte, der Erkenntsnisse. \_\_\_

Ein Philosoph muß das allgemeine in concreto, und das einzelne in abstracto ers wägen, und wenn man gleich gern zugiebt,

daß ben jeder Biffenschaft die Ibee bes Gans gen bie Avantgarbe macht, und bag aus ber Eintheilung bes Gangen Die Theile entfteben, und daß, um die Theile ju miffen, man erft bas Gange von Berfon gu fennen Die Ehre baben muße; fo ift boch nicht gut, wenn ein erfdreflicher Eingang praludirt und prologirt wird, ebe man gum Thema fdreitet, and wenn die Braludia, wie die bes Berrs manns, noch fo ausstudirt find. Wozu bie Grolegomena, und bas erschrefliche Gefchren: da werden sie febn! da werden sie febn! Bleich bas Lied, ift am beffen! Wenn ich beißs bungrig bin und ber Birth, ber mich gelas ben bat, jeiget mir erft feine bren Borcelain Bervice, und fobann fein Gilbergena, und endlich feine Kaiance, bis ich mich überbuns gert, und feine ordentliche Dablgeit thun fann, wie wenig Urfach bab ich ben Bunfch einer gefegneten Dablgeit angunehmen , und mich ergebenft ju bedanfen; ich wolt' anbeiffen, und nicht mit ber Gabel anspiegen. Marum nicht fur; prafentirt: Berr Gott dich loben wir. Befiel du deine Wege. Abilofos phie! Berftande: und Willenphilofophie, theos retifche und praftifche, wenn es ja nach ber alten Leper geben foll. Bernunfts: und Er. \$ 3 fab=

2755

fabrungsphilosophie. Empirifche und ratio: nale, und baunt die Eintheitung in Ruch= ficht bes Objefte nicht vernachläßiget mers De \_ Bhilosophie Der engelreinen Bernunft, und der mentchlichen Ginne. Die Philosophie ber Ginne beißt Die Raturfebre. Die Gins ne find gwiefach, innerlich und außerlich. Bas ich mit bem innerlichen Ginn gewahr merde, ift einzig und allein meine Geele. Alfo giebts Seelennaturiebre und Rorpernas turiebre. \_ Empirisch und rational fann jene und diefe feyn, und mas fann nicht alles fo fenn ? \_\_ 3ch fann gwar nur mit mir felbft Geelenbetrachrungen anftellen ; allein ich fann nach bem Rennzeichen ber Uebereinfimmung auf andre fcbließen. Welch ein großes Wort: lern Dich felbft kennen! Mancher Philosoph, ber fich auf die Geelens naturlehre legt, und viel brinn philosophirt, fommt endlich ju einer Art nota bene, gu einer Urt von Beifferfeberen, von Unfchauung bom Blatonismus und ninftifden Befen. Er wird entgucht, und wenn man gleich mit bem Berftande nicht feben, fonbern nur benfen fann: fo ift er boch in einer Berfaffung, wo es beifen tonnte : Es bat fein Muge gefeben, fein Dhr gebort, es ift in feines Menfchen Ders

Berg tommen, was Gott bereitet bat benen, bie ibn lieben. Oft verfeben fich biefe guten Leute fo, daß fie an ihren Ort geftellet wers ben, ber nicht ber angenehmit' ift. \_\_ Bies gen ober brechen ift Die Lofung biefer Geber! Sammer und Schabe, baf es gemeinbin bricht have more not a vide mania

Mit benn in ben außern Ginnen Babr. beit, ihr Sinnenglaubige? Gebt Die Sonn' an, geht ober fieht fie? Gelbft wenn unfer Urtel mit ber Erfcheinung übereinftimmt, und wenn man fagen fann, die Sach' ift mabrs fceinlich, ift fie brum fo und nicht andere?

Bort allein fann bie Gegenstande mit bem Berffand' anfchauen; benn fie find burch ibn und in ibm. \_ Er bat alles in originali, wir und felbft nur fo! \_\_ Bas beift : Gott Schauen und in Gott alle Dinge? Durch eine einzelne Borffellung erfennen . fonnte man anschauen nennen, burch allgemeine Beariffe erfennen, murbe benfen beiffen. Man fann phofifch und moftifch fcauen, burch Rorper und Seelenaugen. Die Seele bat, nach ber Doffifer mpflifchem Dafurbalten, wie bie Enclopen nur ein Auge.

Die Logif ift Berffande Grammatif. Sie febrt uns, von feinem Gegenstande etwas \_\_ felbft 199 23 4

felbit vom Berftande nichts; allein fie lebret und von Dingen, Die wir gar nicht fennen viel, und, mas noch mehr ift, gelehrt \_\_ reben. Bon Dingen, Die man weiß, bon benen man überzeugt ift, fpricht man nur menig. Dan handelt wie oben gezeigt mor-Dingen aber, von benen man nicht überzeugt ift, legt man burch eine gemiffe Sige einen Grund ben. Man legt es recht baju an, fich dadurch, bag man ben ans bern überzeugt, auch felbft zu überzeugen, und oft ift man bieben glucflich , fo bag man in ber That auch bier burche lebren lernt. Es fann eine allgemeine Grammatif aller Spras den geben, fo and eine bes Denfens, bie nemlich allgemeine Regeln bes Denfens ents halten mifte. Bas thun Borter gur Grame matif! Allgemeine Regeln ber Sprachen wurb' eine allgemeine Grammatif fenn. Bielleicht batte die lateinische bagu all' Unlage. Die Dialeftif iff die Logif bes Scheins. Bahrheit ift der Inhalt ber Erfenntniffe, mithin fann fie burch die Dialeftif nicht erfannt merben. Die Digleftif traat bie Liveren des Berffanbes, fie ift die Runft bes Scheins, die Bis fenschaft ber Sachwalter und ber Scentifer. Die Romer waren nicht fpeculativifch in

ber Mbilofophie, fonbern gefund. Sie maren nicht Uriftotelifer fonbern Menfchen. Den Cicero machten die Biffenfchaften rubia; benn er fprach meniaftens, wie Sofrates lebte. und icon diefe von ber Maturphilosophie ents gunderen Borte meheten ibm Rube gu. \_\_ Durch die Scholaftifer ift bem Summus Ariftoteles ein Chrengedachtnis geftiftet. Der Ausleger weiß immer ein Drittel mehr, als fein Autor; fo geht es immer .. und fo giena es auch bier! Man findet von Diefem Grenel ber Bermuftung noch Ueberbleibfel, und vor-Buglich find Diefe Untiquitaten noch in ber Pos gif zu feben. \_ Da giebt es Alterthumer bie Menge, (Einen Winkelmann ben ben Untis quitaten ber logif, manicht ich blos ber Geltenbeit megen; biefes ift ein Bunfch ber ohne Fingerzeig weit junger, als mein Eras men, ift.)

Des Aristoteles, Gott! verzeih mir meine Sünden! oder vielmehr seiner Ausleger
wegen; denn wahrlich Er, für seine Person,
war ein Mann, der sich gewaschen hatte,
solte man eine Feindschaft wider all' undentsche Namen in der Philosophie haben. \_\_ Die
Ausleger! was sind sie meistentheils und was
sind sie in casu besonders? Canale in die freus

und quer, die bem lande bie feuchte Rraft nehmen , und den Reisenden hindern. \_\_\_\_

Biele behaupten, daß wir mit Erfennts niffen auf bie Belt fommen, Die man alls mablig berausspinnt, wie Garn aus Rlache. Diefe balten Die Geele fur eine befchriebene, andere batten fie fur eine unbeschriebene Sas fel. Bepde für Tafeln von Wache, und nicht von Stein, wie die Tafeln Mofis. Alle Gun= ben aus ber Erbfunde berleiten, beift: eben badurd eine murfliche Gunde mehr begeben. Es waren icon Beife bes Alterthums, Die ber Mennung maren, bag alles noch Uebers bleibfel von unferer vorigen Gemeinschaft mit Gott mare, bag alles, bamit ich mich beuts lich und drifflich ausdrude, aus dem Baras Diefe berfame. Bas mein Bater bon anges bobrnen Begriffen bachte, fonnte ich nicht anbringen. Ge. Gpeftabilitat überfriefchen mich, und was Ge. Speftabilitat bavon bachten, ergiebt fich ziemlich deutlich aus bem borigen. Gie alaubten, ber Tifch fen nicht mit Egen und Trinfen befett; allein auf dem Lifch ftund' ein Bentel mit Dufaten und Thalern, groß und flein Geld, je nachbem die Rabiafeiten find, Egen und Trinfen angufchaffen. Die Erfenntnige mogen nun aus

bes

aus ben Sinnen geschopft werben, ober bie Sinne mogen blos Gelegenheitsmacher fenn; bies fen ber Wea gur Ertennenig.

Es ift die Frag', ob wir alle gut, alle bof' ober bald gut, bald bof' auf die Belt fommen? cut Cegenfiont peach

Wenn mir in die Sobe wollen, muffen wir fleigen. \_\_ Wenn ber Menich alles aus bem lieben Gott beweifet, fo will er ohne Leiter auf ben Rirchthurm, gludliche Reife! Co philosophiren nenn' ich, einen leichtfinnis gen End fcworen. Dan muß fich nicht anders auf Gott berufen , als bis Roth am Mann iff. Du folft ben Ramen beines Got tes nicht unnüblich führen! ... Eure Rebe fen Ja, ja, Rein, nein, mas bruber ift, ift vom Uebel. Go wie fich Gott burch die Bert' offenbaret bat, und ber Denich von allen Gefchopfen, Die wir Die Ehre haben gu fennen, fein Deifterffuct ift; fo will er auch feinen Sprung ju ihm binauf, fons bern will, bag es fein in dem Geleife ber Mas tur bleibe, bie nicht fpringt. Die Infangien, die Gott angeordnet bat, mußen nicht übergangen werben. Schein ift ein Urtheil, bas aus ber falfchen Unleitung bes Berftans No.

bes entfpringt, Babrheit ift bie Ueberein. fimmung ber Erfenntnif mit bem Gegen= fande. Wenn alfo gefragt wird, was ift Wahrheit? reine gebiegene Wahrheit? fo fann man nicht befer brauf antworten , als Wahrheit ift Babrheit. Wenn mir nicht ein Gegenftand gegeben wird; fo fann ja auch feine Brobe ber Uebereinftimmung ges jogen werden. Gine Erffarung ber Babrs beit in ber Urt ju geben, baf fie auf alle Objefte obn' Unterfchied paft, ift umnoglich. Weber bat feine Uhr, jeber feine Brille, jes ber fein Aferd \_ und jeber feinen Sund, feinen Argos, feste berr b. G. bingu. Gin allgemeines Bahrbeitemerfzeichen, wo ift es? Eine Regel, Die all' Dbjefte umfaßt und fie bergt und fußt, wo ift fle? Ich muß vergleis den Erfenntnif und Gegenffand; wenn ich aber feinen Gegenstand habe, wie fann ich's? Dielleicht fonnte fie, bie Uebereinftimmung ber Erfenntniß mit ben Gefegen bes Berftanbes und ber Bernunft beifen, und ber Gra thum, der Widerftreit ber Erfenneniß mit ben Gefegen bes Berffandes und der Bernunft \_ vielleicht! \_\_\_

Die Geel' in jeber Sache, ober basie nige in ber Erfenntniß von ihr, mas in als 830

ben Borffellungen, die wir bon ber Sache haben fonnen, gilt, ift bas mahre barin.

In so weit sich eine Sache nicht wibers spricht, in so weit ist eine Seitenwand zum Wahrheitsgebäude fertig, in so weit ist eine Besdingung da, unter der etwas wahr ist. Wer kann und will aber sagen: alles was sich nicht widerspricht, ist wahr? Es kann wahr werden, Es ist in Gott wahr, jeder Gedanke ben ihm stebt da. Das Principium des Widerspruchs ist immer ein negatives Wahrheitskennzeichen. Es ist nur eine katerne in der Hand; allein es geshört mehr dazu, als meiner Mutter Hands laternchen, wenn man hier sicher und ohns angefallen an Stell' und Ort kommen soll.

Die Sinne lebren das Formale eines Dinges, der Verstand das Materiale. Das, wodurch das Mannigsaltige auf gleiche Urt gedacht werden fann, heißt Regel. Der Berstand ist das Vermögen der Vorstellungen nach Regeln. Wir haben viele Vorstellungen, die wir nicht wahrnehmen, deren wir uns nicht bewußt sind. Man fann mit einem Menschen sprechen, ohne daß man weiß, was er für ein Kleid hat, und man fann densen, ohne das man es wahrnimmt. Ein abstrakter Kopf ist, der so denst, daß er

nur immer auf bas fieht, was ben Bearifs fen gemein ift. Das Bermogen, fich Dinge burch Begriffe vorzustellen, beift benfen. Einen Begrif analpfiren, ibn flar machen, ift ein Sauptftud ber Philosophie. Gie macht Gold; benn wenn es aus ber Erbe fommt, ift es Erde, burch gauterungen wird es Gold. \_\_ Ein Moralphilofoph fann feinen Buchfiab mehr, als bies. Lage ber Begrif ber Tugend nicht in uns, wie fonnten wir von ibm überzeugt werben? QBie? \_ Begrif, Urtheil, Colug, major, minor, conclusio! Ein Uebergang von einem Urtheil jum anbern, beißt Schluß. Major enthalt mehr in fich, als bas Gubjeft quæ-Rionis. Es ift ber Bater vieler Rinder, Sobne und Tochter. Che man fein Rimmer bezieht, fieht man ben gangen Ballaft. \_\_\_ Das Prabicat ift großer, ale bas Subjett. \_\_ Es behaupten einige: Empfindung mare bie größte Wahrheit; allein fie giebt nur Stof gum Urebeil. Die Ginne urtheilen nicht; Die Bernunft urtheilt. Die Sinne find Stabl, Keuerffein und Bunder. Bum Irthum non dun Ting diele nie afft is foot

gehort fo gut, als zur Wahrheit, Berftand.

Die Unwissenheit allein fann sich ohn' ihn bes helfen. Der Berstand wird benm Irthum anders gewendet. Benm Irthum ift Illusion des Verstandes. Sinne und Verstand sind Waser und Wein. Wer hat Wein ohne Waser getrunken? Schon in der Traube ift Waser!

Jedes muß sein Maas und Gewicht has ben. Die Schranken des Verstandes bringen nicht Irthumer hervor, sondern nur weniger Erkenntnise. Ein engbegränzter Verstand irrt weniger als ein großer! Bey Gelehrten sind mehr Irthumer, bey gemeinen Leuten aber mehr Vorurtheile. Wenn man den Menschen bindet; so läuft er nicht davon. Man sagt von großen Genies, ihre Irthumer, ihre Fehler, waren schon. Schmeichelen!

Ein Kleid hebt das Gesicht. Ein kleines Mannchen kann so richtig gebaut seyn, als der größeste; es kommt nur auf das Berzhältniß unter den kleinen Theilchen an. Irsthum, wenn ihn ein Aluger begeht, ist Tasschenspieleren; es gehört ein Aluge dazu, den Trug zu entdecken, und dies Alug hat nicht jeder. Irthum liegt oft in Säpen, oft in der Anwendung dieser Säpe. Ein Fehler in Albsicht

Abficht ber Gabe heißt wirkliche, in Abficht ber Anwendung Schwachbeitssünde.

Erst buchstabiren, bann lesen, sagten unsere liebe Alten. — Erst ein Urtheil über Pausch und Bogen, bann ein richtiges. Erst ber Läuser, bann ber Herr. Wer in seinen vorläusigen Urtheilen das rechte trift, heißt: ein Glückskind, oder solt est eher heißen, als der, in dessen Familie viele alte Tanten sind. Es wäre wohl werth, ein Buchstadirbuch in diesem Berstande, in diesem Sinn, herauszugeben, und über die vorläusige Urtheile eine Unseitung zu ertheilen. Die Franzosen sind vorläusige Urtheiler. — Der erste Gedantist oft der beste, und in Wahrheit, es giebt worläusige Urtheile, die werth sind, in Rahemen gesast zu werden!

Borurtheile sind Urtheile aus der blosen Sinnsichfeit, die man für Urtheile aus deme Berstande halt. Die Sinnlichfeit täust dem Berstande vor. Den Grund, den wir haben, von einer Sache zu urtheilen, der aber nicht aus den Gesesen des Berstandes genommen ift, heißt ein Borurtheil. Die Eltern haben Worliebe zu ihren Kindern; hieraus entstehet eine Borsprache, welches die Redestunft des Borurtheils ist.

Ein Borurtheil ift eine Luge, nur baß fie nicht immer vom Bater, dem Teufel, ift.

Große Ropfe ftiften viel Gutes; allein auch mabrlich viel Unbeil: benn fie werden perebrt, und niemand unterfiebt fich, weiter gu geben. Gie find ein Ball, ben fein Res mus ju erfleigen fich unterfangt. Geber Menfch bat einen Sang, feine Mennungen andern mitgutheilen, und ber Gelebrteffe iff nicht gleichgultig gegen bas Urtheil feiner Bafcherin und feines Dfenbeigers. Die Dethode ift dogmatisch über apodiftische Babrbeiten, und bies ift die Methode ber Unters weisung und Behauptung. Die Methode ift aber fceptifch, polemifch, mo man erft unterfucht, ob erwas apobiftifc beißen fann. Dies ift bie Methode ber Untersuchung, Beprus fung ober Rritif. Die polemifche Methob' ift die ganterung, bas Sterben, bie Bermes fung in der Renntnif, ehe wir gum Licht und Leben fommen. Die fceptifche Philosophie ift bievon verschieben, von welcher wir oben loco congruo fcon ein Bortchen gewechfelt. Zweifeln und fein Urtheil aufschieben, ift fo unterschieden, als vorurtheilen und nachurtheilen.

hier eine schone Predigt über die Worte: Der Glanbe fommt burch die Predigt, viua vox docet.

Ein mündlicher Vortrag verräth die Art zu denken. Sie zeigt den Lehrer unangekleis det. Beym hören denkt man immer mehr, als beym Lesen. Hören ist auch natürlicher, als lesen. Zwar können auch Bücher ers bauen; allein es ist hier das nemliche Vers hältniß, wie zwischen Kirchen und haußs andacht.

Man muß beym Lesen die Seele des Buchs suchen, und der Idee nachspüren, welche der Auctor gehabt hat, aledann hat man das Buch ganz. Zuweilen ist freylich die Seele schwer zu sinden, wie bey manchent Menschen sie wahrlich auch schwer zu sinden ist. Der Verfaßer selbst wurde Mühe haben, die Seel aus seinem Buch herauszurechnen — indessen hat jedes Buch eine Seele! Etwas hervorstehendes wenigstens, und gesmeinhin pflegt sich hiernach das liebrige zu bequemen.

Es scheint in der Welt ben allen Sachen eine Fibel nothig zu seyn, überall ein gewiß fer Mechanismus, überall eine Schule, eine Akademie. — Wer nur ein Buch liefer,

bergift,

vergist, daß das Jahr vier Jahreszeiten, und daß jeder Tag vier Tagezeiten habe. Man lese vier Bucher auf einmal, und man wird finden, daß dies dem Gemüthe Erhoslung sen! Ein einzig Buch lesen heißt im Geelenverstande: den Pflug führen, oder dreschen. Neue Beschäftigung ist wahrslich Erholung. Warum ist die Gesellschaft Erholung? Weil ein kluger Mann hier mehr, als ein Buch, lieset. Der hat es weit gebracht, der Menschen lesen kann!

(Gott weiß! dies ift ein großes Stustium. Die schönfte Gegend, was ift fie ges gen einen Menschen? Und wer die Gefellsschaft aus diesem Gesichtspunkt nimmt, kann gelehrt werben, ohn' ein gedrucktes Buch, das ohnehin selten Leben hat.)

Es giebt einen gewissen Lesegeiz, alles, was man lieset, in seinen Ruhen zu verwenden. — Einen Lesevielfraß, alles zu versschlingen, — und da ereignen sich oft Kopfdrücken und Verschleimungen. Sich in einem Buche betrinken heißt: drüber sehen und hören vergeßen, und es so vorzüglich sinden, daß nichts drüber ist. — Wenig und gut lesen, ist großen Köpfen eigen. Es ist schwerer, so schreiben, als so reden, daß

es einen intrefirt. Das beft' ift, fich felbft berauebenfen, nicht ben Sand und Lebrbus dern, fondern ben feinem Benie in Die Schule geben und ihm Rolge leiften, und die Los git bem naturlichen Gange feines felbft eiges nen Geiftes, fo wie die Moral feinem Ges wiffen, ju verdanten ju baben! 2Bohl bem, ber fich von allem entfleiben fann, mas nicht er felbft (bas lette hembe nicht ausgenoms men) ift! Bobl bem, ber feine Billfubr bem Gefet ber Wahrheit und ber Tugend unterwirft, wohl dem, ber Wefen vom Schein, Schatten vom Licht absondert! Menfcbenfurcht, Denfcbenebre und ben gangen uns wurdigen Erof von Borurtheilen, fie mogen gleich die bochfte Stuffe des menschlichen Les bens und ihre achteig erreicht baben, und mit bem regierenden Saufe in Einverftands nif leben, bom Sauptpaffor fanonifirt, und pom Brofefore Philosophiae ordinario als ein Unbang bem Catechismus ber Bernunft bengebunden fenn , fur bas balt , mas fie find Menfchensabungen und Sand! \_\_\_\_ Wohl \_

Alles rationale zusammen genommen, beißt Metaphysif. Sie ift die Seele ber Philosophie. Die Metaphysif enthalt Urtheil

bes Berffandes, abgefondert von aller Erfahrung, und von allen Berbaltnifen ber Sinne, wenn g. E. von ber Doglichfeit, Bufalligfeit u. f. w. gehandelt wird. Sier reden wir nicht bom Schein, fonbern bom Genn, um bem Drofelpaffor nachzuahmen. Die Metaphofit bat fein Berbaltnig ju ben Sinnen. Es will bier alles geiftifch gerichs tet fenn. Gie ift ein Lexicon ber reinen Bernunft; ein Berfuch, Die Gate bes reis nen Denfens in eine Tabelle gu bringen. Was in der Logif Urtheile find, find in der Ontologie Begriffe, unter bie mir bie Dinge fegen, Titel bes Berftanbes, Inbalt ber Bernunft. Die Metaphofit muß critifiren. Ihr Gebrauch ift negativ, wenn \_

Wir waren im Begrif, uns recht viel Metaphyfit ins Auge zu ftreuen; allein siehe da! Die Hausmüße Gr. Spektabilität, die Grosmutter, würgte die Thür' auf, und blinkte durch ein Rischen. Man sahe, daß die alte Fran noch einen Brand im Auge hatte. Sie schlug einen Strahl ins Zimmer. Dieser Bink solt' ihren lieben Ehes gatten zum Schluß bringen, weil sie ohnsfehlbar benm Grossohn den Abend versprozhen waren. Man sah es Gr. Spektabiliz

tåt an, baß Sie wuften, was man einem Blick burchs Rischen schuldig ware. Es gieng über und über. — Ich weiß nicht, ob ich dies über und über schriftlich werde nachmachen konnen.

Die moralifche Maximen, fingen Ge. Speftabilitat, nach Diefem Blick burchs Ribchen, (ich weiß nicht warum?) an, geis gen, wie ich ber Glucffeligfeit murbig merben tonne; bie pragmatifchen zeigen, ihrer theithaftig ju merben. Die Moral febs ret ber Glückseligfeit wurdig ju fenn; ihrer theilhaftig ju merben, ift eine Lebre ber Ges fchicflichkeit. Es ift nicht möglich, die Regeln ber Rluabeit und ber Gittlichfeit zu trennen. Es ift fein naturlicher Bufammenhang gwis fchen bem Boblverhalten und ber Glücffeligs feit: um es ju verbinden, muß man ein abttliches Wefen annehmen. Dhne bies fann ich feine 3wed' in ber Welt finden, feine Einheit. \_ Ich wiel in der Welt blinde Rub. \_ Done Gott bab' ich feinen Bunft, wo ich anfangen foll, nichts, was mich lettet. Gott ift groß und unausspreche lich! \_\_ Die Menschen bedienen fich ihret Bernunft a priori, jum Rachtheil des praftis fchen Gebrauchs, wenn fie nicht durch funftlis de.

che Schranken gurudgehalten werden. Diefes ift auch bie Pflicht der Metaphyfit. ...

(Zehnmal fiengen Se. Speftabilität: quid est? an, und zehnmal macht' ich eine Berbeugung, um ihn vom Fragen abzubringen. —)

Das erste, was ich ben mir gewahr werde, ist das Bewustsenn, dies ist kein bes sonderes Denken, sondern die Bedingung und die Form, unter der wir denkende Wessen sind. Wie schön bauen und würfen nicht manche Thiere, wie nah kommen sie uns nicht auf die Seele; allein eins, was nicht ersest werden kann, das Bewustsenn sehlt, und wahrlich es sehlt wenig! und es sehlt viel! Mein Neisegesehrt wolte wegen der Hunde einwenden; indessen konnt' er nichts mehr, als hussen.

Alles was da ift, ift im Raum und der Zeit. Naum und Zeit sind Formen der Ansschauungen, sie gehn den Erscheinungen vor, wie das Formale dem Wesentlichen. Ich muß Zeit und Raum haben, damit, wenn Erscheinungen vorfallen, ich sie hinstellen und beherbergen könne. Die Objekte der aufern Sinne werden im Raum, die der insnern Sinne, in der Zeit, angeschaut. Dier ein

ein ganz fleiner Commentarius über ben theologischen terminum technicum Zeit und Raum zur Buße, der, wie Se. Spektabislität sich ausdrückten, nicht außerm Burf läge. Wie vielen Dingen mußten wir auf der Stelle, des Blicks durch die Niche wegen, einen Scheidebrief geben. Wir nannten blos ihre Namen, und behalfen uns damit, daß wir diese Namen nannten, und uns einander zulächelten. — Ein wahres Eramen!

Ben reinen Berffandebeariffen haben wir feine Begriffe von Sachen, fonbern nur Sitel, worunter wir und eine Sache benfen fonnen. Durch Diefe Titel fonnen wir nichts ausrichten, außer wenn wir fie auf Begens fanbe ber Erfahrung und Unschauung ans wenden. Wer fann aber ohne die Titel bes Berftandes vorauszusegen, wer fann Erfabrungen anfiellen? Ber Gifch' ohne Det ober Samen fangen? Die Metaphpfif ents balt alles, und enthalt nichts. Gie macht nichts von ben Gegenftanden aus; allein ohne fie fann man nichts von Gegenftanden ausmachen. Sie ift bas Bollhaus, Die of fentliche Wage ber philosophischen Erfeunts nif. Gie enthalt Titel bes Denfens; allein feine teine Pradicata der Dinge. Rur die Ers scheinungen verleihen Begriffe von den Dinsgen. —

Bernünftelen (Se. Spektabilität wurden pon einer Mücke verfolgt, die um sie herumfausete, und sich nicht haschen ließ,) ist daß, was kein Objekt hat. Bas eine Bedingung der Borstellung und des Begrifs vom Gegenstand ist, machen wir oft zur Bedingung des Gegenstandes selbst, die subjektive Bedingung zur objektiven. Die Mücke verhinderte Se. Spektabilität, dieses Thema weiter auszusühren. Im Ernst, die Mücke hätte nicht beser ihre Sache machen können, wenn sie von der Frau Gemahlin Sr. Spektabilität wär' auf den Hals geschickt worden.

Der analytische Theil der Metaphysis enthält Definitionen meiner Begriffe, der synthetische, Bereicherung von Erkenntnissen. Der Begrif von den Monaden muß billig nur auf denkende Wesen gedeutet werden, siengen Se. Spektabilität mit einem frischen Uthemzuge, nach einer geendigten Cadenz an, und schienen noch sehr viel Mestaphysis auf ihrem Gewissen zu haben; allein die Thüre gieng auf. — Wir sahen ein Grosmütterchen in Sterbensgröße; denn

2 5

naich

ste war so zusammen gefallen, daß man Regel mit ihr schieben können, wie Herr v. G. bemerkte. Was für Feuer im rechten Ange! Damit hatte sie durch die Rise gebliget, das linke Auge war schon aus der Welt geganzen, es war stumpf und todt, als wenn eine Blatter darauf gefallen wäre; allein das war es nicht. Die Zeit hatt' es so abzgeseilt. — Die Tochter, sieng sie an, und ohne sie auszuhören, schrie die überfallene Spektabilität — Gleich, gleich! — Nur das Signum depositionis. Er schrieb uns einen Passierzettel, einen Freybrief, womit wir uns noch ben Gr. Magnisicenz zu melben hätten.

Babrend ber Ausfüllung diefes gedruck=

ten Bettels wandt' er fich gu mir:

Sie, fieng er an, werden fich wohl ber Universität widmen?

ich, fragt' ich, etwas einfaltig? Der Berr v. G. nicht, erwidert' er,

ich auch nicht! Alles was geschieht, hat seine Ursach, fuhr er fort, und warum?

Es war fo gar, mit Emr. Speftabilitat Erlaubnis, Streit, ob ich gar auf eine Univerfitat geben folte ?

Dies

Diefer Streit war wohl gewiß generis feminini, und die Frau Mutter?

Ich. Wenn sie daran Theil nahm, so geschah' es blos, um den Akademien Ruhm, Preiß und Shre zu geben, und Stärk und Rraft; denn sie behauptete, daß das Parabies die erste Universität gewesen, weil die ersten Eltern relegirt worden.

Der neue Grosvater lachte herzlich über biefen Einfall und \_\_

machte mir viele Complimente auf Rechnung meiner lieben gandeleute.

Der eine der Landsleute, der uns zu Sr. Spektabilität begleitet hatte, war die ganze Zeit über in Seelennoth gewesen. — Es waren ihm alles böhmische Wälder, bis auf den Casimirus den IVten König von Pohlen, welcher vom König' in Schweden Carolo Canuto in Danzig examinirt ward, und mit seinem ganzen Hosslaat kein Latein verstand. Diesen König kannt' er par renommée; alles übrige war ihm diese Finsternis. Er erzählte mir benm Weggehen, daß er gefürchtet hätte, der Prosessor würd' ihn aus Hösslichkeit ein Wörtchen mitsragen. —

und wenn , fagt' ich ?

Sizes.

Bruder, erwiedert' er, beutsch, latein und griechisch ... alles war mir gleich uns verftandlich. ...

Wegen der zwolf Tafeln fragt' er mich in Bertrauen, wie der gute Profesor auf zwolf Tasfeln gefallen ware, ba ihm doch nur zwen fleisnerne Tafeln befannt waren? — und mußt' ich ihm erflären, daß Se. Spektabilität nicht von den Tafeln Mosis geredet hatten.

Ich erinnre mich an ein Berfprechen zuruck. Den Regen kennen meine Lefer; allein die Traufe bin ich ihnen noch schuldig.

Nachdem das Signum Depositionis unterschrieben und besiegelt war, und wir uns ber Gewogenheit Gr. Speftabilität, als unfers Borgesetzen, empfohlen hatten, sagten Se. Speftabilität lächelnd zu mir:

So wunsch' ich ihnen benn ein Secessum, Secretum, Angulum, bas ift, ein Passorat in ihrem Baterlande, damit sie bald ihre zurückgelassene Schone heprathen konnen!

Das war die Traufe. Ich weiß nicht, was ich geantwortet; nur das weiß ich, daß es nicht griechisch, nicht latein, nicht deutsch war, und daß ich mich gern noch einmal liesber examiniren lassen wollen, als \_\_. Se. Spektabilität beschlossen den ganzen Actum

mit einer guldenen Aberegel: minus est actionem habere, quam rem.

Unfer Begleiter begegnete mir mit einer ganz vorzüglichen Uchtung. Benm Schmause sagt' er der ganzen gandsmannschaft, was ich für ein Kerl wäre, und daß ich von zehn Tafeln mehr wüßte, als er bis heute gewußt hatte. Man versicherte mich, daß fein Eursländer ben Menschen Gedenken durch so viel Trübsal des Examens in daß akademische Reich eingegangen wäre, und daß besonders Se. Spektabilität gar kein beißiger hund wären.

ri

g

(1

Wer Denker, sest' er hinzu, konnt' es wissen, daß er eben die Nacht vorher Grossvater geworden. — Ich dachte ben dieser Gelegenheit an den Backofen, der ben meisner Geburt, wie der Tempel zu Ephesus, als Mexander gebohren ward — abbrannte, und hatt' in Verbindung mit diesem Examensvorfall, nach meiner Mutter Anweisung, recht erbauliche Gedanken. Das Testimosnium unsers Begleiters seste mich in eine solche Achtung ben meinen Landsleuten, daß ich dux fax et tuba war, und kein Duell konnte vorfallen, keine Fackel angezündet, keine Musik gebracht werden, wo mir nicht,

ber zwölf Tafeln wegen, ein votum decisiuum war' eingeraumet worben.

Bald hatt' ich Gr. Magmficenz vergeffen, wobin und Ge. Spektabilität fandten. Gott verzeih mir meine Gund' ich dachte, von Pislatus zu Berodes.

Se. Magnificenz sahen den weißen Stein, den wir aus den Sanden Sr. Spektabilität mit hatten, und wolten uns anfänglich auf den Stein und Bein des Albrechts, Stifters dieser hohen Schule, schwören lassen; allein sie besannen sich eines andern, eines bessern, und verwandelten den Eid in einen Sandschlag worauf wir die akademische Gesetz erhielten, und mit großen Siegeln zu den lieden Unstigen nach Sause kehrten, wo uns die Landsmanschaft mit einem curschen Lieden bewillskommete. Jede Strophe ward mit einem Lihgo oder Frohlocken beschloßen. Es war mir, als war ich mit dem Ritter Jachins und seinen Leuten zusammen!

Unfere kandsleute besahen die großen Siegel und die Schriften, als wenn sie ihnen was Neues waren, und bliefen den Sand von unfern Laufscheinen. — Rinder, hieß es am Ende, ihr kriegt darauf nicht ein men Oreper geborgt. —

Ich muß noch einen Borfall nachholen, der in dem Hause Sr. Magnificenz auf mich zufam.

Der Ebelmann, sagten Sie, zahlet dops pelt, und hat die Ehre, einen Degen zu trasgen, der in preußischen Staaten dem bürgers lichen Studenten wegen vieler vorgefallenen Schlägerenen verboten ift. — Die auswärstigen Familien sind uns indessen nicht so besfannt, (mit einem Fragzeichen,) also bepde Edelleute? Wein Reisegesehrt nahm hier das Wort, wie ich benm Latein. Bende, sagt'er. — Verzeihung, Bruder, erwiedert'ich

Es verdroß mich, daß ich in einem frems den kande, wo ich mein Geld und, im Fall der Roth, mein avéxov nay anéxov ausquesen willens war, und wo es keinem was angieng, ob ich als Edelmann, oder als Bürsger, åß' und trånke, durchaus Adel oder Unadel documentiren folte und wie? dacht' ich, hat man hier zur Nuhe des Degens, wenn ihn der Edelmann trägt, ein besseres Zutrauen, als wenn ihn ein Bürgerlicher angelegt hat?

Ich bezahlte, wie ein Sbelmann; allein ich bat fehr, mich als Burgerlicher in Al-

bum Studiosorum einzuführen. Dies fiel Gr. Magnificenz nicht wenig auf. Da aber Dieselben die vorige Nacht nicht Grosvater geworden waren; so gaben Dieselben weiter nichts barauf, sondern nahmen was ihnen gebührte, und wünschten wohl zu leben.

Ich konnte nicht umbin, von diesem Umsstande gegen meine bürgerliche Landesleute Gebrauch zu machen; allein diese lachten herzslich über meine Einfalt. — "Den Edelmann, dir so nah zu legen, und ihn nicht zu nehs, men. — und eine Lüge? "Sie wird sa "bezahlt., und wenn ich heim komme? "Ja "denn mussen wir freplich Ew. Zochwoble "gebohrnen oder mein Gönner sagen, inspessen sind wir doch Litterati, — Daß Euch Gott helse, dacht ich, Litterati, ohne von keinen Taseln mehr, als von den zween des Moses, zu wissen!

Der Abend ward mit Efen und Trinfen und Musik jugebracht. — Einige gaben dem Abreisenden das Geleit, und da in der gans zen Straße, so weit nur das Gesicht reichte, die ganze Nacht hindurch Licht brannte; so brachte mich dieses auf die Frage, was diese Erleuchtung und nachbartiche Ausmerksamkeit zu bedeuten hatte? Die Antwort unsers Bors fabrs

fahre mar: Gebt ba, Rinder! Go viel Lichter, fo viel Madels, die ich euch unentgeld= lich lage; indeffen will ich wohlmennend ans ratbia fenn, daß fich jeder eins ober zwen aussondre, und die andern fabren laffe. Sonft geht es Euch wie mir! Diefe, jene, bort, bier, Die, ba, Diffeits, jenfeits, links, rechts, furg, in all ben Saufern, Die ihr febt, find Madchen, die ben gangen ausgeschlagenen Sag, von fruh bis in die fintende Racht, im Kenfter liegen und liebangeln, die guten Din= ger! Man fiebt ihnen ben Berdruß an, baß fie nicht Mittag und Abend am Renfter bals ten fonnen! \_\_ Thr fonnt es nicht glauben, wie Die Dabchen unfrer gandemannschaft tren, bold und gemartig find. Ein Brafents chen, und ibr habt bas gange Spiel gewonnen. \_ Glaubt mir, die all jufammen, mo ibr Licht febt, maren mein! Gie faben mich fo fleif und feft an, als ob fie mich mit bent Augen fagen wolten! Die guten Dinger! und ich fabe fie all gusammen fo, (ber Sim= mel weiß, wie mein Mug' auf Diefe Urt auss fiel,) daß jede glaubte, ich fabe nur fie an! Ich regierte bier wie Gultan, bol mich ber Seufel! nur bag jebes Kenfter glaubte, es batte mein Schnupftuch. \_ Die guten Dins Zweiter Tb. R ger!

ger! Die eine ba! Ein Aug' ins himmeles blau getaucht \_\_ ber, ben fie mit diefem Mug' anfieht, glaubt, er fabe ben himmel in Dis nigtur. \_ Benn ich fie guweilen (benn fie perdient' es) gan; allein anfab', bann! bann! fraate mich ihr Auge fo, baf es mein Inners ftes boren fonnte : ift's auch mahr ? und wenn ibr mein Auge vorlog! Ja, es ift mabr! o wie gitterte bann fuße Berwirrung in ihrem Muge, recht als ob wir gur Trau gehen folten, und noch weiter. \_ Das ift ein Mabchen, fo ich dir gonne, (er wandte fich ju mir.) Ihr Athem gottlich! Bruber! Wen fie anhaucht. bon bem fonnt' es beißen : also ward der Mensch eine lebendige Seele! Sie fpielt eine Laute, Bruder! Des Abends im Sommer, wenn fie am genfter Diefem Inftrument Die Bunge lofet \_ Zephirs, die eben ber Sige halber Mittageruhe gehalten \_ benn es ift im Sommer bier febr beiß, flatterten gang frifch und munter herum , und brachten mir alles, bis auf die geheimfte Bebung gu! Auf Ebr' in jedem Ringer bat fie eine Geele! und wenn alle diefe Geelen einen Ion berauss brachten - Bruber, ba ift die Nachtigal ein Rind! \_ Leb mobl, Amalia! Leb wohl! 36 laß dir einen braven Jungen juruch, ber auch auch Bebungen versteht. Schau, wie sie die Laute halt, und wie sie den Ordensband sich so leicht umhängt, als sids" er, Bruder! — Die Laut' ist an sich ein so gutherziges Instrument! Amalia traurte jüngst, und da kam die Weiße ihres Urms aus der Dunkelheit so absiechend hervor, daß ich sien blieb, wie vom Schlage gerührt. Hast du bemerkt, wenn das hemd' auf dem Busen eines Dorfmädschens sich einen Finger breit verschiebt und bey dem sonnenschwarzen Busen den weißen Fleck verräth! — Das, sagte herr v. G., hab ich bemerkt, meine Leser wissen wo?

Die, sagt' unser Mahler jum herrn v. G., die in diesem hause! Bruder, schwarz haar, wie Ebenholg! Ein Auge, das immer drep Schritt weiter gieng, als meines, so starf auch meines zudrang. — Ein Busen! zehnraussend Liebesgötter tanzten drauf. — Pfui, sagte herr v. G., was muß das für ein Busen sepn! Unser Reisende hatte Mühe, ihn mit dem Busen und den Liebesgöttern auszusöhnen, die er auf zehn reducirte, woben sich am Ende herr v. G. zufrieden gab. Ben deiner lebt man, ben des — (auf mich) flirbt man. Ben deiner halt man sich gerade, denn sie ift eine Göttin. Man sieht gen himmel —

Ben

Ben beiner (wieder auf mich) legt man ben Ropf von einer gur andern Geite, benn fie ift eine Schaferin! D bie fconen Schaferftunben! 3ch hab noch vergeffen, fuhr er gu mir fort, ibr Bufen wallt, fo wie eine gaute, er bebt nur berauf, und Bruder! ihre Stimme, wenn fie fingt - Gie thut es felten, fie bat eine blonde Stimme, du wirft mich verfteben, fie fliehlt das Berg, deine Brunette (gum Beren v. G.) nimmt es mit Gewalt! fie raubt! \_\_\_ Sie fommt nicht mit vollen Segeln! Sie ift folt, und icheint fich wenig aus einem Siege ju machen; benn fie ift fich bewuft, baß fie Bergen wie Rliegen ju fangen im Stand' ift. Sene ftreichelt, biefe fchlagt; allein wenn fich Diefe Ronigin berablagt, ift's auch fo, als wenn die Sonne aufgeht. Man bat fich befof. fen, wenn man fie liebt, und einen Jefuiters raufch , wenn es bie mit ber blonden Stimme gilt. - Diefe fpielt fein Inftrument. Die Orgel murbe fie fpielen: allein wenn fie finat \_ bas thut fie oft, Bruder, fo prachtig wie ein Donnerwetter! Diefe beyden Auserwahls ten empfehl ich euch ju Gemablinnen, Die andern \_ jur linfen Sand und fo neben an, jum Spiel! \_\_ Doch eine Warnungsanzeige eh ich von hinnen gehe. \_ Die beyden was

ren

ren frevlich die Sauptperfonen und meine Gemablinnen; allein auch unter ben andern giebte Dingerchen gum rafend werben! Gie waren gleich in ben erffen acht Tagen alle mein! Ich menne mit den Augen, und nun bielt ba unten gu \_\_ ein Raufmann Sochzeit. ber die gange Gegend und mich mit bat. Ich fam gum erftenmal mit all diefen angeangels ten Madchen gufammen; jedes Auge forderte Rechenschaft. Da ward ich, wie Cafar, mit bren und zwangig Bunden erftochen. \_ Sab ich eine an, fo waren bie andern wie Enger auf mich, und forberten Untwort über meine Untreue! D wer ba mehr Augen gehabt bate te, als zwen! Ich mußte nicht aus noch ein \_\_ bis ich endlich Muth jum Entfolug faßte, und mich zu vieren befannte, und in Rucfficht ber andern die Augeneben aufhob, und dies Band trennte. Diefe vier halfen mir felbft bie ans bern abfertigen \_ und biefen vieren bin ich auch fo treu geblieben, als moalich. Gie bas ben fich bis an mein End' in meinem Gewahr= fam befunden! Geht! Da ift es am bellften. Es blieb nicht ben ben Augen in Rudficht dies fer vier; indeffen borft' ihr nichts von mir fürchten. \_\_

Mich mußte der Teufel plagen, feste der Abschiedsredner fort, ein Madchen in Rosnigsberg zu heprathen, wo Eurlander grad' über logirt haben! — Ihr werdet Bunder sehen! und glauben! Schaut die andern selbst, von benen ich mich, nach dem fatalen Gefechte, scheiden mußte, auch die noch Licht! — Wenn es angeht, schränke sich jeder auf zwen ein, damit kann man bestehen und ben Ehren bleiben, einer das rechte, der andern das linke Auge! —

Bie wenig ich von diefer Uebergabe Ges brauch gemacht, barf ich nicht bemerfen. \_\_ herr v. G. vergaß zwar feine Dorfoirne, feine fchmucke Trine, nicht; inbeffen legt' er fich bennoch, wenn er nicht zu jagdmude mar, ins Fenfter, und dann batt' er fie, nach feinem etwas jagdfregen Ausbruck, wie am Rofens frang! \_ 3ch babe mich nie in Liebeshandel andrer leute gemifcht, nur bas fonnte mir nicht verborgen bleiben, baf er feine übrige Beit (er hatt' indeffen nicht viel übrig, ) ben benden von unferm Borganger beschriebenen Dabchens fchenfte, mit benen er, wie er gu fagen pflegte, fo ziemlich befannt mare. \_\_\_ Gie find, fagt' er, meine Dorfbirn' in mans gelhafter Copie; allein mich foll ber Teufel benns benm ersten Ruß, ben ich ihnen zubrude, hosten, wenn ich nicht mein Dorfmadchen viel hoher schäße, als sie! — Ehrlicher! und bas heißt genau genommen, auch schoner! Meine Trine, ausgewachsen wie eine Göttin, fein Mißglied an ihr, feins verfrummet und versfraßt. — Alles reif, herausgegangen wie die Matur!

redet dein Bater aus dir? fiel ich ihm ein. getroffen, erwiedert' er, aber meine Empfins

Dung beftatigt feine Rede.

Mein afademischer Bandel \_ ich fam nicht mit Denffucht fondern mit Bernfucht, in die Borfale, nicht verwohnt, fondern hungs rig und durftig. Ich dachte nicht meinen Les benslauf zu fchreiben, welcher Ginfall mich nur feit furgem überfiel, fonbern ich wolte les ben lernen. Ich durfte nicht meine Bengfte ber Einbildungsfraft ausspannen, die mich gu taufend Zeitungelorbern führen folten; benn ich batte fie nie angespannet. 3ch flog nicht, ich gieng, und mußte, wie es machfernen Slus geln, wenn fie ber Gonne nabe fommen, ju geben pflegt. Sochftens lief ich \_ um aus einer Stunde zeitig genug in die andre gu ffurgen. Im Borfal bacht' ich: Er bats gefagt: au Saufe frug ich mich: was bat er gefagt?

34

Ich fcbreibe (meine Lefer werden es, wie ich nach der Liebe boffe, miffen ) Leben, nicht Schule, und mas fann ich alfo von meinem afademifchen Laufe fagen, mas ein großer Theil meiner Lefer nicht icon felbit, wie ibren Sauss und Birthichaftscalender, aus und inmendig mußte. Die Lebrer lafen; ich borte. 3ch lernte von allem, mas ich fcon mußte, bie Grammatif, auf der Reitschule, auf dem Zangs boden, in der Philosophie, in \_\_ allem. 9ch lernte meinen Lebrern ben furgeffen Beg gum Biel ab, und war aufmertfam auf die Girafe, Die ju geben, und auf die Strafe, Die ju meis ben, war. Golte man nicht überhaupt auf Universitaten mehr Polemif als Thetit in als len menschmöglichen Wiffenschaften lebren? Und folte nicht Britit, in einem befondern Sinn, ber Gegenstand ber afabemischen Bes Schäftigungen fenn ? Der ift in meinen Mugen ber befte Brofeffor, ber am grundlichften fei= nen Schulern ju fagen weiß, was nicht ber= lobnt gelernt ju werben, und bie Titel von bem, mas gernens werth ift. Meine Saupts bemühung in Rucfficht der Gelehrfamkeit auf ber Univerfitat war, ein Lexicon gufammen gu tragen, wo ich bie Gelehrfamfeit weiter nach= fclagen fonnte, wenn ich, wie Felix, gelege nere

nere Zeit haben würde. Gottlob! Diese geslegene Zeit ist gekommen. Die Sprachen, die ich angefangen, sest' ich fort, in so weit es von ihnen und mir heißen konnte: der Schmidt hat mehr, als eine Zange. Ich wünssche, daß sie ihre Zeit gut anwenden mögen, war damals in dem Munde eines Prosesors, wenn er mit einem Studenten sprach, so viel, als guten Morgen, guten Abend und gute Nacht! — Die Pietisten sesten hinzu: Gott segne ihre Studia, und mehr, als dies, weiß ich von diesen Leuten nicht zu sagen. —

Se. Spektabilität nannten mich, wo fie mich reichen konnten, ben curschen Philosophen und empfohlen mich ihren herren Collegen, wo ich nicht viel Großväter fand; indeffen wünschten alle, daß ich meine Zeit gut anwenden, und daß Gott meine Studia segnen mögte! Wenn sie zum Inpietismus ges hörten, blieb der eingliedrige Segen weg.

Froh dent ich noch heut, (es ist eben Michaelstag,) an diese akademische Zeit, und rufe mit dem guten Drosselpastor: viuat Academia! Mir fehlte nichts, als Mine, ber Rirchhof, das Baldchen, und die andre heislige Oerter, wozu noch die gründicke Laube des Bekannten gekommen war; indessen ers

R 5 feste

sehte mir die Einbildungskraft alles. Ich las Minens Briefe, beschäftigte mich mit den von ihr eingeweihten Sachen, und kam mir wie ein Wittwer vor, der seine Frau in seinen von ihr zurückgelassenen Kindern sucht. Seine schönste Zeit ist, wenn er mit ihnen spielen kann. — Meine Spaziergänge waren Kirchhöfe, Wälbchens, und überhaupt Derster, die mich desto deutlicher an Minen erinsnern konnten. Sie sah ich überall. Ich studiert' an ihrer Hand. — Sie beseelte mich mit Muth, und war mir sans comparaison das, was jedem Ritter seine Schöne ist. —

Mein lieber v. G. blieb feinem Professor einen Dreper schuldig, das ist alles, was ihm zum Ruhm im Testimonio behauptet werden Können, wenn er ein bergleichen Ding nöthig gehabt hätte. Ich studirt' in seine Seele, als sein Sachwalter, und erzählt' ihm des Abends im Zeitungston, was ich den Tag über in eigenem Nahmen, und vi specialis mandati, geshört hatte, worüber er, wenn er jagdmüde war, sanst einschließ. — Ich indessen sehre Wiederholung fort, und hatte dadurch den Vortheil, mit dem gehörten Wort bekanster zu werden. Die Digestion der Wissenschaften wird eben hiedurch unendlich befördert,

wenn man ergablt, mas man weiß. Man lerne auf Diefe Urt, mit ber Wiffenschaft converfiren, und fie auf einen freundschaftlichen Rug nebmen: ber Borer fen übrigens jagdmude ober nicht. - Bas fonnte herr v. G. bafur, baß es um Ronigsberg folche icone Jagoplate aab, und bag ibm bavon viele Relbmarfen. die durch zwen besondre Thore lagen, als plus licitanti zugeschlagen wurden. \_ herr v. G. batte fich vortrefliche Jagdbucher angelegt, und mar jebo fo fattelfeft in ber Sagbterminologie, daß er nicht allein Sochfelbft für Rund geitles bens ficher war; fonbern er war noch oben ein im Stande, andern Rund gugumenben, Die ibre Zeit auf ber Afabemie nicht fo gut, wie er, angewendet batten. Dir verfprach er, wenn es nothia fenn folte, aus Roth zu belfen, bu bilfft mir wieder, fest' er bingu, wenn etwas vom Argos vorfallt. \_\_ Alm Ende, fubr er fort, dunft mich, daß überall ben enrer welts gepriefenen Gelehrfamfeit Jagdterminologie ift. \_ \_ Den mangelhaften Copien feiner Dorfdirn entgieng oft ju viel burch biefe Jagdneigung, und gern batten fie ibn babon abgebracht \_ allein fo febr batten fie ibn nicht getroffen, wie er fehr jagomaßig fich ges gen mich erflarte. - Die eine ließ ihre blom-

be Stimme boren, bie anbre bonnerwetterte; allein es geborte mehr bagu, als Drael und Laute, ben herrn v. G. auf die Gpringe gu bringen. Ben allebem war er Gieger, und bie benben Schonen gefchlagen. Die anbern Schonen in ber Strafe fab er an, wie folde Reldmarken, die ibm nicht als plus licitanti jugefcblagen waren. Bruder, fagt' er ju mir, in Rudficht ber Benben, fie find abgerichtet, fie find brefirt, fie verftebn alles auf ein Saar. \_ Die wertben Eltern Diefer benben festen die Freundschaft mit uns fort, woben ich frenlich in ber Sauptfache febr leer ausgieng. Diefe Freundschaft war alfo nicht an Die Perfonen, Die bier logirten, fonbern an Die Zimmer gebunden, nicht eine perfonal, fonbern eine real Befanntichaft, wie es jebe nachbarliche Befanntschaft ift. Freylich trug es fich zuweilen zu, daß die Dirnen den Berrn b. G. in die Enge brachten; allein er pflegte febr richtig mir ins Dbr ju bemerfen, baß bie Stadtichonen, wenn gleich fie mit Wis ausziehen , boch ohne Wis in die Klucht ges fchlagen werben fonnen, wenn nur \_\_\_\_ herr v. G. befaß von diefem Wenn nur ges rade fo viel, um feinen Doften gu behaupten. - Der Schweis Abels, batt' er im Jagd= eifer

eifer gesagt, schrie zu Gott um Rache, und unfre Stadtnympfen wolten ihm hart fallen.

\_\_\_ Ich war Augen = und Ohrenzeuge von ihrem wißigen Ausfall \_\_\_ er sah sie nur an und sie, gleich in die Flucht. \_\_\_

Unfere Befanntichaften waren, außer ben benden Rachbarn, das Sauß eines Creps: richters, auf begen Sang und unfer Borfabr gleichfals eine Ufignation gurucfgelagen. Dies fer Crendrichter, Der eine alte Frau bes Gels bes megen geheprathet, batte feine Rinder. Er braucht' ein Daar junge Leute gu feinen baufigen Gefellichaften, als Sausofficire, und obgleich diefe Stellen befest maren; fo honorirt' er doch die Affignation unfere Borfabren, begen Unbenfen überhaupt im Ges gen war. Ich nabm felten an Diefen Beits verfürzungen Untheil; indeffen lernten wir eis nen foniglichen Math ben bem Erenerichter fennen, ber an Leib und Geel auffiel, und fich auch ben jedermann zu erhalten im Stanbe war. Er fcbien gegen vierzig, und batte febr feine Renntnife. Er las die Alten und fannte bie Deuern. Er legt' es nicht bagu an, daß man ihm bies anhoren und anfeben mochte; allein wo er fand und gieng ftreut' er Funten. Er verdrangte feinen. Er vers nichs

nichtete nicht Sproslinge von Bis ber Sungs linge, Die mit ibm ju Tifche fagen, um bent Saft ben bejahrten Zweigen guguleiten. Wiß und Berftand mar ibm Big und Berftand \_\_\_ es mochte hervorsproßen, mo es wolte. --Gr mußte wohl, daß alles Doft nicht reif fen, bas ber Wind berabwirft. \_\_ Es mar nicht abgezogener Beift, nicht Lebenstinftur \_\_ mas er fprach. Benm Erensrichter fprach er, wie ber Crenfrichter, ber uber nichts als Schlägeregen, neue Brautichaften, Tobeds falle, ober bergleichen Dinge mehr, fich bers lauten ließ; indeffen wußt unfer Rath über bie gemeinften Dinge befonders ju fenn. Dft war er gang fill, und alsdann fab man es ibm an, baß er mobibebachtig mit ben fals ichen Spielern in der Gefellichaft nicht mits fpielen wolte. - Ich fand, wenn er fprach, fo viel eigenes, daß ich taufendmal munichte, wenn er boch ichreiben mochte, ober wenn er boch wenigftens mehr fprache. Er verbefferte nie ein Urteil, bas er in Gefellichaft borte, und legte fich nie bas Unfeben einer Uppellas tions und Revifions Inftang ben. Wenn ich eine Rechtsfache gehabt batte, mare mir fein Gutachten Entscheibung gewesen. Biele batten bies Butrauen ju feinem Bergen und Bers

Berftanbe, und fein Laubunt, (fein Schiebes fpruch,) galt ihnen mehr, als ein fur Geld und gute Bort' in befter Form genommenes Urtel. \_ Er war ungeheprathet. fagt', er mar' in ber Liebe ungludlich gemes fen! Chade! Es haben Curlander vielleicht. bemertte herr v. G., feiner Schone gerab aber logirt. \_\_ Mag mobl fenn! \_\_ Diefer würdige Mann war im Stande, Menfchen 38 lefen, und dis fcbien fein Sauptgeschaft' in Ge= fellichaft ju fenn. Durch vereinte Rraft eins fenn, ift der Zwed der großen Staatsgefellichafs ten, fagt'er ju mir! Go im Großen, fo im Rleis nen! Inftinft und Bernunft lebren une, bag ein großer Theil unferer Glucffeligfeit bon Menfchen abhangt, und barum feb ich Mens fchen, barum geh' ich nach ihnen aus, und freue mich berglich, wenn ich was unerwars retes vorfinde. Im Collegio ift alles auf eis nen gewiffen bestimmten Sorizont calfus firt.

Noch seh' ich den Mann mit seiner ofnen, weit ofnen Stirn, schwarz haar, ein Aug', in dem man ihn im Aleinen — allein doch ganz sahe. Zuweilen hatt' er kleine Abendgesellschafz ten, woran er mich Theil nehmen ließ. Dieses Collegium versäumt ich nie. Ich fand einen Officier,

Officier, einen königlichen Rath, seinen Collegen, einen Prediger, und einen Profesor; allein alle waren große Lehrer in ihrer Urt für mich. — Da war er zuweilen ausgelaßsen. — Er warf Münzen aus, und ich muß aufrichtig bekennen, daß wenn ich je in meinem Leben mit Leib und Seel zugleich gegeßen und getrunken; so war es hier: ich wundre mich noch jest, daß es mir so gut bekam. Wenn er es nicht länger aussehen konnte, gab er eine große Mahlzeit. Da that er wenig mehr, als vorlegen, und hiezu braucht' er auch alsdann den Officier, den königlichen Rath, den Prediger, den Profesor, und mich. — — —

Ich habe schon bemerket, daß ich das votum decisiuum ben der Landsmannschaft hatte, und so lang' ich den Präsidentenstuhl bekleidete, ist kein Stein von einer curschen Hand gehoben, um ehrlichen Leuten die Fenster zu verwüsten. — Mit der Zeit war' ich weiter bis zum Kopf meiner Landsleute gekommen. Bors erste hatte ich Ursach, mir Glück zu wünschen, daß ich über ihre Hande disponiren konnte. —

Wenn ein Landsmann fam, oder gieng, ward ein Mahl gegeben, wozu ich zwar meine meine Stimme, allein nicht meinen Magen gab.

herr v. E. mar, unter vielen anbern, Ronig eines folden Mable. Er mar von feiner Mutter, Die Bittme geworben, aus Franfreich nach Eurland gerufen. Geine Ges fcaft' indeffen hatten ibn noch ein halbes Jahr in und um Ronigeberg guruckgebalten ohne baß wir und zufammen gerroffen. Rein Bunber! Er gieng nicht in bie Borfale, und giena nicht auf die Jagb. Geine Geschäfte mas ren \_ wie man fich leicht vorftellen wirb \_\_ Liebesangelegenheiten. Frenlich batten bie fonigebergichen Schonen Urfach' einem Danne Complimente ju machen, ber von Paris fam, und fie nicht verschmabete. \_ Endlich fcblug feine Stunde. - Ich mar, ohne felbit zu wiffen. wie's jugieng, ben diefem Dabl, und lernt' eis nen Menfchen ohne Ropf und Berg fennen, ber auf den preußischen Abel logzog, weil ihm nies mand, (die Gad' ohn' Allegorie borgutragen,) obgleich er angeflopft, aufgethan. \_\_ Bahrlich biesbrachte mir eine febr gute Mennung vom preußifchen Adel ben, die ich auch nie aufzus geben Urfache gefunden. \_ Ich brachte bie Racht, ba herr v. E. mit Extrapoff abgieng, wider Gewohnheit Schlaffos ju, und felten Sweiter Tb. bab

hab' ich einen Menschen aefunben, in bem jes ber Bug mir fo entgegen arbeitete! \_ Dem herrn b. G. mar er auch unausstehlich. Er folt' ihn bis Schaden begleiten; allein er fonnte nicht. herr b. E. froch, und mar foli, er war Frangos und Curlander. Sur und wider fich \_ und gewiß auch Freund und Reind eines jeben, ber es mit ibm ans binden wollen. \_ Gein Beficht und Er fcbies nen zwenerlen! und maren es auch immer. \_\_\_ Er frug uns, ob wir nicht an unfere Dad= chens mas zu bestellen batten! Da fubr es mir fo burch bie Geele, bag ich außer mir war! \_ Berr v. G. fagte, bag er ibn am weniaften gum Liebespoftillon brauchen wurde, weil er aus Franfreich fame, und Gie, fuhr er fort, indem er fich ju mir mandte? \_\_\_ Ich babe, fagt' ich, nur eben Briefe von ihr. \_ Er nahm es als Scherg, und ich fand biesmal, und bab es oft gefunden, bag felbft ben bergleichen Berlegenheiten die Bahr= beit am beffen aushilft. 3ch batte wirflich Briefe von Minen. -

Sie erfülte redlich ihr Versprechen, sie hielt ein Tagebuch, und alle Bierteljahr' ershielt ich es durch den bezeichneten Weg. Das erste Päcken kam nach Monatsfrist, ich hoffe,

hoffe, niemand werde fragen: warum? Er an Sie gieng vor sich, so bald ich an Ort und Stelle war. Ich fühlt' jeden Kuß in ihren Briefen, so warm, so sonnenwarm, obgleich er seine funfzig Meilen gereiset war. In Wahrheit, batt' ich Minchen nicht gehabt, ich hätte nicht die Halfte von dem auf der Universität gerban, was ich jest that, nicht die Hälfte vor mich gebracht.

\* \* \*

Da bin ich an einer schweren Stelle meisnes Lebens! wo ich noch zittr' und bebe! Der himmel helfe mir auch in diesem Buch über! Er! der sie mir leben geholfen, helfessie mir auch schreiben. — Ein bittrer Relch! — Gottes Wille gescheh' auf Erden, wie im himmel! —

Ich will Ihm nicht fluchen, dem Bater meiner Mine, denn diese Holdsetige verbietet es mir! — Ich will Ihm nicht fluchen. —

Gie fcbrieb mir ehemals:

"ich will meinen Vater nie unsern Vater "nennen. Der meinige ift er, weils "Gott hat haben wollen, warum folft du "dich aber mit ihm beschweren?"

6 2

D Mine, warum marft aber bu mit ibm befchweret. Warum? Du Dulberin, Du Martprinn! bu Beilige! mit Diefem Beiniger, mit biefent Eprannen, mit biefem Un= beiligen \_\_ mit biefem \_\_

Ich will abbrechen, bis ich beger gefaßt bin , fonft wurd' ich bein beiliges Gebot übertreten, bu beiliger Engel, und ibm boch \_\_

fluchen. \_\_

Quf beute, morgen und übermorgen, nebm ich von meinen lefern Abichied. \_ 3ch will mir ordentlich Zeit nehmen, mich ju faffen \_ und wenn ich es in drepen Lagen nicht bin, noch einen und noch einen \_ in= geben, und bis acht Lage ju diefer Sagung ausfeben! In Diefer ftillen Boche foll meine Geele gen Simmel fich aufrichten, und mit meiner Mutter will ich beren:

> Siere, wie bu wilft , fo fcbicks mit mir, im geben und im Sterben. - -

Rebe, Berr! bein Rnecht boret. \_ Thue mit mir, wie's dir moblgefalt. In beine Sanbe befehl ich meinen Beift. \_\_

In einem fcwarz bezogenen Tage, da

es Vormittag donnerte. \_\_

3ch babe meine Lefer nur dren Sag' als lein gelagen. \_ Jemehr ich mir Zeit nehme, mich

ber

mich zu faßen, jemehr verlier' ich das Gleich, gewicht. — Faft glaub' ich, daß die Faßung so schnell fomme, als der Schreck, die Halfe wie die Krankheit, und wenn alle Faßung nur Betäubung ware? —

Der Gedanke hat mich am meisten in dies fen dren heiligen Tagen erfrischt, daß es Tusgenden gabe, die es nicht geben wurde, wenn nicht bose Menschen in der Welt wären. Wahrlich, die größten Tugenden werden hies durch an Tageslicht gebracht. — Durch Schatten wird das Bild erhöht. Es ist, ich gesteh' es gern, dieses eben nicht einer von den Gedanken, die einer göttlichen Eingebung nahe kommen; allein wenn Noth am Mann ist, schmeckt Hausmannskost am besten, und bekommt auch so. — Der Unglückliche, der Furchtsame, glaubt alles, wenn es nur Trost enthält.

Fluchen will ich dem herrmann nicht; allein ich will treu befanden werden.

Bon dem ersten Tag' an, da meine Leser ben alten herrn fennen lernten, fanden sie einen Mann, (faum fann das Wort Mann von jemanden gebraucht werden, der sich nicht nach seiner Decke zu frecken versteht. — Doch Minchens wegen —) einen Mann,

ber allem, mas man Belang beißen fann, gerab' entgegen war. Gie fanden eine ges fcmachte, eine ju Fall gefommene Perfon, einen Sofnarren, Cammerheren, Forff und Sagermeiffer, einen Bigbiener, Pofitiba fcblager. \_ Einen, von bem man nicht bes baupten fann, daß er feinen Mamen, wie mein Dater fein Vaterland, gefliffentlich vers fcblog, (wie einer meiner Splitterrichter bes erften Bandes der Mennung gemefen, ) fonbern ben man ben alten herrn ju nennen fur aut fand, und ber, weil mit bem Wort' Alle das Bort Bert verschmagert mar, (wos mit man mabrlich in Curland nicht vers fcmendrifch iff,) nichts mehrerwarten fonnte, und mit biefer Chre fehr gufrieden fcbien, und wie hatte mohl diefer Schneider, Schus ffer, Topfer, Son und Taufendfunftler, und mar's auch nur bes Bodagras megen, wels ches feine gemeine Rrantheit ift, wider den Ehrennamen, Micolaus herrmann, eine Enfbe einwenden und ben Ropf fcutteln tonnen? Der alte Berr mar friechend und foly, wie die Stolgen immer gu fenn pflegen. \_ Obgleich er feinen Abschied als Wigdiener in bochften Gnaben erhalten; fo fprubelte boch ein fcmarges Blut in feiner fatprifchen Dider Aber auf, sobald es Gelegenheit gab. Die Aber war recht sehwarz und fürchterlich aufgequollen zu sehen. — Seine ganze Geberde versielte sich, so bald dies Aber auslies. Er pflegte sich selbst einen Invaliden des Apolls zu nennen, und Dank seh meiner Mutter, die ihn, wie ich mich eben erinnre, ben diesser Gelegenheit einmal frug: wie's mit seiner Bund' am Ropf stünde? Die Teiten, sagte Herrmann selbst, sind gottlob vorbey, und dies waren Zeiten, da er Gräber schändete; allein kann auch ein Mohr seine Haut bleichen, und ein Parder ein Fleckfügelchen benußen? Erst mehr Sechter, jetzt mehr Tänzer!

Ich bin ber Mennung, daß sich die Phystonomisten nie eher, als in der Miene eines Pasquillanten, (war' es auch ein Recenfent,) und Mörders irren können? Da muß ein sehr feiner Unterschied senn! Sie sind eines Handwerks: beyde schlagen aus Gewinst todt — und es kommt nur auf Umständ' an. Beyde legen Hand an uns, und so wie es blos von der Kurze der Jahre kommt, daß nicht jeder, dem der Strick in den kiniamenten liegt, gehangen wird; so —

Wenn

Wenn ich in einer großen Gefellschaft eis nen Bigling febe, ber nach ganbesmanier wie ber britte Mann gum Spiel gebeten wird, und ber über Tifch und Stuble fcbreit, ift mir nicht anders, als mar' ich mit bem perflochten Schacher gufammen! Ber in eis ner Gefellichaft von gwolf Perfonen wigig fenn, und fich boren und feben lagen fann, ift ein fcredlicher Menfch. \_ Bo zwen und dren versammlet find, ba ift Wis an Drt und Stelle. Riemand ift geigiger, als ein wirflich wißiger. Er wirft feine Derlen nicht weg. - Ein Bigiger obn' Urtheil ift ein Bigling \_ und webe bem Denfchen, burch welchen Mergernif fommt! Borrede genug \_\_\_

Herrmann hatte, nach dem Tode der Mutter meiner Mine und der Meinigen, noch Lust sich ein Hochzeitbett anzulegen. Der Tischler, den er darüber besprach, glaubt es sen ein Sarg, da er sich in der Still' an ihn wandte. Der Tischler wandte sich mit einem warum? auch in der Still' an Herrmann zurück. — Ich hab' es von meiner Mutter, daß eben dieser Tischler in seiner Gewerksstube herzlich geweint habe, wenn er einen Sarg für einen Nedlichen im Land'erbau-

erbaute. Meine Mutter nannt' ihn oft des Lodes Zimmermann, und gratulirte Curaland und der dortigen Gegend, wo bolserne Sauser etwas gewöhnliches sind, weil sie, schon im Leben, mit ihrem lezten Hause sich befannt gemacht. — Wir sind schon im Lesben im Sarge, pflegte sie zu sagen. Wir sterben täglich, heil uns! Der eigentliche Sarg wird uns kein so wild fremdes Gesmach sepn!

"Lieber Freund,, fieng herr herrmann wieder in der Still' an, und der liebe Freund lies ihn nicht zum Borte, wenigstens nicht zum Ende, fommen.

Sie find ja, unterbrach er ihn, munter und gefund — frifch und gefund hab' ich fie nie gefannt, —

"Eben barum, weil ich munter und ges-

Recht! Es fieht uns nicht vor ber Stirne gefchrieben.

"Bor ber Stirn? \_\_,

Sie fochten lang in die Luft, bemerkt mein Waffentrager Benjamin, von dem ich dies alles hab', ehe fie zusammen trafen.

"Ein Simmelbett, " fagte herrmann, als lein da man einen Sarg eben so gut, wo S 5 nicht

nicht befer, als ein Brautbett', ein Sim= melbette nennen fann; fo erwiederte ber Tifchler: "fcboner Ausbruck!, Der gute Tifcbler fonnte ben Garg nicht aus Ginn und Gedanfen bringen, und felbit, ba ibm herrmann ziemlich laut (er war bigig gemorden.) gefagt batte: "Ein Brautbette,, fcuttelte ber Tifcbler noch ben Ropf \_ und Dies Schütteln war bem herrmann widriger, als bas porige Disberffandnis vom Sims melbett', und von ber Stirn, und von munter und gefund.

In Rudficht ber Jahre batte frenlich herrmann eber an Garg, als an Braut, ober, wie man es gewohnlich in Eurland nennt, an ein himmelbette benfen tonnen : meniaftens batte herrmann, ber ein Beib, wie unfere Mutter gehabt, eine andere, ber Geligen - und ibm anftandigere Babl treffen follen. 3ch will, um aller Partheps lichfeit auszuweichen, an feine Tochter nicht benfen, obgleich auch Tochter, wenn fie wie Mine find, hieben einen Blicf verdies nen.

Seine Schone war eine Perfon, bie fich in ber Nachbarichaft, Gott weiß wie! ein fleines Bermogen erworben batte. Der 1111= Unterricht der Kinder ward dem herrmann in die Lange zu beschwerlich, und es ist frensich eine andre Sache Kinderlehrer, und eine andre hofnarr zu senn. Dies war die Urssach; warum er zuweilen zu sehr für die körzperliche Uebungen war, und die Kinder ohn' Unterricht ganze Wochen hinschlendern ließ. Diedurch litte sein guter Ruf. Seine Sezlige wußt' alles zum Besten zu kehren. Rach ihrem Tode war er sich ganz und gar allein überlaßen, und das hieß, an der Hand eisnes schlechten Führers seyn. — Die Schulzingend trieb sich um, und der Lehrer desgleischen. Aurz, herrmann war wieder auf der schlimmen Seite und

lebendig todt, ja mohl! lebendig todt!

Ich will mir, sagte herrmann, einen ruhigen guten Tag machen: eigentlich wolt' er sich diesen ruhigen guten Tag für baar Geld faufen, ohne zu bedenken, daß Ruhe nicht feil sep. Immer noch überzeugt, daß es beger sep, ein Schneider, als ein hofnare, zu seyn, blieb des herrmanns Losung zwar:

Gottlob! die Teiten sind vorbey; ins beffen mar er boch fest entschloßen, aus eis nem hofnarren ein Stocknarr zu werben.

MAR S

Der Unterschied ift ungefehr, wie zwischen Postbot' und Nachtwachter.

Magdalene, (fo bief bie Schone quaflionis,) war nicht abgeneigt, mit Diefem Manne gu gieben. Gie batte nicht ermans gelt, weit und breit berumgublicfen, und ibr Augennet auszuwerfen; allein fie batte nichts gefangen, fie batt', um bie Sache beutlicher ju machen, nicht abgefeben, baß fic ein anderer mit ibr in biefem leben eins fpannen murbe. \_\_ Magdalene weinte bergs lich, fo oft fie an ben feligen gnabigen herrn bachte, beffen gnabige jurudgebliebene Bittme fo berglich nicht über biefen Berluft weinte. Dies macht' Auffeben in ber gangen Gegend, bie nur eine folde Rleinigfeit von Unlag brauchte, um laut zu fagen, mas jedes langs flens, und fcon ben lebzeiten bes feligen gnås bigen herrn, ba Magdalene noch nicht fo berglich weinen burfte, gedacht hatte. Dan machte über biefe Ebranen ber Magbalene, bittre Unmerfungen, fo bag, ba ber größte Theil Davon an die benben Weinenben fam, Boblifandes wegen Magbalene weniger, als bie nachgebliebene grau Bittme, ju weinen anfieng. Der munderbare Wohlffand!

Es hatte ber herr Gemahl ber Frau b. E. in feinem legten Willen Die feperliche Berfügung gemacht, daß feine Gemablin und Mamfell Dene, (fo ward Magdalene im gangen Sauf' und überall genannt,) fich nicht von einander trennen, fondern benfame men bleiben folten, bis fie ber Sob ichiebe. Das mar ein neuer Gegenftand ju Unmers fungen, welche Die gange Gegend machte, fo bald das Teffament erofnet mar. Die Krau Bittme, Die bor ber Erofnung bes Teffamente, und vorzüglich ben Gelegenheit ber Thranen, ben Dlan gemacht batte, Des nen in allen Gnaben ju verabicbieben, mar jebo, wie fie fich ausbruckte, gezwungen, Diefe Rlett' am Rleibe ju leiben. Gie fab' es alfo im Bergen febr gern, bag Berr Berrmann Denen die Aufwartung machte. 3war batte fie fich fo feit an bem Willen ihres verftorbes nen Gemable gebunden, daß fie feine Erens nung von Denen möglich glaubte; indeffen glaubte fie, burch Denens Umgang mit herrmann wenigfiens die Scene ju verans bern, und ber Dachred' eine andere Dens bung ju geben. Einen Rechtsgelehrten batte fie nicht bas Berg, barüber gu Rathe gu gies ben. \_ Es giebt Rranfbeiten, Die man nicht

nicht gern entbeckt. Dene fant bon biefer Geite nicht die mindefte Schwierigfeit, mobil aber mar ibr bedentlich, daß fie die Chefcheis bungsftrafen, wenn fie ben Aufftand anbeben folte, ju tragen wurd' angewiesen werben. Menn aber die Frau v. E. anfienge, bachte Dene, was fonnteft bu nicht fur Bebins aungen vorschreiben! \_ Dene fabe mobl. wie überläftig fie ber Bittme mar, fie mochte mehr ober weniger weinen, als fie. Wenn Dene alfo nach biefer ihrer Berbindung mit bem herrn herrmann gefragt mard, mar ibre Untwort: Gie belieben gu fcbergen, ober, ich bitte taufendmal um Bergeibung, ober, mir fehlt ohne ben herrn herrmann nichts auf der Belt. Roth ju werden batte fie entweder icon langft verlernt, oder batt' es nie gefonnt. Es blieb alfo ibre Berbindung mit bem herrn herrmann problematifc. Die Rachbarichaft pflegte bie gnabige Fran und Denen ju nennen Gara und Sagar. Sowohl Sara als Sagar argerten fich über Diefe Bennahmen, ohne gegen einander fich Diefe Mergerniß merfen gu lagen. \_\_\_

Magdalene hatte, feit ihrer vieljährigen Praxis, alle Aniffe auf einem Schnurchen, wodurch unfer in Liebesangelegenheiten abers alaus

alaubifches Gefchlecht gefegelt gehalten wers ben fann, fo daß es noch biefe Regeln als Ordensfetten verebret. \_\_ Gie batte ben alten herrn erft außerft verliebt gemacht, und war ihm in allem \_ wenigftens ein Biertel Meilden, (ich rede von beutschen Meilen,) guvor gefommen. Auf einmal eine andere Deforation. Ber U fagt, muß auch B fas gen, mar ben Denen feine Regel, und alle ausgefernte Rogetten benfen fo. Der alte Berr batte burch eine überaus gefällige Mufnahme in bem Saufe ber Gara, fich bas Bobileben fo angewohnt, bag, wenn auch nicht die forperliche Uebungen feine Schuls jugend, die wie Schaafe in der Grre gieng, gerffrent batten, Diefe auten Lage fich mit ben Schulffunden nicht langer vertragen bas ben wurden. Bas folte ber alte Berr ans fangen? Der Unterhalt, ben ihm feine vers ftorbene Bigprincipalen quaeffanden batten, war flein, und gum Theil ungewiß. Dene batte, nach ber Meynung bes alten herrn, mit Bergen Mund und Sanden U gefagt; allein nun war fie nicht aus ber Stelle, und ben weitem nicht gum B. ju bringen; viels mehr ichien fie zuweilen gar bas 21 guruckges ben gu wollen, wenigstens ward aus bem großen

großen Il ein fo fleines, baß man es ben= nah dafür nicht anfeben fonnte. \_\_ 3ch habe, bachte ber alte herr, bas unreine Waßer ausgegoffen, ohne reines aufgefangen gu haben \_ obgleich er wirflich reines Baffer ausgegoffen batte, um unreines ju fchos pfen. \_ Dies macht' ihn außerft verles gen; allein Diefe Scharten wegt' er ju Sauf' aus, und Dine, die arme Dine, batte nicht in Egypten mehr ausfteben tonnen, als ben Diefem wegenden Bater, ber reines Baffer ausgegoffen hatte, und feinen Eros pfen unreines auffangen fonnte, feine Bunge ju fublen; benn es gieng ibm, wie bem reis chen Mann, in feinem Praludio. Der Frau Sara Gnaden, welche fich auf bergleichen Wendungen, (meine Muter murbe Rante und Schwante gefdrieben haben,) wohl vers fand, fuchte dem alten herrn Eroft juguneis gen, und ihn wenigstens burch guten graß und Gof ju ftarfen, und ju feftigen, feine Laft ju tragen. \_ Dene blieb indeffen haleffars rig benm fleinen , gang fleinen a, und fo wie fein Ungluck allein, fondern paarweife fommt; fo mußt' es auch bem Umtmann G. einfallen, um Denen in einem Brief', eh ihr Trauers jahr noch um war, formlich anguhalten. \_\_ Dies

Diefen Umtmann, ber obnebin in ben nems lichen Sabren des herrmanns fich befand, obgleich ibn fein Bipperlein plagte, wurde Dene um alles nicht einem Litteratus, (obns erachtet Diefer Litteratus ben falten Brand batte,) vorgezogen baben, indeffen fonnt' ihr nichts ermunichter fommen, um ben herrn herrmann vollig aufs haupt ju fchlas gen. \_ Serrmann litte jufebens; benn er war in das Geld ber Dene fferblich vers liebt, - Go wenig Berg auch ber alte Berr batte, fo wurd' er doch mit diefem Umtmann eins verfucht haben, (nemlich in Briefen,) wenn nicht die gnadige Bittme bas glimmende Tocht ber Sofnung in bem Bergen bes alten herrn aufgefacht batte. \_ 3mar brannt' es febr fcbwach; indeffen brannt' es boch. \_ Bu feiner fleinen Freude bes alren herrn, veranffaltete bie Bittme einen Bes fuch benm herrn herrmann. Go viel Ebr' ihm diefer Befuch war, fo wußt' er boch nicht, wie er feine Gaft aufnehmen murbe. \_\_ Der Grau Gara Gnaben molten mit, wie batt' auch die viel Ehr und Tugend belobte Jungfer Magdalene, ohn' eine folche Bedes dung, ju einer los und ledigen Mannspers fon fommen fonnen? Die Frau Gara mar Sweiter Th. jest

jest ihre veste Burg, in welche sie sich zu werfen Billens war, wenn die bose Rachrede sie verfolgen wurde. \_ Im herzen konnt' ihr nichts willkommner, als dieser Borschlag seyn; denn sie wolte gar zu gern, ihr fünstiges Bleibchen kennen lernen, und auch ihre Stieftochter, von der so viel gutes gesagt ward. Uebermorgen also! \_ Der alte herr beurslaubte sich so gleich, und reisete mit Freuden und mit Rummer zu seiner Bohnung. \_

Mine! Mine! Mine, bas arme von einem Briefe an mich verscheuchte Madchen, fam und erfuhr die große Reuigfeit von dem Beil, bas Diefem Saufe wiederfahren folte. Der Stolg macht' ihren Bater verdrieflich; benn es war nicht nach Bergensluft in feinem Sauf' einges richtet \_ überall blicfte Durftigfeit bervor. \_ Burde nicht die hofnung auf Denen bies fer Leidenschaft Baum und Gebiß angelegt bas ben; die arme Mine, was batte fie nicht noch mehr ausgestanden, als fie ausstand! \_ Das arme Madden, bas viel ju ebel war, um ein einziges Wort von ihren bauss lichen Berfagungen gegen mich auch nur fallen ju laffen: bas fich in alles fchis cfen fonnte: das felbft auch ihren Bruber Benjamin, obgleich er bas Schneiderbands werf werf fernte, ju biefer Denfunggart binauf geftimmt, ber um alles in ber Welt willen nichts von meinem aveyou kai annyou ans genommen batte, dies arme Dadden folte ju meinen Eltern gebn und \_\_ borgen, bas mit die boben Gafte, wie Berrmann fie nannte. übermorgen wie es fich eigne und gebubre aufgenommen werden fonnten. Bergeibung. Dater! bas fann ich nicht, fagte Mine febr gefaßt. herrmann fampfte, wutete und tobte, bis ibm Dine endlich einen Dlan borlegte, ber ohne, baß geborgt werben burfte, ju beffreiten mare. \_ Dag es \_\_ antwortet' er, wiewol noch unwillig, mag es \_ benn er fonnte es Dinen nicht vergeiben, daß fie ju meinen Gitern ju geben permeigert hatte. Er gab ihr, wiewol uns ter Speroglophen, ju verfiehen, bag fie meis netwegen biefes Schrittes megen die Beinlichfeit eben fo nothig nicht batte. \_ Mine verftand nicht blos mas er fagte, fondern auch, mas er bachte: indeffen verschwiea Berrmann meinen Damen borfichtig, und ba Mine ihren Dlan aut einzufleiben mußte. überwand ibn die hofnung, Magdalenens Reichthum ju übergablen, endlich aang. \_\_ Die Freude nahm Oberhand, und diefe ber-\$ 2 führt'

führt' ihn, Minen seine Henrath rund aus zu entdecken. Das gute Mädchen hörte feine Reuigfeit; allein sie konnte nicht umshin, ihm im Hintergrunde des Gemäldes, das so schön in seiner Erzählung aussah', die Fehler zu zeigen. Die Sache war insdessen nach ihrer Meynung zu weit gekomsmen, als daß sie sich lange ben diesen Fehlern im Hintergrunde verweilte.

Mine batte burch ihrer Sande Arbeit fich fcon feit ber Beit, bag ihr Bater Des nens wegen die Schulanftalten aufgehoben, bennah allein erhalten. - Jest brachte fie von biefem ihrem fummerlich ernabten Ber-Dienft, von fregen Stucken etwas in den Plan jur Aufnahme, ohne fich einft barüber ein Berdienft gugueignen, und es bem Bas ter ju entbecken. Das gute Rind! \_ Der fenerliche Tag erfchien, ben Gara und Sagar jum Befuch bestimmt hatten. Der alte herr founte Diefen Mittag nicht egen nicht trinfen, er blies felbft ben Staub ab, mo er noch Stanb in bem Zimmer entbecfte. und vergaß fo fehr, baß er Litteratus mar, baß er Sol; gefpalten baben murbe, wenn es auf biefen Umftand ben Minens Dlan ans gefommen ware. \_ Er trug nicht tagtaglich Man= Manschetten; allein er legte sie, wie die Pasiores den Kragen, in die große Bibel, um die Manschetten in Züchten und Ehren zu erhalten. Diesmal nahm er ein ganz neues Paar; allein dem unerachtet mußte Mine sie ihm noch aufbiegeln, und, da sie's ihm nicht zu Dank machte, vollendet' er dies ses Werf selbst. So lang, wie des himmelsbürgers, waren die Manschetten des Herrmanns nicht; allein herrmann war auch in Wahrheit nicht werth, meines Vaters Landsmann, in dem allerentserntessen Sinne, zu seyn.

Mine hatte Tannenreiser und Kalmus in die Zimmer gestreut, und mit Wacholder gestänchert, da Herrmann eben mit den Augen seinen Gästen entgegen gelausen war. — Dies mußt' alles, bis auf das lezte Wölfschen Nauch, das sich im Zimmer herum zog — heraus; so bald Hermann wieder kam, weil es, wie er fagt', in großen Häusern nicht mehr Sitte sen, Tannen, Kalmus und Wacholderrauch zu riechen. Man sprißet, suhr er fort, die Zimmer mit wohlriechendem Baßer aus, um den Staub eben hies durch niederzusschlagen. Die Nase des alten Herrn sand, nachdem schon alles aus dem

£ 3

3ims

Zimmer war, noch so einen gemeinen und, wie er ihn nannte, Coriandergeruch, daß er durchaus Modeweihwaßer verlangte, um es auszusprengen. Mine fonnt' ihm damit nicht dienen \_\_ sie hatte gern das Grune

im Bimmer benbehalten.

Es folug die Stunde, ba er feine Gaft' erwartete, und ba man nach Ortsumffanden fie mit Grund erwarten fonnte; allein verges bens. \_ herrmann, ob icon er einen Bos ten ausgefandt batte . um ja ben boben Gas ffen weit genug entgegen fommen gu tonnen, fonnte fich nicht entbrechen, auf die Binne bes Tempels ju fleigen. Es fonnte ben bies fer Gelegenheit nicht fehlen, baß feine Unter= und Oberfleiber, obgleich er die legte burch einen Mantel von Glangleinwand in Dohnt genommen, bom Staub' angegriffen mur= ben. \_ Er batte nichts von feinen Gaffen entbecft, und bas mar febr naturlich. Wenn ber aute Mann fein bochftungulangliches Ges ficht gubor übermeffen ; fo batt' er biefe Dube fparen, und ben Mantel von Glangleinwand in fanfter Rube laffen tonnen. \_ Er mar bon unten bis oben gu beschäftiget, fich wieber ju reinigen und ju lautern, und gittert' an Sand' und Sugen, und über Leib und Leben,

Leben, wenn er mas raufchen borte. Da find fie, fdrie er, und lief und fam wieder, und lief noch einmal, und fam noch einmal wieder. Obgleich Mine, Die beute mobl Marta batte beißen fonnen, ihm eben fo oft, ale er lief und wieder fam " der Bote, nachs fdrie: fo mar er boch in einem folchen Bedankenconcurs, daß er nicht aus noch ein wußte. \_ Endlich, (nachdem er icon eine balbe Stunde rein und fauber, wie aus eis nem Schreinchen gezogen, ba fant,) ber Bote! \_ Wie ein Blis mar er fort. "Roch eine balbe Biertel Meile., auch bie balbe Biers tel Meile bielt ibn nicht. \_ Er flog. \_ Res gine, bas Sausmadchen, fdrie ibn bies: mal ben aller feiner Gil jurud, obnfehlbar alaubt' er, bag Dine ibm noch eine Frage au thun batte.

Wollen Sie, fagte fie auf lettifch, nicht ben Glangleinwandsmantel überziehen? — Reine Furie fann wutender werden, als unfer alte herr ward, und nun hatt' ihn nichts guruckgebracht, nichts —

Sie famen \_ Mine war hoffich, ohne fich wegguschleudern. Sie hatte mich vor Augen und im herzen — und der alte herr konnte nicht aufhoren, mit Gebehrben ihr

**£** 4

zu werstehen zu geben, daß sie zu wenig, viel zu wenig, thate. \_ Er, das wissen ja meine Leser, war ein Regenwurm. \_\_

Die gnädige Sara hatte so viel mitges bracht, daß Minchens wohlgemeinter Plan völlig vereitelt ward. Die hohen Gäste hatsten, bunft mich, wenn es auch nur ber gusten wohlmennenden Hand Minchens wegen, gewesen wäre, sich zu demjenigen bequemen können, was dieses gute arme Mädchen des Hausfriedens halber zum Theil von ihrem Rehgelde angerichtet batte; allein Sara und Hagar waren viel zu stolz, um sich so tief berabzulassen.

Mine hatte den Einfall, gleiches mit gleischem zu vergelten, und nichts von dem Mitzgebrachten anzugreifen; allein konnte sie's ihres Baters wegen? Er winkte so lange, bis sie nahm und aß. — Nun hatt' er zu winken aufhören können und sollen; allein er sett' es fort, und wolte durchaus, daß Mine sich den Magen verderben solte. Das that sie nicht. — Es war ein unbeschreiblicher Stolz, womit diese Untiken, Sara und Hagar, über Minen herfuhren. Daß sie nicht von den natürlichen wohlgemeinten Speisen nahmen, wurde den bepden Damen endlich zu verzeis

ben gewesen fenn; allein es mar unverzeiblich, baf fie fich uber Gottes Gaben berüber bogen, und die Rafe rumpften. \_ Gie mags Ben Minen hundertmal mit ihren Mugen, und hier und da bielt fich der Blicf auf, als ob er ein Dlatchen gefunden batte, das werth mar', ein wenig angubalten. Dies alles war Minen unerträglich. Gie burfte nicht hundertmal auf : und abblicen , um biefes Baar vollig ju überfeben, und ihre Ueberles genheit ju fublen. \_ Die Bittme Gara that einige Fragen an fie. Womit fie fich bie Beit vertriebe ? Db fie einen Liebhaber batte ? Db fie auch die Ruche verftunde? Ungufeben, fette fie bingu, ift es nicht. \_ Thre Bande find fo fuchenrein, als einer Dame vom Stans be. \_ Richt mabr, liebe Dene? \_ Dene enthielt fich aller Fragen; allein man fonnt' es deutlich bemerfen, daß fie fich folche in befter Korm Rechtens vorbebielt. Ihre Stuns be hatte noch nicht gefchlagen. \_\_\_

Das abgebohnte Clavier brachte die hohen Gafte auf die Mufit, und die gnädige Sara auf die Frage: ob Minchen mufifalisch ware? Mine beantwortete diese Frage mit der ihr eignen Bescheidenheit. \_\_\_ Obgleich die hohen Gafte keinen Beweiß, in wie weit

2 5

fie

sie musikalisch sey, begehrten; so bestand doch "der alte Herr darauf, "Mine solte singen und spielen. da er es seinen hohen Gasten so nahe legte, bestanden sie auch darauf; denn eine Bitte war es noch lange nicht. — Etwas bestanntes, sagt' er, denn er wußte wohl, daß ein Präludium, wenn es Hand und Fuß haben solte, ben ihm vierzehn Tage zuvor bessellt werden mußte. — Mine sang und spieltte, weil sie singen und spielen mußte. — Es war indessen seine Dedication an die hohen Unwesende. Wenn diese Damen Gefühl geshabt; hätten sie wohl den Vogel im Bauer gehört! Indessen hatten die hohen Gäste wesder so feine Ohren, noch so seine Herzen. —

Dene hatt' ein Paar Strahlen der hofs nung auf den alten herrn fallen laffen, die ihn entzuckten.

Uebermorgen erwart ich meinen Sohn, fagte die gnadige Sara zum herrmann, fie werden doch so gut senn, und zu und kommen. Minen suhr es in alle Glieder. Mir war es, wie sie schreibt, als ob Sara hinzussehen murde: bringen Sie ihre Tochter mit. — Ihre Befürchtung war vergebens. Der Stolz ließ diese Bitte nicht zu.

Noch

Noch ein Paar Blicke von oben bis unten, und dann wieder von unten bis oben,
ohne daß der Blick Minen die Ehre that, irgendwo zu weilen, und nun — Gott bes
wahre Sie, mein Kind! — Ein gewöhnlie
ches Compliment. Mine schreibt: "Mir war
"es als hatt' ich gesagt: vor solchen Leus
"ten — ich erschrack; allein ich hatt' es
"nur herzlich und von ganzer Seele gedacht,
So ward hier, und so wird jederzeit, das
Geseß erfült: Unrecht straft seinen eigenen
Herrn.

Der alte herr war in Seelenangst, auf welche Art, ohne sich zu viel herauszunehsmen, er die gnädige Wittwe in den Wagen bringen solte. — Endlich legt' er hand ans Werk. — Mit Denen ward er geschwinder fertig. Sie hatt' ihm Muth und Leben einzgestößt. — Er wolte durchaus zu Pferd' und den hohen Gästen vorreiten; allein sie versbaten es, der üblen Nachrede wegen, und also begnügt' er sich, sie wieder bis auf die Stelle zu begleiten, wo er sie entgegen geznommen. —

Froh fam er zu Minen; allein bies fonnte bie Strafpredigt nicht abwenden, die er ihr hielte, viel zu wenig, viel zu wenig fich ges buckt, buckt, gefungen, gespielt und gegeffen ju has ben. \_\_

"und wie gefalt dir,, (diefe Frage außer allem Zusammenhang) "wie gefalt dir "Dene,,?

wie fie mir gefalt?

da sie meine Mutter werden soll \_\_\_\_ "das if sie schon, unterbrach er Minen, wesen ber Paar Stralen von Hofnung, die sie auf ihn geworfen hatte, "so ist es Pflicht \_\_\_ "diese Untwort erwart' ich von Minen.

Es ift schwer, schreibt Mine, fehr schwer, wenn man eine fo gute Mutter gehabt, einer Dene als Mutter zu hulbigen, und ware bas vierte Gebot nicht —

Der alte herr verfehlte nicht, ber Einsladung der gnädigen Sara gemäß, sich ju rechter Tageszeit einzusinden, und wer hatte das gedacht? Der herr Sohn der Madam Sara war kein andrer, als der herr v. E., der französische Curländer, welcher kricchend und stolz, für und wider sich, und gewis auch Freund und Feind eines jeden Menschen war, je nachdem es die Umstände gaben. — Der Alfse

Affe mit ben Salbstiefeln! Der alte herr fand ihn schon, ba er ankam, und machte taufend Umftande, daß er ihm nicht entgegen gefommen!

Der Teufel, herr! mo haben Sie miffen fonnen, daß ich fommen murde ? \_\_\_

Die gnadige Mamma! \_\_

Wir waren benm herrn herrmann, ich und Dene, sieng die gnadige Mamma an. Dank herr herrmann für alle erzeigte hofflichkeiten! — Für den schönen Sang ihrer Tochter! das ist wahr, herr herrmann! Sie können sich was auf solch eine Tochter einbilden. Ift es ihre rechte Tochter? Ein habsiches Maochen! Nur scheint sie mir die Finger nicht in kaltes, nicht in warmes, Wasser zu siecken. — Ihre hand fast sich wie Atlas an.

Da war unfer Unkömmling wie ein Geper auf die Taube. \_\_

ma, die nicht falt und warm vertragen, die fich wie Utlaß anfassen lassen, wenn find Sie zu hause, Derr herrmann?

Wenn Emr. Sochwohlgebohrnen befeh-

Ich will meiner Mutter nicht die Ehr'allein laffen, fie besucht zu haben: benn in Wahrheit, es fann fein Mensch ein größerer Liebhaber von einer schönen Sand, oder von der Musit seyn, das ift bennah' einerley, als ich.

Die Wittme v. E. (ich habe fie lang genug und bis zum Ueberdruß meiner Lefer Sara genannt,) macht' ihrem Sohn Borwurfe, daß er fie fo lang auf fich hatte warten laffen. Dein Brief aus Konigsberg —

Schönste Mutter, (Frau von E. hörte dies gern,) ich fand in Königsberg noch dies und das, und Sie wissen wohl, wenn man dies und das findt; so kann man so geschwinzde nicht. — Wir wissen das dies und das, woben Herr v. E. in und um Königsberg, vor seiner Kückfunft nach Eurland, noch zum Kitter zu werden den Beruf hatte; nicht zum irrenden, denn hiezu hatt' er keinen Unsfab. —

Deine Mutter aber hatteft bu über bein Dies und Das nicht vergeffen follen, fagte

die Frau v. E. \_

Bergeffen! Schonfte, vergeffen! \_\_ Roch unterwegs traf ich ein hubiches liebes Kind, und fagen Sie felbft, wie fann man eine icone Gegend Gegend feben, und nicht weniaffens barauf athmen? und fich freuen, daß man athmen fann? Die gnabige Bittwe hobite febr tief Athem, und ward burch biefe und bergleichen Unterredungen, Die alle ergaben, baf Serr b. E. ein großer Berebrer von fconen Gegens ben mar, jur eigentlichen Materie gebracht. Du weißt, mein Rind, fieng fie an, mas bein feliger Bater megen ber Fraulein G. noch ben feinen Lebetagen berichtiget. \_ Du meift. baf bein Berg und beine Sand vergeben find. und wenn bu diefe Gegend, die bir bald eis genthumlich jugeboren foll, mehr in Ermas aung gezogen , ich wette bu batteft beine Duts ter nicht fo lange warten laffen. \_\_ Im Tes fament benft' er an biefe beine Berlobte. melde bich mehr liebet, als du bir borftellen fannft. Gein legter Bille figet feft, bier nahm fie ibren Gobn, um fic mit ibm Dies fes Teffamente megen, gur vertraulichen Uns terrebung einzuschließen. \_\_\_ \_

herrmann batte Gelegenheit, mit feiner Dene eine gleich vertrauliche Unterredung ans juftellen, ben ber es bennah bis jum B. gestommen ware. Es war diefes im eigentlichen Sinn für herrmann ein Schäferfinndchen — benn er liebte, er liebte brennend — nicht Denen,

Denen, sondern das liebe Jhrige, und davon solt' in dem gegenwärtigen Stündchen gehansdelt werden. — Es siel sehr auf, daß die Fran v. E. sich mit ihrem Sohne, nicht seisner Heprath wegen, eingeschlossen. Diese diente nur zum Borwand' und Ueberrock: Dene war die Hauptrolle. Herrmann empfand den glücklichen Borfall, daß sich die Fran v. E. und ihr Sohn paarten; denn wo ein vertrantes Paar sich sondert, da giebts mehr. —

Sehen Sie nur, herr herrmann, fieng Dene an, es ist ben alledem eine eigene Sasche mit dem Testament, ich bin mit der gnasdigen Frau wie getraut, wir können es nicht, der Tod foll uns scheiden.

Das bacht' ich, fagte herrmann, hatte nichts zu fagen. \_\_

Ein Testament! \_\_

Eine Chescheidung! \_\_\_

recht, lieber herrmann. -

(herrmanns hert fieng biefen Ballen, und freute fich, wie fich ein Kind freut, wenn es ben Bale ten gefangen bat.)

nun, meine Englische? -

Aber die Scheidungeffrafen?

Das ist zu machen. — 1111 1111 mie?

Und wie? Gie giebt Ihnen ein Jahrlie ches, fo lang fie leben. —

Wenn fie will. \_\_

Gie muß wollen.

Wenn ich zur Scheidung Anlaß gebe? Wenn auch! \_\_ im herzen glaub ich fiehe fie nicht ungern \_\_

Daß ich gehe? — Dies ift auch meine hofnung. —

Bu ber Meinigen gehört mehr. \_\_ ...

Sie, meine Englische \_

Lieber herrmann, ich dacht' eben bran. D wie glücklich bin ich!

Sch bacht' eben, wenn die Fran v. E. biefe Benfion nur auf meine Lebenszeit verjedranft, fo murben meine funftige Erben \_\_\_\_

(Sieben hatte bem herrmann ungft und bange werden konnen; indessen deutet' er diese Erben, wie es auch wohl gemeint zu seyn den Auschein hatte, auf sich.

Denglische, o gutigste! Sie denken auch nach ihrem Tode. \_\_ (Er weinte, benn bas dweiter Th. !! ward ward ihm nicht schwer. Ein Mensch, wie er, hatte benm Wort Tode heulen und gahns flappen sollen; allein es waren diese Thränen, wie alles an ihm war. Seine Empfindungen waren Kunst. Sie ergossen sich nie, sie wurden nur durchs Druckwerf getrieben. Er hatte beydes Lachen und Weinen in einem Behältnis — wie man wolte, wolt' er mit. —)

D, den werd ich, ben werd ich nicht überleben!

Dene, welcher unfehlbar der felige gnas bige herr benm Ueberleben einfiel, fieng auch bitterlich zu weinen an. herrmann deutete dieses auf sich, und umfaßt ihre Knie und \_\_ da hörten diese Turteltauben die zuruckstommende Frau v. E. und ihren Sohn, das Testament in der hand.

Jedes, Dene und herrmann, giengen in ein ander Fenster. Es hatte sich schon jedes etwas falt gewordenes Theewaser aufs Schnupftuch gegoßen, um besto grundlicher alles zu verwischen.

Herr v. E. wandte sich, da er zurückfant, bas Testament noch in der Hand, zu Denen — da find ich, liebe Dene, sieng er an, eine narrische Clausul. — hat der Teufel je so

was gehört, zwey Frauenzimmer sollen sich verheyrathen! — Sie haben mir nie was boses gethan, liebe Dene, und noch bey meines Vaters Leben, wo sie im Hause was galten, hab ich alles Liebes und Gutes, es versteht sich in allen Ehren, von ihnen genoßen; — allein so weit geht die Erkenntlichkeit nicht, und so nah sind wir mit ihrer Erlaubnis nicht verwandt, daß meine Muteter eine Person im Haus' ertragen solte, die ihretwegen gar nicht ins Haus kommen sollen. Sie verstehen mich doch, Dene?

Dia, fagte Dene. \_\_

Gie haben alfo ihren Abichied. \_\_

Fran v. E. ohne daß fie fich eben übers eilen durfen. \_\_\_

Berr v. C. beute, morgen, übermors

Dene, und wegen meiner treugeleiffeten Dienfte?

Frau v. E. fab' ihren Cohn an, als ob fie fagen wolte: hab' ich es nicht gedacht? \_\_

Berr v. E. Es wird fich finden \_\_\_

Frau v. E. die berglich froh war, daß fie Denen fo auf gute Manier, ohn' einst eis nem Rechtsgelehrten desfals zu beichten, los u 2

war, fiel ihrem Sohn ins Wort: \_ Dene foll nicht drunter leiden! \_ Wir werden darüber eins werden! \_

Dene fuste der Frau v. E. die hand, und dem herrn v. E. desgleichen, und fo war alfo herr v. E. ein treflicher Executor testamenti.

Herrmann erzählte diese Geschichte, da er heim kam, seiner Tochter Minen. — Denn er war außer sich. — Kein Stein des Unstoßses mehr auf dem Wege zu Denens Herzen — aber, ein großes Uber, blieb ihm im Herzen stecken, weil es noch nicht berichtiget war, was Dene zum Abtrag haben solte. Minen ergrif eine große Ungst. Sie hatte beständig Uhndungen. — In dem Augensblick, schreibt sie, da mein Bater den v. E. aussprach, noch eh' er ihn aussprach, wust ich, daß Herr v. E. zu uns kommen würde, nur wer er war, wußt' ich nicht halb, nicht ein Viertel.

Den achten Tag, fo lange hatte fich herrmann wegen fleiner podagrischer Unfalle, Die ihm fehr ungelegen kamen, ju hause geshalten, langte herr v. E., wie er schwor, ber Musik wegen, an, und neben her zu feshen, wie herrmann sich befände. Mine that

that einen heftigen Schren, da sie den herrn v. E. sah. Er aber, nachdem er sie durchs Glaß betrachtet, fand sie aller allerliebst \_\_ und das fagt' er ihr so ohne Rückhalt, als ob sie zum Rauf stünde, wo jedem Borbenzgehenden fren stehet, ohne Umständ' allerliebst zu fagen. \_\_

Es blieb ben btefem allerliebst nicht. Gie war im Reglifchee, und ba fant er bas Band am Bufen fo febr ber Sabregeit angemeffen. baß man es nicht beger in Daris batte mabs Ien fonnen. \_ Er pactte feine bren Glafer, (burch alle bren batt' er fie gefeben,) ein, und ichien es bagu angulegen, Dinen mit feinen leiblichen Mugen ju erreichen. Er mar fertia, fie in nabern Quaenfchein gu nehmen. Da nahm Mine ibre gange Gewalt im Aug gufammen, um ibn gur Erbe gu feben. \_ Er fühlte biefen Blick, obaleich er ein aanges rundes Jahr in Daris gewesen mar, und er fam wieder gurucf, ju feinen bren Glafern, und jum Allerliebft. Bon biefer Stelle batt' ibn bas Auge ber Tugend felbit nicht weablisen fonnen. \_ Mine batte nichts mehr nothig, als Diefen Zwitter von Frangos und Eurs lander ju feben, um ibn unausffehlich gu finden. - Gie wurd' über ben erften Sterb= 11 3 lichen

lichen mich nicht vergessen haben. Sie war ganz mein. Sobald sie diesen Gerken geseshen batte, sahe sie, was sie oft gesehen, baß ihre Uhndungen nicht immer trafen. — Ein Geck dieser Urt kann nicht schwer zu entsfernen seyn, dachte sie, und in Wahrheit sie dachte sehr richtig, denn mich dunkt, nichts ist einem jeden gutdenkenden Mädchen leichster, als einen Stuger, der ein Jahr in Paris gewesen, auf seine Gränze und zu seinen dren Gläsern zu bringen — ich weiß wohl wer unverschämter ist.

Es ift mir unbefannt, ob meine Lefer schon einen curschen Franzosen gesehen haben! Werth zu sehen ift er! Franzos und Eurlander reimen sich, als Chapeanbashutchen und Stallmeisterstiefel, als Sonnenschirm und Jagdtasche.

Ich habe schon die Shre gebabt, ben herrn v. E. als meinen Nebenbuhler zu prafentiren, und jest fennen ihn meine Lefer noch oben ein.

Herr v. E. konnte nicht ein Ange, oder eigentlich ein Glaß, von Minen laßen. — Er war außer sich, steckte die dren Gläser an ihren Ort, und kam wieder an das der Jahreszeit so angemeßene Band am Busen,

das man in Daris nicht beffer mablen fons nen. \_ Mine warf ibn auch wieder mit eis nem Blid ju Gottes Erdboben \_ ben Elen: ben' ber nicht werth war, daß ihn die Sonne befcbien. \_ Dem Ruß gum Abfcbiede marb ibr fchwer zu entgeben, fie entgieng ibm zwar; indeffen fiengen ihre Uhndungen wieder ihr Recht zu bebaupten an. \_ Serrmann felbft fchien Die Frenheiten, Die fich Berr b. E. berausgenommen, ju mifbilligen. Diefen Schein bedicirt' er indeffen blos Minen bin= ter bes herrn v. E. Rucken. \_ Uebrigens verftattete bas Bodagra bem herrmann nicht, fo bart er fich gleich ftelte, ben herrn b. E. fo weit ju begleiten, als feine Geburt es mit fich brachte, und wegen biefes Umftans bes fonnt' er nicht aufhoren , um Bergeihung au bitten. \_\_

Schon ben folgenden Tag ward herrmann zur Frau v. E. gebeten; allein er konnte von diesem Nuf erst den britten Tag Gebrauch machen. — herrmann war noch nie so bitterbof' aufs Podagra gewesen, als diesmal.

Har v. E. hatte bennah, wie er fich ausbruckte, ben Berftand über Minen verloren! — Dazu, glaub' ich zwar, wurde we-Hania nig erforderlich gewesen seyn, weil er gewiß keine große Summe zu verlieren hatte; ins bessen sahe man aus allem, daß, so bereiset er gleich war, er selten eine so schöne Gegend, als Minchen, gefunden, obgleich er ein ganz zes rundes Jahr in Paris gewesen.

Da er ohne und mit den brey Gläfern gesehen, daß Minchen kein bonum vacans, (erbloses lediges Gut,) woben der Died gals genfren stehlen kann, sondern zu tugendhaft wär', um sein aller Allerliebst zu beherzigen; so fand er nöthig, einen andern Weg einzusschlagen, und diese Festung, nach seinem Ausdruck, die nicht im Sturm übergieng, durch List einzunehmen.

Nachdem ich das Teffament, fieng er an, genau erwogen, find ich Ihre Scheidung von Denen so leicht nicht, gnabige Mutter, als zuvor.

(herrmann und Dene gegenwärtig.)

Das dacht' ich wohl, erwiederte Fran v. E. in ihrer Unschuld. Ein Testament ift ein Testament. — Es ist der Wille eines Vaters! eines Gemahis! der lezte Wille — und ich glaube nicht, daß sie sich von Denen so leicht zu trennen im Stande sind. —

21122

Die Frau v. E. murde mehr gefagt haben, wenn nicht der herr Gobn Diefes Drama in Gegenwart Denens und herrmanns aufgefüh-Die Mutter fcbrieb biefen Umfand auf Die Rechnung feines Leichtfinns; allein er gebort' auf ein unmurdigeres Blatt, auf die Rechnung einer niedrigen Lift. Es mar bies fes Drama Unebunftung eines bofen Bers gens. Die Mutter blingte bald mit bem rechs ten, bald mit bem linfen Quae: allein ber Gobn ließ ben Borbana nicht fallen, bas Stuck hatte feine funf Aufguge \_ Dene und herrmann borten wie naturlich auf. Er machte bem herrmann, auf den es ben bies fer Lift angelegt war, fo bange, bag er ftes benden Rufes Minen verratben und verfauft batte, wenn er bamit dem Teffament eine gunflige Wendung geben fonnen. Dies mar bas Biel, nach welchem herr v. E. redete. \_\_

Ge mehr feine Mutter ben biefer Sache abbrach, je weitschweifiger mard er. Gein Muge lag auf ber Erde, und fonnt' alfo bem Binfen ber Frau v. E. nicht begegnen. \_ Die Mutter nahm ihn endlich ben ber Sand \_ er fußte bie Sand, und fuhr fort. Bollen wir nicht allein, fagte fie? Bar-11 5

um, fconfte Mutter, antwortet' er: os find ja unfere Freunde. \_\_\_

Seht! was ift Recht und Unrecht? Bachs in einer warmen Sand; du aber, gerechter Gott, fiehft auf alle, die auf Ersben mobnen!

Nach einem sehr ausstudirten Vortrage aller der Schwierigkeiten, warum Dene nicht das mutterliche Haus verlaßen konnte, sucht' er mit Fleiß eine Gelegenheit, den Herrmann allein zu sprechen, um ihn volslends in sein Netz zu ziehen. Herr v. E. that, da er diese Gelegenheit hatte, als ob sie ganz von ungefehr gekommen oder, wie man sagt, vom himmel gefallen ware.

Röthig hatt' er nicht, den herrmann siber Denen auszufragen; denn alles war gegendkundig; indessen sieng er von Denen, als von einer Sache, zu sprechen an, bey der man wenig oder nichts verlöre. Dies wirfte. — Er brachte den herrmann immer weiter, bis er ihn endlich so weit hatte, daß er zu allem Ja zu sagen warm war; nur Dene mußte von diesem Ja abhängen. Was meynen Sie, sagte herr v. E., wurd' ihre Tochter wohl Denens Plat vertreten? Rurz

Mine folte Dene werden. — Ein Engel, ein Teufel. herrmann nahm nicht nur den Apfel vom verbotenen Baum und aß, sondern riß noch einen ganzen Uft mit. Er danft' in tieffter Unterthänigfeit für die gnädige Berforgung, und es ward auf Treu und Glauben verabredet und abgeschlossen, daß Mine die erledigte Stelle der Dene einsnehmen solte.

Bosewichter! warum starrte nicht euer Ropf, da ihr diese Berratheren, diesen Mord, bachtet, und eure Zunge, da ihr ihn aussspracht! herrmann, deine Tochter! die Gesrechte! kannst du verrathen und verkaufen? Minen! die dir nicht mehr zugehört, sondern mir! Minen!

herr v. E. brachte den herrmann krum und gebückt zu seiner Mutter. Er trug die Sach' öffentlich vor, das heißt: in Gegenswart seiner Mutter und Denens, die nun wohl einsahen warum? Sie lächelten beyde; allein sie fanden die Sach' an sich sehr überzdacht. — Die Frau v. E. hatte nur noch die eine Bedenklichkeit, daß ehe Mine Dene würde, ihr Sohn sich mit der Fräulein S. verheprathen solte. Es ist nicht darum, sonz bern

bern barum, fagte bie gnabige Mutter. \_\_ Sie behauptete, bergleichen Dinge zu berftes ben und endlich, nach vielen 3meifeln und Muffofungen, blieb es baben, baff er fich, ebe Mine gur Frau v. E. joge, menigftens offints lich verlobt baben mußte. Ber bie Benftims mung des herrmanns ju biefem Morde fur Uebertaubung gehalten, wird jest auf Diefe Entschuldigung Bergicht thun und \_ mas bom herrmann benfen? Bu Unfange folte herrmann , bem unter biefer Bedingung fein Ja gegeben mar, Minens Ja abholen. -Dene mußt' unter biefer Bedingung B. fagen; allein biefer Dlan marb abgeandert. Berr b. E. entichloß fich, felbft in hober Perfon Dis nens Sa abzuholen \_ wenn gleich Minchen nicht ebe Dene wird, fagt' er, als bis ich verlobt bin; fo fann ich boch mit ihr ben Contraft vollzieben und ibn, um eine fefte Binoung ju baben, verfitten. Barum nicht, frug herrmann? alles frug ihm nach? Das Stratagem, bachte Berr v. E., fann nicht fehlichlagen, und bu baff bas fuße Beranus gen , Minen Ja fagen ju boren - "und .. wenn iche auch nur durche Glag boren foll. ..\_ Ber bort nicht gern Madden \_ Sas - ich will hin! --

herr

Berr v. E. machte jest einen gang anbern Auftritt, als im erften Uft. Der Rnoten war gefchurgt. Wer ben Bogel im Refig bat, bebarf feinen Bogelleim. Done ihr Band am Bufen ber Sabredgeit angemeffen gu finden, ohne Die Erclamation: aller allerliebft! trua er Minen, Die auf Diefen Untrag nicht im minbeffen vorbereitet mar, bas bewufte Brods fiellchen an. ... Bielleicht murb' ein meniger fluges Mabchen, als Mine, bren Geritt jus rucfgetreten und Bedenfzeit nachgefucht, ober mobl gar Ja gefagt haben; obgleich es an fich immer ein falfcher, ein Parifergug mar, Diefe Unwerbung felbft, und nicht burch aute Dans ner, auf beutiche Beife gu thun. \_\_ Mine fagte: Dein! \_ Ein fo ofnes Dein, ein fo fury und gutes Dein, daß herr v. E. nicht weiter bas Berg batte, auf ein Ra ben biefem bartichaligen Dadochen, (wie er es ju nennen beliebte,) ju befieben. herrmann mar ben Diefer Unwerbung nicht gegenwartig. \_ Berr v. E., ber von Minen Ja ( bies Bortipiel von Ja; benn fie folte den Worten nach Uuss geberin, Gefellichafterin, werden) boren wolte, fand fie auch fcon benm Rein. Er fußt' ibr Die Sand! \_ brennend \_

tion to time there are the form of the

Ich beflage, fagt' er, und wußte nicht von sich selbst, ich beflage meine Mutter, meisne liebe, liebe Mutter, meine schone Mutter, bie schönste, die ich kenne. Es fährt mir durch Mark und Bein, wenn mein Finger noch so leise den Ihrigen ript. Eine aller, aller, allers liebste Mutter. Der Saum ihres Kleides macht mich schon gläcklich — sein Auge resdete weiter. — Es war so unverschämt, so ungezogen, als möglich. Biele Lente glauben zwar, daß man mit dem Auge nicht ungezogen sepn könnte. — Die Pariser!

herrmann reifete mit, und fam fo balb Berr v. E. ju feiner S. abgieng, wieder beim. Er that Minen eine Frage, Die ihr burch bie Geele gieng. Bie gefalt bir ber Berr v. E., fieng er an \_ allein Dine, bie bas vierte Ges bot wußte, und auf die Frage: wie ihr Dene gefiel ? \_\_ ,als Mutter,, antworten fonnte, befaß feine Ragung auf biefe außer bem Bes biete bes vierten Gebote liegende Frage: wie ibr herr v. E. gefiele, ju antworten. Gie veraaf bieben ben Vater im Aupler, und forach fo gewaltiglich, fo judringlich, baf fie ben herrmann aus aller Raffung fette. -" Solch einen Untrag,, fieng Mine an: ibre Bunge mar feurig, "folch einen Untrag mir! "War

"Bar ich benn auch nicht einmal eines gefirs "niften eines verfleideten werth? mußte mir "benn Diefer Entwurf gang wie er mar! und "nicht einft gefrummelt bargelegt werden! "Mir! \_\_ zwar mare mir bie Bosheit auch "in ihrer garve nicht entgangen, ich batte bas "Gift auch im Wein erfannt, und wenn ich "ju fcwach gemefen, mabrich! Gottes Ens "gel harten mir den Borbang aufgezogen, " wenn er noch fo funfilich mare gewebt wors "ben! aber Diefe Dummbreifligfeit im ga= "fier! \_ Bott!, \_ fie rectte ibre Sand weit gen Simmel, um fic burch biefe Bolls macht ju ber guten Gache git berechtigen: fie fprach im Ramen ber Tugend, als ibre Machts baberin, und herrmann rang die Bande, folug an feine Bruft und verfprach, fie nicht gu verrathen, und gu verfaufen : fie nicht gu berraufchen, auch felbft \_ was fonnt' er mehr verfprechen, auch felbft \_\_ "wenn ich bruber Denen verlieren foll!,

Diese Busandacht bewegte Minen, fie fiel ihm um den Hals, fie weinte fie betete, fie versprach ihn mit ihrer Hande Arbeit zu ernahren, und ihren Bruder, der bald aus der Lehre treten wurde, zur Bensteuer zu bes quemen, um ohne Denen leben zu fonnen. Diese

"Diefe Banbe,, fie faltete fie, und fprach fo fenerlich, als wenn fie einen Eid ablegte, " diefe Sande follen Eag und Racht arbeiten .. .\_ herrmann war wirflich bewegt., 3ft nibnen ber Unterricht ber Rinber fcmer, fie "fonnen ja nicht blod ein Mundmerf, fon= bern mehr als ein Bandwerf \_\_ , Pfun, faare ber alte Berr, fo gerührt er auch war. Mine wolte das Sandwerf diefes Pfuns mes gen verreden; allein Beremann ließ fie nicht pom Ried. Sandwerf! fubr er fort. Wie fannft bu mir ein Sandwerf vorrücken? Bas hab' ich benn fur eins getrieben? Die Schneis beren an ihren Ort geffelt, wo ich boch auch fein Rleid, feinen Ueberrocf, fonbern Gas chen fertigte, bie nicht ins Auge fielen. Brufttucher und fo mas. \_ Bon Sties fein Coub, von Schuben Dantoffeln funfteln, beift bas Schuffern? Und etwas ans Thon brechfeln, beift bas Topfer fenn? 3ch war, bamit bu's einmal für allemal weißt, Steyfdmeider, Greyfdufter, Greytopfer, fo wie viele von unfern Sochwohlgebobrnen Berren, wenn fie von Reifen fommen , Sreys maurer find. Mine gab fich alle nur erfinns liche Mube, ihren Bater ju berubigen; als lein vergebens. Er fonnt' ibr bas Sand= werf werf nicht verzeihen, und bie Schule? fubr Mine fort. Auch nicht! erwiederte Berrs mann, ber nicht Commifforod effen wolte, wenn er magenverberbendes Gebacfnes baben fonnte. Du weißt, fagt' er ibr, daß wir die legte Beit jabrlich eingeschuftert haben. -(Gern batt' er biefes Wort gurucf gehabt.) \_\_\_ Du weißt \_ \_ Mine weinte. \_ Gie leis tet' ihren Bater auf Gott, ben Brunnquell aller Gnaben! Bie ein Bater fich erbarmet über feine Rinder, fo wird fich Gott erbarmen über uns, wenn wir ibn furchten \_ wenn wir auf feinem Wege wandeln, feine Rechte balten und barnach thun. Ich will Racht und Tag ju Gott empor rufen! Ich will eine Dabfcbule balten, ich will beten und arbeiten. ben Brod und Waffer. \_ 3ch will alles, alles perfuchen, mas ehrlich und recht ift, vor Gott und Menichen. \_\_ Aller Augen marten auf ben Berrn! Er giebt Speife gu feiner Beit, er thut feine milden Sand' auf, fattiget alles mas lebet, bis auf die himmelfcbreiende Ras ben. Gind wir benn nicht, als fie! \_ Mine fagte bies mit folder Buverficht, bag herrs mann ihr nicht weiter ben Borfcblag von Mund und Sandwerf nachtrug. \_\_

herrmann wiederholte fein Berfprechen langfam, bedachtig, als fcmor' er einen End, Minen zu behalten, auch wenn er Denen bruber einbufen mochte.

"Bie hatt' ich, schreibt Mine, ihm Glans, ben verweigern können! — Das Blut, bas "mir ben dieser Scene zu herzen schoff, redete "für ihn. — So weit konnt es Mine nicht bringen, daß er nicht mehr nach — zur Frau v. E. reisete. —

Wer bingebt , fagte herrmann , muß ins ruckgeben : indeffen wiederholt' er mit einem fenerlichen Gott anrufenden Blick fein Berfprechen. Es war gleich ben folgenden Lag nach feinen Bruftfchlagen, nach feinem Blick, ober, welches einerlen ift, nach feinen Schwils ren, ba er jur Frau v. E. bringend gelaben ward. Mine nahm Gelegenheit, ba fie ihren Bater auf dem rechten Wege batte, ibm unfere Berbindung fo deutlich zu machen, bag nur noch die Worte fehlten: ich bin mit Alexans der verlobt, wir find Eins. \_ Mit Kleiß ofnete fie ihm Aussichten, wodurch er Denens wegen entschädigt werden folte, und glaubte fie, wie fie fchreibt, ihn im Geiftlichen und im Leiblichen gewonnen ju haben. Go unbead a min fcbeis PERSON.

scheiben herrmann in dergleichen Fallen war; so hascht' er doch nach keiner Sylbe mehr von mir, als ihm Mine gab. Diese Bescheidens heit leistete Minen Bürgschaft für alles. — Bergessen Sie ihre Tochter nicht, sagte Mine, da er von ihr Abschied nahm, Gott wird ste auch nicht vergessen, wenn ihnen hülfe, Trost, Rath, — Noth ist. Es bleibt, erwiederte herrmann, und schwur wieder mit einem Blick. —

Um also jurudjugehen, gieng herrmann noch — und Mine war voll guter hofnunsgen, und diese gab sie, so sehr sie gleich das lange Ausbleiben bes Baters befremdete, boch noch den ganzen Tag, den Abend, die Racht, den folgenden Mittag, nicht auf. —

Da aber Herrmann auch ben Mittag brauf noch nicht zu hause kam, sliegen wieder Wolfen oder Ahndungen auf. Sie wartete noch bis Mittag des folgenden Tages, und nun war es Minen mittageklar, daß ihr Vater so viel Zeit nicht bedörfe, um zuräck zu gesen. Gegen Abend ein Brief von Herrmann! — Mine wußte schon, eh sie ihn dente, was drinn war, und meine Leser werden es auch wissen —

X 2

"ich bin frant, fomm beinen Bater feben, "benn vielleicht ftirbt er, bamit er bich "fegne. \_\_\_\_,

Das war der abschenliche Inhalt eines Briefs, den ein Mann schreiben konnte, in dessen Mark Sichtgift verborgen lag, das oft, eh' er sichs versah, aufgährte! Der mit seyserlichen Gott anrusenden Blicken geschworen hatte. — D herrmann, konntest du so mit dem väterlichen Segen spotten, und so mit dem Tode? und so mit Eyden?

Mit diesem Brief' ein sehr gemeines Fuhrwerf, um alles desto glaubwürdiger zu belägen — und die Sache desto fluglicher zu machen. Man wolte durch diesen Einfall den vorigen zu plumpen Plan auspugen, und in einem elenden Zimmer Schilderepen aufsschlagen. —

Mine schrieb fehr falt an ihren Bater, bedaurete seine Zufalle, fommen wurde fie nicht, die Ursachen mußten ihm erinnerlich seyn, sie hoff' er wurde sein Bersprechen erfullen, und hiemit: leben Sie wohl!

Diefer Brief machte bem herrmann naturlich fehr viele Muhe, um fich herauszuwinden; benn er hatt', aller feiner Betheurungen unerachtet, auf ben erften gegenfei-

Urme.

tigen Ungrif alles, alles, aufgeopfert, als les. \_ Das Wort von ber hofnung, daß Berrmann fein Versprechen erfüllen wurde, bas Dine eingestreuet batte, machte feiner hermenevtif die meifte Dube. herr v. E. fomobl, ale Dene, wolten baraus berleiten, bag er zween Serren biene. Diefer faure Schweiß ben ber Auslegung brachte ben Berrmann wiber Minen auf eine bochft ungerecht' und unnaturlich' Urt auf. Dun batt' er mit genquer Roth biefe Brieffelle gerettet und bie boben Unmefenden überzeugt, bag er nur eis nem herrn biene, und nun war ibm auch nichts beilia. Der Satan fubr in ihn. Er wolte Gift mifden, und wußt' es nur nicht angufangen. \_ Er entbedte meine Berlobung mit Minen, als ben einzigen Grund ihres Meins. \_ Die Sache ward im aangen 3us menhange genommen, und nachbem er meine Mutter und meinen Bater und mich! (Berr b. E. erinnerte fich meiner Saarflein,) in Lebensgroße bargeftellt, fo ward befchloffen, meiner Mutter Minens Liebesverftanbniß mit mir, ju entbecken, ibr einen bon meinen Briefen in ber Urfdrift bengulegen, und Dis nen alle Auswege zu beschneiben, ben Strie den fo vieler Teufel zu entfommen \_

man.

## Arme, arme Mine!

herrmann fam, um feine Rranfheit befto mahricheinlicher ju machen, und Dinen befip gemiffer ins Berberben ju fturgen, erft nach dreven Tagen, bon diefem unglichlichen Brief' an gerechnet, nach Saufe. Mine mabrend Diefer Beit ausgehalten, ift unbeschreiblich. Die erfte Beschäftigung bes herrmanns nach feiner Ruckfunft mar, einen bon meinen Briefen an Minen gu entwenden. Diefer Borpoften macht' ibm feine Dube, weil Mine von Diefer Seite nichts befürchtete. Dielleicht fühlt' ihn Diefer Umftand, ober pielmehr bie Borffellung, baß Born bie gute Sache verberben fonnte. Seine Daste mar But' und Freundlichfeit. Eine leichte Rolle für einen Bofewicht. Der entwandte Brief ward fogleich an die Beborde, nemlich an meine Mutter, und gwar in Begleitung eis nes anonymifchen Briefes verfandt.

Ich weiß nicht, ob meinen Lesern mit einem Theil des anonymischen Uriasbriefes gerdient seyn werde, womit diese Rotte Mis nen bey meiner Mutter anschwärzte, um ihr die leste Trossquelle zu stopfen. Herrmann war daben der Fänchenführer; benn oben

oben ein racht' er fich an meiner Mutter, ohne baß fie mußte, bon mannen es fam.

\* \* \*

"Da lefen Sie felbft! hochzuehrende Frau Dafforin. Sie fennen Bild und Uberfchrift - wahrlich ein unwurdiger Gobn einer fo murdigen gottesfürchtigen Mutter, Die ges nug fur ibn gebetet und gefungen bat! Go viel ift indeffen gewiß, daß er nicht der Berführer, fonbern ber Berführte fen. Retten Sie feine Geele, Die im Argen liegt, und machen Gie, baf er fie aus dem Argen giebe, und in feinen Banden trage. \_ Die gange Gegend, und borguglich die in berfelben, fo feine Predigt angehoret, gieben über ihn bie Achfein. Dan glaubt, er habe Bilheimis nen ein lebendiges Undenfen guruckgelaffen. Das wolle ber Simmel nicht! Indeffen war' aus den Borten: Mann und Weib, du und du, auf ein bergleichen im Berborgenen gebildetes Undenfen, bem Gie, hochinebrende Frau Bafforin! gewiß ben Ramen Groffind entziehen murben, nicht unficher gu fcbließen. \_ Das beft' ift, Wilhelminen \_ ben Rauf aufzufundigen, und ihr ben Sans SHISTE X A gen

gen und Burgen alles Einverftandniß mit bem herrn Sohn zu unterfagen, der in Roniges berg nichts thut, als Bilhelminen schriftlich lieben. May weiß aus ficherer hand — , Genug, ich fann nicht mehr abschreiben.

Mein Brief an Minen, den herrmann entwendet hatte, und der diesem Schleichs handel den Schein des Niechts beplegte, war wie gewöhnlich treu und herzlich. — Die Stelle:

"O! Mine, o Beib! Du biff mir wie ges "genwärtig, und alles, alles, ist mir ges "genwärtig. Denkst du auch dran, wenn "wir uns die Augen füßten, als tränken "wir sie aus, wenn ich deine hand so kest "an mein herz hielt, daß du jeden und "ben allergeheimsten Schlag drinn fühlen "konntest, den Puls der Liebe —.

Diese Stelle klammerte meine Mutter ein, und nahm fie in frommen Beschlag. Bur Seite schrieb sie "Gedenke nicht der Gunschen meiner Jugend und meiner Uebertretunsgen, gedenke aber mein nach deiner großen "Barmherzigkeit! — Ueberall, wo Beib stand, zog sie einen Strich, als zoge sie einen Borhang. —

Mine konnt' es nicht über ihr herz bringen, sich nach dem Besinden ihres Baters zu erkundigen. Er dagegen hatt' auch fein herz, an seine Krankheit zu denken. herrmanns Gesicht war ben aller angenommenen Freundlichkeit so durchsichtig, daß Mine wörtlich ihr Schicksal daraus abnehmen konnte.

Er fieng die Lobred' auf herrn v. E. mit dem Eingang an: Wir haben uns geirrt, Mine. Irren ift menschlich. Wir haben uns geirrt. herr v. E. ist nicht der herr v. E. den wir glaubten, sondern ein ganz anderer herr v. E.. Der Text der Lobrede betraffeine Berlodung mit der Fraulein S., und seine Erd = Wand = Band = Niet = und Nagels feste Liebe zu ihr.

Oft kam die Berlobungserzählung so unzeitig, daß Mine mehr als zu deutlich sehen
konnte, was diese Wiederholung sagen wolte.

— Rach einer Weile steng er an: du kannst
nicht glauben, mein Kind, wie du dich durch
deine Tugend dem Herrn v. E. empsohlen hast:
er hat zum ersten und zum zweiten mal ein
Geschenk für dich in der Hand gehabt; allein
du hast ihm so viel Achtung eingestöft, daß
er es nicht wagen dörfen —

£ 5

Ein Gefdent, warum bad?

Benm Gefchene, liebes Rind, fragt nies mand warum?

Mine fonnt' und wolte nicht, ihren Baster an feine Schware erinnern. Sie gitz terte.

Wenn sich zu seiner Zeit ein Candidat fände, der dich heprathen wolte, fuhr Herrsmann fort, er solte gewiß nicht lange auf ein Pasiorat warten dörfen. — Hat der Herr v. E. Pasiorate zu vergeben, frug Mine bitter? Das nicht; allein die Connexion der Edelleute untereinander

Wieder nach einer Beile. Magdalene wird meine Frau! Das war nicht der erfte Blit, der Minen durchs herz gieng. — Meine Frau! wiederholte herrmann: ob du aber ihre Tochter werden wilft, hångt von dir ab — die alte gnådige Frau will dich — du folft nichts mit der jungen herrschaft zu thun haben. herr v. E. heprathet, das weißt du doch?

Ja, fagte Mine, ich weiß \_\_

Wieder nach einer Beile. Er wit, wenn bu verlangft, noch herfommen und

fich wegen feines Antrages ben dir entschuldigen, den er dir fehr unzeitig gethan. Seis ner Mutter fam diefer Antrag gu.

Ich folte benten, fagte Mine und dann wieder nach einer Beile: er fieht feinen Fehler ein. —

Mit, ober ohne Glaß, erwiederte Mine fo bitter, fo Lodes bitter, baß bas weife hofmannchen gang aus dem Concept fam.

Mine war in einer schrecklichen Situation. — Sie fagt', ihr Plan mar', ihre funftige Stiefmutter zu ehren, nie murbe fie in ben hof, mein Leben, sette fie fehr lebhaft hinzu, und meine Ehr' ift eins!

"So,, fagte herrmann.

Sa, Bater, fagte Mine. \_

"Und weißt du auch, Er wolte zu broben ansfangen; allein eben zu rechter Zeit fiel ihm feine Mast' ein, er begnügte fich baber großmuthigft, Minen ben Bettelftab, Elend und Berachtung, zu prophezeihen.

Arme Mine, ebel unglückliches Madchen! Ich empfinde, was du empfandeft, und dorft' ich boch nicht erzählen, was Minen fehr natürlich noch weit unglücklicher, noch bedausrenswürdiger machen mußte.

Dies verfolgte unglückselige Madden entschloß sich in ben Urmen meiner Mutter eine Frenstadt zu suchen. Sie war aufs auferste gebracht. Es schrieb an fie. Den Brief hat Mine mir nie gezeigt. Es ift beine Mutter! schreibt die Poldfelige, und macht einen

Ehe fie aber diefen Brief abschicken konnte, fiehe ba! ein Brief von meiner Mutter an Minen. Die Burfung bes Uriasbriefes und feiner Beylage. Diefer Brief fieng fich an:

"Es will verlauten, baß Gie meinen "Cobn verführet batten und noch verführen ...... und icon biefer Unfang lebret, baß meine Mutter bem Uriasbriefe feine Schliche abgemerfet und ben Berfaffer fur bas, mas er mar \_\_ einen Schwarzfunftler, gehalten. Sie glaubte fein Sofuspofus vom lebendigen Undenfen nicht; allein anstatt baß fie ber verfolgten Mine, ihrer fo moblgerathenen Schwiegertochter, bie Sand geben und fie in Sout nehmen follen, was that fie? Gie verschwieg diefen gangen Borgang meinem Bater! und wenn ich ihren Brief gang meis nen Lefern mittheilen folte; murd' ich ber Uch= tung ju nabe treten, die ich meiner Mutter Schuldig bin. Gie ließ Minen, aus befonderer Dilbe, Borguge; nur ben fonnte fie ihr nicht

zugestehen, die Frau eines Passors, und die Schwiegertochter einer so ahnenreichen Passorin zu werden. Es ware nicht das erstes mal, schreibt sie, daß ein Cavalier ein ars mes Mädchen geheyrathet hatte, sie wünschte, daß aus Scherz Ernst, und Mine die Frau v. E. würde: "benn unverhoft : setzte sie hins zu : fomint oft :

Ein Paar Stellen muß ich ohngefurge geben:

"Es mare Stant fur Dant, wenn Gie " bie Rachbardrechte fo gewiffenlos aus ben "Mugen fegen, und meine grauen Sagre fo "mit Schimpf und Schande bingb ins Grab "bringen wolten. 3ch habe etwas in Bris "ginali gelefen, auf beffen Dechnung eine graus " geworbene Stelle meines Sauptes gebort. "Ich weiß bie Minute, ba fie grau marb. "Gott verzeih bem Urheber Diefes etwas in " Originali bie graue Stelle auf meinem " Saupte. \_ Laffet alles ehrlich und ordents "lich zugeben, bas, bacht' ich, hieße wohl "ziemlich flar und beutlich, Die Lochter eis "nes noch gu bezweifelnben Litterati fonne .. meine Schnur nicht werben, \_ 3ch habe "fcwar; auf weiß, und verbitt' alle Sprunge "burch einen Reif; alle Runfiftucte ber Ents , fcbule

"fculdigung, und fur; und gut, alles und "jedes gur Untwort, die ich, fo warm als "ich fie erhalte, jurudfenden merde. 36= "ren Bufpruch muß ich noch aus einer Ura "fach mehr verbitten, auch felbft, wenn Gie an ber Sand meines Cobnes famen, murd' "ich fur benbe uber Feld gegangen, und "nicht ju Saufe fenn. Go mas fann nicht "gefchlichtet, fonbern muß gerichtet werden. "Ungern bab' ich an Gie gefdrieben; allein "um nicht Del gum Feuer gu giefen, und "das allgemeine Gerebe noch gemeiner zu mas "den, bas ohnehin ichon in fliegende Blats ter ausartet, wie eine Raupe in einen "Schmetterling \_\_ blos barum Diefer Brief, "ber erft' und ber lette \_\_\_

"Seing bet' und geh auf Gottes Wegen,
"verricht das Deine nur gerren!
"vertrau des himmels reichem Segen,
" und er wird jeden Morgen neu;
" denn wer nur seine Zuversicht
" auf ihn sest, den verläßt er nicht. — —,

Da war nun Mine von aller Welt verlagen! Diese Gerechte! das schwarz und weiß, und bas allgemeine Gerede, und das etwas in Originali, auf dessen Nechnung eine graus gewordene Stelle gehörte, die Gott dem Urs heber heber verzeihen solte, waren Minen unbes greisliche Dinge; — allein die Hauptsache war desto begreislicher. — Mine that ihren Mund nicht auf. — Zu meinem Vater sich zu wenden, hatte sie kein Herz. — Es siel ihr ber Ueberfall im Wäldchen ein. — Dieser hatte ben Minen etwas zurückgelassen, was sie hielt — sie wolte schon; allein sie konnt' es nicht vollenden, o! liebe, liebe Mine, warum nicht? —

Alls ich einem meiner Freunde aus freper Sauft meinen Lebenslauf ergahlte, und an diese Stelle fam, ben der ich ihn fragte: haben Sie das von meiner Mutter gedacht? antwortet' er: ja, Freund; benn fie konnte

buchftabiren, mon nodost- mai so,hit

fie fette ihren Casum, und war fromm.

Db mein Freund recht gerichtet, mos gen meine Lefer, nicht hier, fondern über ein fleines beurtheilen.

herr v. E. kam jeden Sonntag' in unfre Rirche. Mine fah ihn nicht an; allein er fahe fie, und wie er fahe? bas wissen wir schon. Er verlobte sich wirklich mit dem Tesstaments Fraulein; ben Sonntag darauf war er in unstrer Kirche mit ihr, und trieb die

Sache so weit mit Minen, daß alles das Kirschengestühl, wo herr v. E. saß, und Minen, in einer Reihe ansahe, so, daß mein Bater selbst ein paarmal ein Wort zweymal fagen, und ein andres lang ziehen mußt', um sich auf daß folgende zu besinnen. So sehr ward er gestöhrt! Mine hört', indem sie aus der Rirche gieng "der Braut im Gestähl drückt' er "die hand, und von Jungser Minchen läßt er "fein Auge, was ist besser hand oder Auge?

Herrmann ward in diefer Berlobungszeit mit keiner Ladung beehrt; allein daß er mit dem Herrn v. E. in Berbindung war, ergab sich unter andern daraus, weil sie hausig Briefe wechselten, weil verschiedenes in die Rüche kam, wovon aber Mine keinen Bissen as, und weil herrmann so gefällig gegen Misnen that, daß sie sich vollständig überzeugte: es gieng' etwas vor.

Sie hatte schon oft an ihren Bruber in biesen herzenenothen geschrieben; jest schrieb sie dringender, und Benjamin kam. Seine Ankunft konnte bey herrmann um so weniger Berdacht erwecken, da er selbst verlangt hatte, daß sein Sohn zur Schicht und Theilung kommen solte. Es ift unaussprechlich, wie sich Mine freute, ihres Geliebten Gevollmachtigten,

tiaten, ihrer Liebe Zeugen, ihren Benjamin ju feben. \_ Gie fonnte fich nicht guruchal ten, Diefe Frende vor den Ungen des Baters aufflammen zu laffen - Schon, wie ein Opferfeur !

Mine entbecft' ibrem Bruber mehr, als fie gu fcbreiben im Stande gewefen, und Benjamin fannte fie faum wieder: fo febr batte fie fich verandert: arme, arme Dine, rief er, und fab fich um, ob es auch herrmann ges bort batte. - Die ungewohnlich farte Correfpondeng ibres Baters mit dem v. E. fiel benden ju beutlich auf. 3mar giengen alle Briefe: Un bie

Sochedelgebohrne Ehr und Tugend belobte Jungfer Magdalene -

bienfifreundlichft

inbeffen fcbien fie nur überhaupt bas Reigenblatt gu fenn. Bald, fcbreibt Dine, batt' ich hofnung, es murd' ein Ende gewinnen, daß ich's fonnt' ertragen, bald verlobr ich ben legten warmen Tropfen Muth \_ und ich gittert' über Leib und Leben. \_ Go gieng es auch bem Benjamin. \_\_ Done bag biefer feis ner Schwester faate, (wer weiß, ob fie's aus gegeben batte?) entschloß er fich, ba Berts 3weiter Tb. mann mann einen guten Nachbar befuchte \_ (noch ward er nicht zum herrn v. E. beschieden,)

das Pult zu öfnen, und eine handvoll Briefe zu nehmen. Er rief seine Schwester "lies,, sagt' er. Sie konnte nicht weit kommen. Es überfiel ste eine Ohnmacht, nach wenigen Reis hen. Meine Leser sollen einen Brief ganz les fen und eine Antwort ganz.

Brief des v. E. an Berrmann.

Berr! fie follen nicht Denen haben und menn ich Denen felbft beprathen folte. 9ch felbit! bort der Berr! wenn ich fie felbit folte. Ihr frummer Budel und ihr Sandedruck macht es nicht. Fur mas ift mas! 3ch bin Cobn, und will bas vaterliche Teftament aufrecht erhalten. Das will ich! ich will bas! Der Berr fcreibt nicht bin, nicht ber! nicht gebauen, nicht geftochen. 3ch muß wiffen, woran ich bin; benn ich liebe ibre bilbichone Tochter jum Entfeten. Unter uns gefagt, ich bent auch nicht, baß Gie ihr Bater find. Minchens Mutter mirb fonder Zweifel fo bildichon gewesen fenn, wie bie Tochter noch ift, und beffen Gebeine mogen fanft ruben, ber ben Weg mit ber Mutter gieng, ben ich, wenn ich lebe und gefund bleibe, mit ber Tochter geben will. \_ Das Mab= Mabchen bat Berffand, wie ein Engel, ober befer, wie ein Teufel. Gegen mich ift fie ein Teufel. Damit Gie, heber Berrs mann, fich alles guruckerinnern, worauf es ben ber Sache anfommt; fo bitt' ich ia nicht zu vergeffen und zu verfaumen, Minchen alle zwolf Stunden, und wenn es auch bfter mare, ju fagen, bag ich beprathe und zwar aus lichterlober Liebe. Gie wiffen es anders, lieber Kreund! allein Dine braucht es nicht anders zu wiffen, wenn ich nicht mufte. \_ Es ift wenigftens ein gebnfaches Dig, das eilfte fag' ich feinem, ale Ihs nen, menem vertrauteften Freunde! 96 babe Meifeschulden, und im furgen werden ein balb Dugend A Datos eintreffen. Ges ben Gie nur, lieber herrmann! um fie recht bon meiner ehrlich und redlichen Ubs ficht ju überzeugen; ich will das Teffamentes fraulein und Minchen gu gleicher Beit, mit einer Rlatiche zwo Rliegen. - Sagen Sie felbft, wie mir ben ber Erau gu Muthe fenn mußte, wenn ich nicht auf den Eroft ibres Engele rechnen fonnte. Ihr gutes Berg wird mich nicht vermahrlofen. Alle Melt bat Solg zu Diefem Brande gelegt, und nun verbrenn' ich in biefer Rlamme. 3ch weiß alle

alle Rebler ben diefer Cache: benn fonft ware Dine fcon mein \_ ihrer floifchen Tugend unerachtet, Die eben fo menia, wie bent ju Lag' irgend eine Reffung, Stich balt. \_ Wir leben in überwindlichen Beis ten. \_ 3ch fniriche mit ben Babnen por Liebe und bor Wuth, daß ich fo fcblecht ge= fpielt habe. Wenn meine Mutter Minen ben Antrag gethan, batt' ich gewonnen Spiel gehabt; allein alebann fonnten Sie, Freund! ihre Runft nicht zeigen, alles wieber in Ordnung ju bringen. Rurg, Berr! fo mabr ein Teufel in ber Boll' und ich ein Cavalier in Curland bin, bas ift viel gefagt, Dene ift nicht die Ihrige, wenn Minchen nicht die Meinig' ift. \_ Eine Sand mafcht Die andre. Wird aber Mine, Dene; fie verfteben boch beutsch? fo follen Gie von meiner Mutter, nemlich von ihrem Witts wengehalt, von Teffaments megen, fo lange Dene lebt, und wenn Dene eber als Gie firbt, noch fo lang Gie leben, achgig Thas ler Albertus baben. Gelt! bas fcmedt! Lufer bem geb' ich Ihnen ein fur allemal noch zwenbundert Thaler Albertus, fobalb Minchen fich jum Biele legt. \_ Die Rinder fol-Ien als beutsche Leute gezogen werden, wie mein

mein feliger Bater Denens Rinder gezogen bat. Um bie Gach' ihnen gang und auf ein Saar beutlich zu machen: ich verlange Die nen nur ber, und Gie baben die Wette jum aroften Theil gewonnen. Es mußte mit bem Reu'rspenenben Drachen gugeben, wenn ich nicht Minchen bewegen folte. \_ Rur ber . herr Magiffer! und bas llebrige wird fich finden, wie eine auswendig gelernte Dres biat. Benn Minchen fich weigert, wie fich ein Uft weigert, wenn man Riricen pflucken will: ein bundert funfzig Thaler 2116., wenn Sie nichts boren und wiffen will und boch herfommt, bundert Thaler 216. und bald vergeffen! Dug man boch dem herrn alles ju Bachfel fcneiben! \_ \_ Die Rrufte fann ber Berr Brautgam nicht vertragen, barum Rrume, wo nicht gar Dappe. \_ Ge nug, wenn Gie fich alle Dub', es verfteht fich all' erdenfliche geben, Minen zu beques men, und man bennoch Dein fcbrent, und weint und flagt; ift noch ein Mittel. 3ch bente boch, Gie miffen mas ein Cavalier in Eurland vermag? und bag er wie Ronige lange Sande bat? Drep verfcwiegene Rerls ju Sand und Spannbienften, find auf einen Winf bier, und bort und ba. \_ Das befte måre. mare, fle brachten Minchen ber. \_ Schlas gen fie vor . mas fie vor gut finden , fparen Sie feinen Rleiß. Much auf den Rall ber bren bandfeften Rerle, funfzig Thater 216. und in allen Rallen, mo nur Mine ift, auch Dene. Sonft aber, bol mich ber Teufel, nicht - ewig nicht! - Der Berr foll wies ber feine Rlippfdule balten, und feine Rnach wurft effen, und Rofent bagu trinfen. Go mas von Minchen trift man nicht fo leicht. Sich bin nicht etwa in fie verliebt; ich bin in fie verrückt, und das fommt wohl zum groß: ten Theil, weil ich eben Brautigam bin, und ben verliebten fpielen foll. Gine vers Dammte Rolle! Ben einer Braut, Die mir fo unertraglich ift, und die mir noch uners träglicher mare, wenn ich nicht eine Dine batte, ben ber ich mich erholen fonnte. Dis nen gehört alles, mas ich ber Teffamentes braut fag', und mabrlich ich murd' ihr nichts fagen fonnen, ich murbe vergeffen, mas bers liebt fenn und verliebt thun biege, wenn ich Minen nicht gur Uebung batte. Aber Dis nens Tugend? \_ 3ft fo etwas Engend, fo ift menig auf ber Welt \_ bol mich ber Teufel \_ wenig! \_ Ich fcwore nur fur Eva, weil Niemand als Abam ba mar. \_ In Daris Paris und andern Orten effen die Schafchen aus ber Sand. Dur gang gulett in Ros nigsberg bab' ich Ihnen ein Dabchen \_\_ mundlich mehr! Ginen fo langen Brief hab' ich, feitbem ich fcbreiben tann, nicht gefdrieben. Bar Minchen nicht ber Inhalt; fo mußte mich ber Teufel plagen, fo viellgit fdreiben. Das Teftamentefraulein foll ben meiner Geel feinen über feche Reiben befigen. Saben Gie nicht mas guts von Liebesbriefs fteller? bamit ich braus ein Paar Briefe für Die G. abicbreiben fann. 3ch hab' aus vies Ien Grunden, und auch barum, an Gie ges fcbrieben, weil ich dich fenne du verzagter argwohnscher Bund! Run haft du doch was fdriftliches in ber Sand, und fannft mich por allen Berichten fnabeln. Den ifte ben allebem, daß meine Teffamentebraut bie Courtage für Minchen bezahlt. Glaubt mir herrmann! ich menn' es ehrlich mit Minen. Man wird von Tag ju Tag alter, und ning folide benfen. \_ Wenn ber Paftor uns, G. und mich, traut; lag Mine baben fteben. Der Teffamentefraulein geb' ich zwar bie Sand, benn bas bringt die Ceremonie fo mit; aber Minen will ich ein ganges Mug voll Jas ichenfen, und hol mich ber Teufel, id 2) 4

ich will fie felbst ansehen, wenn ich Ja zu S. sage, und dies Ja soll so leife fepn, daß es der liebe Gott selbst kaum horen soll. Mehr, glaub' ich, kann Minchen nicht zur Gewissensberuhigung fordern, wenn Sie Suverintendentin ware, und mehr kann sie nicht fordern, wenn sie zehn Jahr Jura ftubirt hatte. Dieser Brief muß zerriffen werden, so bald er gelesen ist, oder ich siecke dem Herrn Herrmann das Haus an. Hat Magdalene nicht ofter Wochen gehalten, als meine Mutter? und einen Mund voll Jahne abgerechnet, was sehlt ihr zur Ehre, die Frau eines Litteratus zu werden? Reinen Wein, oder ich heiß nicht

b. E. \_

Wenn meine Lefer bie faubere Untwort auf biefen curfch-frangofischen Brief lefen wollen; hier ift fie:

Sochwohlgebohrner herr und Gonner, Gnadiger herr Baron und Gonner,

Ew. Dochwohlgebohrnen werden gnadigft zu verzeihen geruhen, daß ich gleich anfanglich in aller Ehrfurcht bemerfe, wie ich mich wohl zu bescheiden weiß, an Briefe von gnabigen Sanden nicht gewaltthatige Sand zu legen:

legen: indeffen ift Diefer bobe Brief fur Dis nen wie verbrannt, und noch arger wie vers brannt, ba fie nicht einft die übrig gebitebene Afche feben foll. Es wird Em. Sochwohlges bornen par renommee befannt fenn, daß es mir nicht an Bis und Rabigfeit gebricht; ins beffen fiebt mir jeto alles fill, und ich muß aufrichtiaft befennen, bag ich ben biefer Sas de feinen Einfall anzubeißen weiß, wenns mir bas Leben foffen folte. Die Dobfen fes ben, mit Em. Sochwohlgebohrnen Erfaubnif, am Berge. \_ Der Auftrag, womit Em. Sochwohlgebohrnen mich zu beehren gerubet, zeiget von fo vielem gnabigen Butrauen, baß ich beschämt befennen muß, nie auf fo viel Gnade gerechnet ju haben. Minen, (vergeiben Em. Sochwohlgebohrnen, baß ich mit bem Ramen meiner Tochter ben Dunft ans bebe: es geschieht blos in Queficht ber Ebre. bie ihr vorfteber, ) bab' ich alles gefagt, mas ein redlich gefinnter Bater feiner ins Berbers ben laufenden Tochter nur ben biefer Gelegens beit fagen fann. Gie bleibt inbeffen ben bem. was Em. Sochwohlgebobrnen ichon wiffen. Ich babe leif' und laut gerebet, fau'r und fuß, bofes und gutes gezeigt, Rinflernig und Licht, mas bate geholfen? Was die Tugend 2) 5 ohne

ohne Brod ift, weiß ich leiber aus cianer Ers fahrung, und da Em. Sochwohlgebohrnen entschloffen find fich zu verhenrathen; fo fallt ja alle Gelegenheit jum Berbacht weg, melches in Abficht eines Mabchens, nach meiner wiewohl unmagsgeblichen Mennung, Die gange Dabdentugend ift. Meibet ben Schein, fommt mir als die gange Maddenordnung des Beils vor. Es ift nichts verfaumt, fie ift gebeten, fie ift bedrobt, fie ift gefegnet, ibr ift geflucht; allein fie bleibt ben ihrem Eigens 36 fag' es obn' End und Biel: Bere v. E. find Brautigam, und ba ich es ihr fcon fo oft gefagt habe, thu ich als fagt' ichs gu mir felbft! "ber Berr v. E. Brautigam! wie's "ihm doch laffen wird! " u. f. w. Es mar' alfo mein Rath, über bren Bochen, fo lange geruben Em. Sochwohlgebohrnen fich anadigft ju behelfen, ju uns ju fommen, und noch Sochfelbft einen Berfuch zu funfteln. Bie wurd' ich mich freuen, wenn er einfchlige. Golt' auch biefer Dorfcblag vergebens fenn; fo muß ich fcon auf die bren verschwiegene Rerle votiren, und werd' ich alsbann mund. lich Zeit und Ort zu bestimmen bie Gnabe bas ben : indeffen bitt' ich, ibr biefe Wiberfpenfligfeit nicht nachautragen, fonbern ibr foaleich

gleich gur bewuften Brodftelle gu verhelfen. und mit ber Beit fie ihrem Geelenhirten, als Dafforin, ju überliefern. Em. Sochwohls gebohrnen fonnen fich gan: ficher barauf vers laffen, bag ich nicht gum erftenmal ben einer folden Gelegenbeit, wo bren verfchwiegene Reris baben find, in Dienft gemefen; nur ben einer Tochter, ich muß es ju meiner Schande befennen, dorft' es mir fchwer werben, falfc ju meinen, und bie Sande ju reiben. Diel leicht fann ich indeffen fo gludlich fenn, und mir Die einhundert funftig Thaler 216. verbienen, babero wiederhobl' ich gang unters thanigft meine Bitte, mir und ihr annoch bren Bochen buldreichst nachzuseben. Rur Die Radricht von Magdalenens glücklichen Rieberfünften bin Em. Sochwohlgebohrnen ich aang bienflich verbunden; indeffen municht' ich boch ohnschwer zu wiffen, wie oft fie Dero feliger Berr Bater begnadiget, um fie befto boher schagen ju tonnen. Wiewohl ich ohne Stolz glaube, baf es ihr nicht gleichgultig fenn tonne, daß fie einem Litteratus ju Theil merbe. Em. Sochwohlgebohrnen Bedienter bat fich febr fcon ben biefem Briefe genommen. Er verdient bas Gefchenf, wogu Em. Soch= wohlgebohrnen ihm bedingliche Sofnung geges ben. \_ Meine Tochter ift auf feinen Schat-

ten von Berbacht gefallen, und ba ich, wie ihr befannt ift, mit ber Jungfer Dene in einem Liebesverftanbnif ftebe, fo fann es fie nicht befremben , baß ich in biefer fritifchen Beit mehr fcbreibe, als ich fonft ju fchreiben gewohnt gemefen. Wenn Mine an Ort und Stelle und, (was ich unter Ort und Stell' einbegreife,) ju fich felbit jurucfgefommen fenn wird; fo wird fie's einfeben, wie redlich gut es Em. Sodwohlgebohrnen mit ihr ges mennet. Ich weiß nicht, was fie ben ber bef tigften Bemiffensfolif, (anbere fann ich bie Stiche nicht nennen, welche bie Mabchens über bergleichen Dinge guweilen, wenn ein Ungewitter aufffeigt, befallen,) mehr bernbis gen tonnte, als wenn fie ermaget, bag fie bie Ehre gehabt, in gewiffer Urt feibft mit Em. Sochwohlgebohrnen getraut zu werben. Das Aug ift boch wohl mehr am Denfchen, als bie Sand, obgleich mir noch mobl befannt ift, bag Em. Sochwohlgebobrnen eine weiße Sand nicht verachten, wie es benn auch wohl ju feiner Beit ein Lecferbiffen fenn fann. Uebris. gens rechnet Em. Sochwohlgebohrnen gang unterthaniger Diener es fich zur vorzuglichften Ebre, baß Em. Sochwohlgebohrnen ibn mit einem fo langen Briefe zu beebren gerubet. Bon Liebesbriefen im neuen Gefchmack ift mir wohl

mobl außer bem bemabrten Salander nichts befannt: indeffen wenn es Em. Sochwoblaes bohrnen gar ju viel Dube machen folte; fo ffeb ich febr ju Befehl, und leg' auch ju bies fem End' ein Brobchen nach eigener Beife Benn Em. Sochwohlgebohrnen fo viel Rutrauen ju mir batten, bie Ueberaabe ber Jungfer Dene an mich gnabigft gu bewilligen, ebe Minchen fibergeben wird, und ohne baff es eben Bug um Bug gienge; fo tonnten Gie ia Denen noch oben ein den End abnehmen, baf Mine Ihnen allenfals gegen einen Gola Bechfel, Contraft, Revers, ober wie es in ben Rechten am beften und fchnellften gilt, abgeliefert werbe. Dene murbe bieben mehr als vier Rerle verfcblagen; indeffen ift Diefes nur ein unporgreiflicher Borfchlag, über ben ich nicht entruftet ju merben gang unterthanigft bitte.

Ich erfterbe, nachdem ich die Sand des Ges bers mit den aufrichtigften Bunfchen, daß es ihm reichlich wiedervergolten werde, ges tußt, mit der tiefften Ehrfurcht

Em. Sochwohlgebohrnen

Meines gnabigen herrn Barons und . hoben Gonners

gan; unterthänigfter Rnecht und Diener

wörtlich abgeschrieben ben -

ei

Es fanben fich auch ein Daar furge Briefe. worin Montags ber Termin gur Gabne ans gefest war. herrmann wolt' aledann mits fahren und wiederfommen, und bann folte ber Ueberfall verabrebet, und Mine mit Ges malt fortgeschieppet werden. Der alte Berr munichte nichts febnlicher, als bag er bie bundert funftia Thaler Alb. verdienen mochte. Bep Diefen varerlichen Bunfchen blieb es, bis auf ben letten Brief. Sier fcbreibt er: ich thue jest auf alles Geld Bergicht, wenn Em. Sochwohlgebobrnen Minen gutwillig bereben fonnen. Ich babe fie ehegestern burchs Schlüßelloch beten gefehen und gebort. D! anabiger herr! ich murb' ein unglucflicher Menfch Zeitlebens fenn, wenn biefe Entfilhs rung übel für Minen ablaufen folte. Um alles wunfcht' ich, bag Dine nicht fo fraftig. fo machtig, als ich fie burchs Schlugelloch fab und borte, wiber mich beten mochte. Da muß Donner und Blit maten, wowider fie betet. \_ D gnabigfier Berr! Gie merden fie mohl gutwillig an Ort und Stelle bringen? \_\_\_

Daß der herr v. E. des herrmanns Borfchlag verworfen, ihm Denen zuvorzuges ben, und fie auf die Entehrung Minchens in

Endes:

Endespflicht zu nehmen, darf ich faum bes merken. herr v. E. mußte nicht in — \_ in \_ \_ und \_ \_ gewesen seyn, wenn er einem Ende hatte trauen sollen \_ und du Bosewicht kannst du so was auf einen End ausseigen? \_ fannst du deine Tochter durchs Schlußelloch behorchen, wenn sie mit Gott allein ift, wenn sie betet! \_ \_ Gerechter Gott!

V.

N

Ó

Dach biefem allen , mas fonnte fur ein anderer Entichluß gefaßt werben, als \_\_ gu flieben. \_ Ohne Geld, ohne Benffand? Schredlich! Bas balf's aber bem Menfchen, wenn er die gange Welt gewonne, und nahme Schaben an feiner Geele, ober mas fannt ber Menfch geben, bamit er feine Geele tofe? \_ Mine war entichloffen, und Benjamin mar Alexander. \_ Mine, bies mar bas Res fultat, folte ju Buß nach - geben. Da wurde Benjamin Bagen und Pferde befors gen, und fie fam' alebann ju ibm, nicht zu feinem Meifter, fondern \_ und von ba nach Mitau, ben einem Unverwandten ibrer feligen, feligen Mutter. Um alles befto geheimer ju machen, folte Mine allein bis \_. Bon \_ wolte Benjamin fie bis Mitan begleiten, \_ von Mitan Mine wieder allein mit einem Fuhrmann nach Königss berg, nicht zu mir — Ach Mine! Mine! warum nicht zu mir? sondern nach ? — wieder zu einem Berwandten ihrer seligen Mutter. Bon da aus, einen Brief zu seiner Zeit an mich, daß ich käme, und sie im Schoos ihrer Freunde spräche. — Dieser Plan ward bebetet und besungen. Es bricht mir das Herz, wenn ich dran denke. Arme Mine! ich batte wissen sollen! Arme

Und wenn, frug Mine? Dienftags Schweffer, Conntage fannft bu noch Gott in feinem Saufe anfleben, bag er mit uns fen, und bor und ber eine Bolfen und Reu'rs faule gieben laffe! \_ Gott! fagte Dine unb rang ibre Banbe, aus benen ein falter Ungffs fcweiß brang. Gott, bu weißt! \_\_ Leite mich! Rubre mich! Berlag mich nicht! \_\_ Ich gebe beinen Weg, ben Weg ber Tugend! ich hoff' auf bich! \_ Bater und Mutter haben mich verlaffen, aber ber herr nimmt mich an. Sier bin ich! mach' es mit mir wie's bir moblgefalt. Lag meine Geele, wenn fie ichmach wird, empfinden was gefchrieben febt: Fürchte bich nicht, ich bin mit bir; weiche nicht, benn ich bin bein Gott: ich ftarte bich: ich belfe bir auch, ich erbals erhalte bich burch bie rechte Sand meiner Berechtigfeit! Umen!

herrmann war in Gedanken weggegangen, und fam in Gedanken guruck. In Wahrheit, er hatte Urfach zu denken!

Mine war nachgebend gegen ihren Bater, ohn' eine Luge, auch nur mit dem Ange, zu begeben; dies bracht' ihn zu Ruhepunkten — zu hofnungen, hundert und funfzig Thaler Alb. in der Lotterie zu gewinnen.

12

#

Benjamin brang auf die Berechnung, weil er nicht Beit batte, fich langer aufzus balten. Es mar bies Donnerstags Abends. \_ Morgen, fagte herrmann. \_ Gie bes rechneten fich Frentags, und Diefe Berechs nung mabrete feine Grunde. Gein Erbtheil war auf ben Fingern abzugablen, es mar nicht viel! Da Benjamin febr bat, weil er der Gewerkslade Geld ju gablen batt', ibm ben wenigen Muttertheil baar ausgus gablen; fo geigt' ibm herrmann bie Unmog= lichfeit. \_ 3ch will, wenn bu es burchaus und durchall nothig haft, an den herrn v. E. febreiben, mir biefes Untebn auf Abschlag Des nens ju geben. \_ Mine fließ ihren Bruder an, ber es fogleich ausstolug. Dit foldem Gelbe, fagten fie, ba fie wieder allein maren, Zweiter Tb. mur,

murben wir nicht weit fommen. \_ Benja= min hatte vor, Diefes Geld feiner Schweffer mitzugeben. Jest mußte ber legte Beg eins gefchlagen, und Minens Rleiber und viel von ihren Sachen, welche ohn' Huffeben meages nommen werden fonnten, verfaufet merden. Benjamin beforgte bies mit einerunbefchreib= lichen Beburfamfeit. Er brachte gebn Thaler Allbertus gufammen. Mine bat ibren Bruber berglich, ju bleiben, und ihr noch Montags benm Termin gur Gubne bengufteben; allein er fonnte nicht \_\_ fonbern befahl fie bem Schute Gottes. \_ Dein Mann, fagt' er, ift Gottes Liebling, und du biff es auch, ihr fend beube fromm ! Bie fann euch Gott perlaffen? Euch feine Rinder! \_ Gie mein= ten, ba fie ichieben. Bum legtenmal im vaterlichen Saufe, lieber Benjamin \_ mo ich Die erfie Thrane weinte, mo! - Gie fonnte bor Thranen nicht mehr. \_\_ Auch Benjamin weinte. \_\_ D! Schwefter, fieng er an: Du warft von je ber weit \_\_ weit beffer als ich! Allexander und bu haben mich gum Menichen gemacht. \_\_ Du warft nie bofe, Benjamin, fagte Dine, jest bift bu gut! gut! "und "bann wieber, du warft nie bofe \_\_ " D Gott! fieng Benjamin an, wenn ich benfe, wie bu

bich nicht blos bes Biebes, fondern ber Uffane ge, ber Blumen auf dem Reld' erbarmteft, wenn ich bente, wie du dich nicht fatt feben fonnteft an bem grunen Grafe und an ben gelben Blumchen, wenn ich bente, wie bu mich bateft, die Rinnen ju ofnen, wenn fie bers fopft maren, damit bas arme Waffer, wie bu fagteff, nicht aufgehalten murbe! Wenn ich bebenfe, bag ich bir oft bergleichen Bitten abs fcblug, und bir ben Diaden febrte, wenn bu mir fo was übermenschliches, fo was bimms lifchautiges, bateff: wenn ich benfe. \_\_ gaß Dies \_ fiel ibm Mine ein, bu marft nie bofe, benf vielmehr, wo wir oft unschuldig fagen, und Gallat für unfere fromme felige Mutter lafen. und wo wir mit Alexandern berglich froh waren, mit Alexandern! Dent, wo wir rothe und weiße Johanniabeeren pflacten, und ich Euch ben Gaft mit Bucher gubereitete, und wir und einander fagten, wenn es uns berglich schmeefte: zwegerler Wein, rother und weißer! Denf an meine Liebe gu Mierans bern, und an feine ju mir! Du bleibft bier, Bruder! Laf mich jest llebergabe balten : ich will alles in beine Banbe geben. \_\_

20

ľ

1

l.

4

Romen, da liegt unfere Mutter begraben! Oft hab' ich hier gebetet. Oft Gott gedankt; 3 2 benn denn hier hat Er mich manche feelenfrohe Stunde leben laffen! Sie fnieten bende aufs Grab und weinten bitterlich. \_\_\_\_

Ich nehm Abschied von dir, o du mir liebes Grab! — sie bog ihr haupt auf selbisges, als ob sie's fußte. O mocht' ich, wie die Selige, ruhen, die du bedeckest, liebe fanste Erde! o mocht' ich — Sie konnten bende nicht mehr.

Bruder, ich beschwore bich ben ber beilis gen Ufche unferer Mutter, Die auferfteben wird am jungften Tage, bag bu bies Grab ehreft. Pfleg' es, wart fein. - Gott erbor bich, wenn bu bier beteff. - Geb' oft bin, und wenn ber Bater Sochzeit balt, veraif nicht auf Diefem Grabe zu weinen. \_ Benn dich Gott aus Curland ruft, es ift moglich \_\_\_ aieb dies Grab in die Bande beines Bertraus teften , befchwor' ibn , wie ich bich befchworen habe, daß er fein pfleg' und warte! D liebe, liebe Mutter, bald! bald! merd' ich bich wies berfeben! Ja, Benjamin, bald werd' ich fie febn, und Gie von bir berglich grußen! Du bift ibr gut, unferer Mutter. \_ Sier wieder eine Ebranenfcene. \_\_\_

Lebe wohl, liebes Grab, lebe wohl bis an ben lieben jungften Zag! \_\_

Ich übergebe dir diesen heiligen Ort; wo ich mit Alexandern getraut bin. Mit deis nem Freunde! Gott gab uns zusammen, Menschen wollen uns scheiden! — allein sie sollen es nicht! — sie sollen es nicht! — Was mennst du, Benjamin? Benjamin schluchzte "sie sollen nicht "

Dier ift ber Ort, wo er mich gum erftens mal fußte! Sieb, wie bie Datur ibn ges fchmucht bat. \_ Es find mir beilige Derter gemefen. Du weißt, wie mich Allexander liebte "ich weiß,, fagte Benjamin. Go! Go! lag ich in feinem Urm, wenn er mich fußte. D feine Ruge! Bahrheit und Leben war in ihnen! 3ch fein! Er mein! Benn ich mas liebliches gegeffen ober getrunfen batte, mos von der Rachgeschmack noch auf meinen Lip= pen war, fand er meinen Rug nicht balb fo! D ber liebe, liebe Junge! 3ch will dich! fo naturlich wie bu bift, fagt' er, und ich wolt' ibn auch fo naturlich, wie er war. Wir liebten bende die Matur, und mahrlich die Das tur liebt' und wieber. Gie bat viel an uns gethan! Der Bach fpricht nicht, Benjamin, allein wenn wir gufammen giengen, borten und verftanden wir ihn aufs genauefte. Die gange liebe gutige Datur fprach mit uns, 3 3 und und alles fo guthätig, fo freundlich. — D Benjamin, alle diefe heilige Derter befehl ich bir! —

Her! Benjamin! falte beine Hanbel denn die Stäte ist heilig! hier sah Alexander mein Gesicht, er sah mich im Mondensglanz, wie er mich nach der Auferstehung ses hen wird in all' Ewigkeit. — Dort sah' ich ein Sesicht! ich sah Alexandern im Sonnensglanz! — ich sah uns beid' im Himmelz ihn in Sonne, mich in Mond gekleidet — und meine Mutter zog mir das Seerbhemd' ab, und kleidete mich ein zur ewigen Seligskeit. — Diese Stäte, Bruder, ist heilig und jene Stät' ist heilig! — Amen! Sie ist heilig, sie ist Gottes Hauß, die Pforte des Himmels! Amen!

Die Dereer, wo wir in unserer Jugend froh waren, da wir noch keinen v. E. und keine Dene kannten, laß sie dir empfohlen seyn! Bergiß sie nicht! Wir haben hier den besten Theil gelebt, glaub mir, den besten Theil \_\_ Romm! \_\_ Paulus war der jüngst' unter den Aposteln, und doch ein auserwähltes Rüszeug. \_\_ Sieh hier meisnen Paulus! dies ist der lezte Ort, den ich in deine Hande befehle! ich bin zulezt mitihm ver-

vertraut worben, ber \_ (unfer Befannte) pflangte biefe Laube, feine Charlotte begoß fie. \_ Sier bejammert' er fie, ba ibm feine Augen aufgiengen, bier mallfahrtet' er tags lich , bu weißt feinen Lebenslauf \_\_ feinen fummen feinen bobrenben Gram! - Gott bat feines Leidens ein Ende gemacht. - Diefe Laube, Bruder! fen ber Ort, mo bu beine Schwester beweinen fannft. \_ D bier! find fcon viele, viele Thranen vergoffen! \_ Gott lag es bir moblgeben, lieber Benjamin, wenn bu bepratheft. Lebre bier in Diefer Laube beinem Beibe ihre Schwefter fennen, und fag' ibr, daß fie unglucflich war. Lebre beinen Rindern bier weinen. Es ift eine fcmere Sache, Gott gefällig ju weinen. \_\_ Schreibe bir, Benjamin, alle biefe Derter tief ins Berg! und Gott fen mit bir \_ mit meinem Alexander und mir! \_\_ \_

So fchieden Benjamin und Mine aus bem vaterlichen Saufe. — Er reifete Freystags gegen die Nacht. —

Bortlich von Minen:

"Connabends \_ ben \_ \_\_,

"Wie gerührt, lieber Mann meiner "Seele, wie gerührt ich gestern war, weißt "bu bester, als ich es dir heute sagen konnte! "D Gott, wie febr anders bin ich beut! Rels "fenbart ift mein Berg! Gallenbitter meine "Bunge! Beift bu von wenn an? Bom 26= "fchied an, den mein Bater vom Benjamin , nahm. Nach einer fo warm empfundenen "Sonne, ein faltes: gludliche Reife an Bengiamin, und benn hinter ber, wenn bu ben "Augenblick Geld gur Gewerfstabe notbig "baft, will ich bem herrn v. E. bruber fcbreis "ben! \_ Da fuhr all bas unausffehliche "Befen, bas Unmefen, mas ich noch Diefen "Ungenblick an mir babe, fubr in mich!,

Liebe Mine, falt und warm befommt bem Bergen fo wenig, ale bem Magen. In ben Worten: gluckliche Reife! fabft bu beis nen Bater gang! Alle Briefe bes v. E. , alle Briefe beines Baters, \_ und nicht blos die erften wenigen Reiben , bie bu gelefen baft \_\_ bis auf ben legten, legten Befen, bachteff bu diefe Briefe, alle Briefe, ben gangen bollifchen Dian, alles, alles dachteff du bir, und bir ekelte vor diefer lofen Speife! \_\_\_

Mine befand fich den gangen Sonnabend in einer fdredlichen Lage! Ihr Bater batt' ibr bas fturmlaufende Berg anfeben muffen, wenn er ein Auge fur feine Tochter gehabt batte. Sie war mehr als unruhig. \_ Ein Ches

Aufruhr in jeder Aber, das Blut schien alle Aberdamme brechen zu wollen. — Doch! sie selbit —

西

Gott fen gelobt und gebenebent! 3ch bab' übermunden ! 3ch bin wieder rubig, und wieder gut! \_ D lieber Mann, man hat mir ergablt, baß eh' die legte Todesangft eintritt, jeder Sterbende entfeslich unrubig fen, ba er nichts weiter fann, foll er bas Dechbette reifen \_\_ unfere Mutter riß es nicht. \_ Go, lieber Mann, war ich geffern! ich rif bas Dects bett' und warf mich graflich, bald gur Rech= ten , bald gur Linfen. \_\_ Allein nach diefer Unruhe folgt ben Sterbenden mas \_ ber Rame bes herrn fen gelobt! Ben mir folgte \_ fanfte, fanfte Ergebung. \_ 3ch gieng noch mit einem aufgewiegelten Bergen, mit fiedendem Blut. \_ Alle Abern fchienen mir ben Dienft aufzusagen, und wolten fpringen \_ fo gieng ich in die Rirche \_ jum legten= mal, dacht' ich! Gewiß ein rabrender Bes banfe; mir war ers nicht. \_ 3ch fieng an ju beten, ich druckte die Alugen bicht gum Gebet ju; allein fonnt' ich? \_ Die Augen riffen fich los. Gie bielten nicht gufammen, und ich mußte das Rirchengeftubl anfeben, mo ber Berführer mich zur allgemeinen Stobs

8 5

rung bublerifch angefeben! \_ 9ch mufe'. ich mochte wollen ober nicht, ich fab diefen Ort, und wenn Teufel brinn gewesen maren, er hatte mir nicht fürchterlicher fenn fonnen! Ich bente, mein Liebster, ein Unfcbulbiger, ben falfche Zeugen vom Leben jum Sobe ges bracht, fieht fo ben Richtplat, wie ich biefen Ort \_ ich fab beiner Mutter Stubl. Bergeih lieber Dann , gwar fah' ich feinen Seus fel brinn; allein ich bachte boch Arges in meinem Bergen. Das eine fromme Rrau! Das eine beilige Gangerinn! bacht' ich \_ ba fam beine Mutter. - Gie grufte mich. allein fo verftoblen, als ob fie biefen Gruß por ber Gemeine bergen, und ja nicht merfen laffen wolte. Das fonnte mobl frenlich meine Sige nicht nieberfchlagen! Gottlob, ber Bofewicht blieb biefen Conntag aus. Es vergeih mir ber allerbarmbergigfte Gott mein fteinernes Berg, bas ich in fein Sauf mitnabm, das fich noch mehr verfieinerte, verfelfete!\_\_\_

Schon benm Liede vor ber Predige :

Ich hab' mein Sach Gott heimgestellt ze

fieng dies Berg an fleischern zu werden, und die Predigt! D Gott welch eine Arzenep furmein Berg! Es war recht, als ob bein Bater bon meinem Entichlug wußte, als wenn er mich! mich! predigte. \_ Bis dabin mar jede Rerve gesvannt. Rein Schlaf batte bie lette zween Rachte mein Auge gebrochen. Rein Gebet brach es. \_ Es war ffarr. \_ Mein Blut fchlug Bellen, o lieber Junge, Diefe Predigt bedrobete ben Wind und bas Meer, und es mard gang fille \_\_ ich fabe bich, ba ich beinen Bater, ben Boten Gots tes, fah. Er fam berein, ber Gefegnete bes herrn, er fand nicht drauffen, ber Rame bes herrn fen gelobt! O mein Gingiger! 3ch wunfchte nicht, noch folch einen Abend, folch eine Racht, folch einen Lag und folch eine Racht, und noch folch einen Morgen ju les ben, als vom Frentag Abend bis jur Dres bigt. - Eine Sige, und feinen Tropfen Baffer in biefer Site, wo mir bie Bung' an ben Gaumen flebte, warum bat ich nicht Gott in Diefer Durre um Thau und Erquis dung, warum fucht' ich nicht burch feine beilige Religion mich abgufühlen, und in die felige Saffung ju fegen, in ber ich jest bin, wo es wie im Frubling weber gu falt noch gu warm ift. Gott ift nah' allen, bie ihn ans rufen, warum nannt' ich ihn nicht, im Geift und in ber Wabrheit, Bater, ba ber leibs lide liche es gang und gar aufgehört hatte gu fenn! Warum betet'ich nicht um Thranen? Warum fang ich nicht mit Innbrunft:

> Gott gib einen milden Regen; denn mein hers ift durr, wie Sand! Bater gib vom himmel Gegen; trante du dein durflig Land!

Warum? En können! Ich mache mir jest Borwürfe; allein es ift, als hört' ich eine Stimme zu meiner Lossprechung. Das Gebet ist auch eine Gabe Gottes, und Thräsnen sind ein unaussprechliches Geschent! Habe beten, daß ich jest weinen kann! Habe Dank für diese Gabe, für dies Geschent! Es ist das schrecklichste, mein Lieber, das hab' ich erfahren, wenn ein Vater zum Sohn glückliche Reise sagt, und wenn er seine Tochter verhandelt! Habe Mitseiden mit deiner Mine, wenn du dies liesest, und Gott wird es mit dir haben, und dich nie solch eine Herzens Dürre erleben lassen!

Gleich die erfte Strophe:

Ich hab mein Sach Gott heim gestelt, er mach's mit mir wie's ihm gefalt!

wie empfieng fie mein herg! Sie zogen fich

ein, diefe Troffworte, wie Thau auf einer welfen Pflanze. -

Ben ber britten Strophe regnet' es icon:

Es ist allhier ein Jammerthal, Angst, Woth und Trübsal überall; des Bleibens ist eine kleine Zeit, voll Mühseligkeit! —

Was ist der Mensch? Ein Erdenkloß, von Mutterleibe nackt und blos; bringt nichts mit sich auf diese Welt, kein Gut noch Geld, nimmt nichts mit sich, wenn er hinfalt.

Ich hab hier wenig guter Tag; mein täglich Brod ist Müh und Klag, wenn mein Gott will, so will ich mit hinsahren in Fried! —

D lieber Junge! finge, wenn bu biefes lieft. \_ Gott weiß, wenn bu es lefen wirft, finge bicfes fcone Regenlied! \_\_

Deines Baters Predigt war Bollendung für mich, wie auf mich gemacht. Wort für Wort auf mich. D lieber Junge, wie glücklich ist man, wenn man todt ist — wie namlos glücklich!

Er fam ohne Gebet mit den Worten auf die Rangel:

"Geh' aus beinem Baterlande, und von beis "ner Freundschaft, und aus beines Bas "ters Sause, in ein Land, das ich dir

"zeigen will."

Ich zeichnete mir diefe Stelle, fie fieht im erften Buch Mofis im gwolften Capitel im erften Bers; ich geichnete fie aber beimlich. Ein offentliches Zeichen, bacht' ich, murbe mich berrathen \_ ich fonnt' in einigen Dis nuten nicht aufbliden. \_ Bahrlich , Gott redete mit mir burch beinen Bater! Die er Die Bort' anfieng: Geb aus deinem Vaters lande, von deiner greundschaft, und aus Deines Vaters Saufe, mars mir, als ob es bie aange Gemeine nun mußte, baf ich weggeben murbe. Der erfte Aufblich, ben ich magte, war nach bem Stubl meines Batere. Er mar leer; fur; vor bem Gelaute mar ibm was vorgefallen. - Dies ftarfte mich; ich fab mich rund um. \_ D lieber Junge! gaß mich noch mehr bon ber Bredigt beines Das vers predigen, die mich fo erquidt bat. Gott lindre daffir feine Tobesangft, und fo wie er mich geffarft und getroftet bat; fo flart und troff ibn ber herr, wenn er beim fahrt aus diefem Clend, und fo wie er die Bande tofete, die mein Berg und meine Augen biels ten; ten; so 185' auch der Herr seine Bande, und mach' ihm alles leicht, wenn seine Stunde kommt! Die Stimme Gottes an Abraham war mir ein sichres Geleit, ein Paß auf meisner Reise, ich war gefaßt, getrost — und so heiter, als wär ich schon angelangt, und wo? Ich gieng in meinen Gedanken nirgend anders, als in die selige Ewigkeit, aus meisnes Baters Hause — aus meinem Baters land' und aus meiner Freundschaft! — Gern hätt' ich communiciet, wenn es so angegans gen wäre — ich war recht dazu vorbes reitet, recht —

i

H

th.

8

H!

W

3

神川市日南南

Der Text zur Predigt mar Ebr. im drens zehnten Capitel ber vierzehnte Bers: Wir baben bie keine bleibende Statt, sondern die zukunftige suchen wir!

Alles auf mich! — Du kannst dir deis nen Bater vorstellen, der auch nicht in Eursland zu hauf' ift. Er redete mitten durchs herz. So hat er noch nie gepredigt. Es war Seelenspeise auf den Weg. — Er presdigt' als wenn er auch schon den Abend von hinnen ziehen solte. —

Dein Bater führt' in feiner Predigt die Geschichte vom Sohne der Wittwe zu Rain an, er erhob seine Stimme, und diese nahm

sich so herans, daß jedes aufmerkte. Als er aber nab' an das Stadttbor kam, fuc. im siebenten Capitel im eilften Bere: als er aber nab' an das Stadttbor kam, siebe da trug man einen Todten beraus, der ein eins ziger Sohn war seiner Mutter.

So wenig biese Wort' eine Deutung auf mich zu haben schienen; so fielen doch auch biese Worte schwer auf mich, und es war mir, als sagte wer "das bift du \_ du bist die Person des Todes! \_ "

Wie fommt das, mein Lieber, wenn es einem fo ift, als borte man eine Stimme: Das bift du!

Rach der Predigt ward gefungen aus: Befiehl du deine Wege die letten Berfe.

Der Unfang war:

Auf, auf, gib beinen Schmerzen, und Sorgen gute Nacht! Lag fabren, was im Serzen dir bangen Kummer macht!

Der lette Bers ift schon langst mein Liebs ling gewesen, und, nach diefer Leichenpres bigt auf mich, war ers noch weit mehr.

> Mach' End, o Herr! mach Ende mit aller meiner Noth — Kärk meine Füß' und Hände,

und laß, bis in den Tod, mich allzeit deiner Pflege und Tren befohlen fepn; fo gehen meine Wege Gewiß zum himmet ein!

D Lieber! bas Umen, welches bein Das ter fagte, war ein Umen fur alle; allein für mich befonders - får mich! Es mar ein Winf für mich, in biefem Gottes Sauf' 216s fchied ju nehmen, wo wir unfer Glaubensbes fenntniß vor bem Altar ablegten, und auch oft ju Gott in die Sohe ichwuren: wir wers den uns lieben, bis vor deinen Thron! \_\_ D Gott, Diefer Abichied mar mir rubrend, und wie rubrend aus No. 5. gu geben, wo ich fo oft gefeffen, wo ich fo oft einen überzeugten Mann Gottes Bort reben gehort, wo ich fo oft inbrunftig gefungen und gebetet und ers boret worden, wo ich bich predigen gehort. mein Lieber! \_ Gott fen fur alles gelobet und gebenedenet, Salleluja! Er fen mit feis nem Saufe! Umen! 3ch betete fur bich und für mich - und rif mich endlich von No. 5 los. Sanft faßt' ich biefe Bant noch an, recht als wenn ich ihr die Sand brudte, und nun raft' ich mich auf, um nach Saufe gu geben, ba mir beine Mutter ins Muge fam. Tweiter Tb. 21 a Mas

Was weiß ich, ob sie's mir ansehen können, daß ich geweint hatte, oder ob etwas anders die Ursache war: Sie grüßte mich liebreich! Zum leztenmal, dacht' ich, und eine Thräne ffürzt' aus meinen Augen! — Deines Baters Hand, oder die Deinige, war auch das lezte, was ich ansah, und hiemit fielen mir die Wort' ein: Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit! —

Da ich zu Hause war, und die Predigt deines Baters, und den liebreichen lezten Gruß deiner Mutter, mir wiederholte, überssiel mich der Gedanke, deinen Eltern lieber alles zu entdecken. Wer sieht dir, dacht'ich, für den Erfolg? Für deinen Bater war mir zwar seine Predigt Burge geworden, seine Sand war mir Burge, du warst mir Burge; indessen schling der Eiser deiner Mutter sür den Stamm Levi, diesen Gedanken nieder. Die feste Berabredung mit Benjamin, die Gewalt, die sich ein curscher Cavalier bepslegt und endlich das Wäldchen, waren Beyträge zur Entkräftung meines Muths—ich kämpfte lange, endlich siegte der Zweisfel.

Mine pacte noch das übrige gusammen, berichtigte jeden Dreper, wo fie etwa für Milch, oder für Früchte, etwas schuldig war, schenkt' ihren Pathen im Dorfe viele Sächelschen, die ihr auf der Reise nichts helfen konnten.

Richts, schreibt fie,

Richts ift, mein Einziger! von ben ges fegneten Sachen zurückgeblieben! Alles, alles, was ich von dir habe, alles, was dein Mund, beine hand eingewenhet hat, geht mit mir. Megine bat mich, da sie sahe, das ich im Ausstheilen begriffen war, um das Band, das dir so sehr gefallen hatte; du hattest es oft in deiner hand. — Nein, Negine, das nicht — ich gab ihr ein ander Band, und, da ich kein schlechtes hatte, eins, das zehnmal höher im Weltwerth war.

Du packft ja, Mine, sagte herrmann, ins bem er sich Sonntags an den Lisch, der mit Schöpfensleisch und weißen Rohl beseht war, hinsehre. — Mine muß es sehr merklich ges macht haben.

Sch raume auf, antwortete fie.

WHITE WHITE

Schon, mein Rind! es ahndet bir viels leicht ein Befuch!

Ein Befuch?

Es fonnte fich zutragen, daß herr v. E. fame! Wenn es fich zutruge, liebe Mine, wenn? Rolg beinem Vater, und fen gefällig.

Sie hatte kein Wort im Vermögen; allein sie war so ruhig, daß herrmann diese Muhe fühlte, und sie zu seinem Vortheil ents gegen nahm. Er flovst' ihr auf die Wange, und sagte, du bist doch ein hübsches gutes Mädchen, und wirst eine Pastorin werden zum kuffen. Auch darüber entrüstete sich Mine nicht. — Sie blieb ruhig. herrmann zählte schon die hundertsunfzig Judasthaler in Gesbanfen.

Montag Nachmittag kam Herr v. E., alles wie es geschrieben stand. Die Sühne ward eröfnet. Herrmann entfernte sich, nachbem er, wie er glaubte, die Sach' in Gang gebracht. So bald die Hauptparthepen allein waren, sieng Herr v. E. ohne Glas seine Nede mit vielem Bitten um Verzeihung an, und machte sich als Bräutigam mit Fräulein S. bekannt. Mine gab drauf nichts, als das Allstägliche. Es hatte wieder das Ansehen, daß Herr v. E. ein Geschenk in der Nähe hätte. Er wolte wagen, es zum Vorschein zu bringen; allein es schien, als dürst' ers nicht.

Mun nahm er einen andern Weg, und bemerfte, bag er mich fenne. 3war batt' er nur einen Abend in meiner Gefellichaft quaes bracht: indeffen mar' ein Abend binreichend, wenn man Leute wie mich trafe. - Mine hatte fich fo febr in ihrer Gewalt, baf fie Fragen nach mir that, die Berr b. E. ju meis nem Bortbeil beantwortete. Dine marb baburd aufgeraumt, und Berr v. E. ergrif Diefen Zeitpunft, im Namen feiner Mutter feine Unwerbung ju thun. Go, fest' er bingu, batte biefe Sache gleich gefaßt werden tonnen, und gefaßt werden follen. Bergeis ben Sie diefen, verzeihen Sie alle und jede Rebler \_\_ ich bin jung; allein merfen Sie es nicht felbft, fügt' er bingu, bin ich nicht alter geworben, feitdem ich mich verlobt babe? Meine Mutter barf alfo boffen?

Mine fagt' ihm mit einem Unftanbe, ber nicht feines Gleichen hatte, daß sie nie fges wohnt gewesen Hofnungen zu geben, die sie zu erfüllen außer Stande ware. Sie mußt' es abschlagen, und warum? siel herr v. E. bibia ein.

Sie und mich zu schonen \_ und, wollen Sie noch mehr, ihre fünftige Gemahlin. \_ Er widerlegte sie Schritt vor Schritt mit vielem fünstlichen Zubehör. Da Mine aber fest in ihrer Gottseligkeit blieb, und das segne Gott und sirb des herrn v. E. mit englischer Geduld trug, lief herr v. E. über, und stand da ganz, wie er war. Mine ersschrack, da sie die plozliche Verwandlung der Schlang' in einen Tyger sah; indessen kam sie nicht aus der Fassung.

Es scheint, Sie haben ihrem Adonis zugeschworen, keine Mannsperson anzusehen, steng herr v. E., nach einigen Erholungsblis cken, spisig und hohnlachelnd an. Seine

Bahne blieben unbebedt. \_\_\_

Eben wurd' ich das Gegentheil bewiefen haben, wenn ich einen Adonis hatte, erwies berte Mine.

Du folft nicht andere Gotter haben nes ben mir, ift zwar, fuhr herr v. E. fort, das erfte Gebot im Catechismus; allein die Liebe hat feinen Catechismus.

Die Melnige hat einen \_\_\_

Herr v. E. war in Unordnung gefommen, und hatte tief vergessen, was in seiner Rolle stand, er extemporirte, ward zudringlich grob, und Mine gab ihm auf eine Urt seinen Abschied, daß er mitten im Worte blieb.

Thre

Ihre Banbe rif er an feine Lippen, eine nach ber anbern, und brannt' ihnen Rufe auf. Mine fublt' in jedem Sandfuß bas Siegel, bas er auf feinen teuflifchen Dlan brudte, und ein Schrechschauer ergrif fie uber ben andern. - Geine Sandfuße brannten wie hollisch Reuer, auf einmal faßte fich Dine gufammen, und entriß ihm benbe Sande. \_ Er jum herrmann, mit bem er beftig fprach. \_ Im Plan folgte, baf Berrs mann mitfahren folte; allein bies unterblies

\_ und herr v. E. fubr allein. \_

20

IN.

個

ip P

Berrmann ichien nicht ju miffen, wie er gegen Minen fenn folte. \_ Er wolt' und fonnte nicht. \_ Mine fant in eine entfets= liche Ungft: benn es fiet ihr ein, baf v. E. vielleicht feinen Plan abgeanbert, und ber Heberfall noch biefen Abend erfolgen fonnte! - 3mar fagt' ibr herrmann, bag er morgen nach \_ reifen murge. Er hatte mich beute fcon mitgenommen; inbeffen find gu viel Gafte. \_ Minchens Befürchtungen murben bieburch nicht im minbeffen wiberlegt. Die Urt, wie herrmann fich gegen Minen betrug, bestätigte vielmehr ihre Rurcht. \_ Masten bachte fie über Dasten! und rang die Banbe, betete und war in einem unaussprechlichen Qla 4 Buffan

Buffande. Gott der Sulfe, rief fie, fende mir Troft und Rath! \_\_ Bende dich, Herr, zu mir nach beiner großen Barmberzigkeit, und verbirg dein Angesicht nicht von mir; benn mir ift angst, erhöre mich! Ich vergeh' in meinem Elenbe!

Wahrlich fie vergieng \_ \_ \_

Bas konnte sie anfangen? Wahr ober nicht wahr, ein Entschluß mußte gefaßt wers den. — Sie schloß kein Auge, blieb in Rleidern, und nach einem Gebet' um Rettung! um Hulfe! frug sie ben dem Herrn ihres Lebens, bep Gott, um die Erlaubniß an, (ich schaudre, da ich es schreibe,) sich das Leben zu nehmen. — Sie las Todtenlieder, singen konnte sie nicht, und fand in dem Liede; Ich bin ja, Berr, in deiner Macht Ruhe.

3ch bin ja, herr, in beiner Macht,

## betete fie brenmal nach einander,

denn du hast mich and Licht gebracht, du unterhälft mir Leib und Leben. Du kennest meiner Mondenzahl und weißt, wenn diesem Jammerthal ich wieder gute Nacht soll geben. Wo! wie! und wenn! ich sterben soll das weißt du Lebensvater wohl!

und nun war fie entschloffen.

D Gott! wohin tann die Tugend fommen? Mine war entschloffen, fich bas Leben gu nehmen, wenn man Gewalt brauchen folte. Frenlich murd' ein Cafuift feiner diftinguirt, und die Grenge richtiger abgemeffen baben, wenn und ju welcher Zeit \_ allein Gott ber herr lagt nicht burch Casuiften Recht fprechen und \_ Gein Richter ift bas Ges wiffen, fein Urtel nicht: in Sachen \_ ents gegen ertennen und fprechen wir, fondern: Fommt und gebt! Ich will in Gottes Bande fallen! Er ift gerecht, er ift barmbergig! Gie warf fich jur Erbe und betet' an, ben ber gemacht bat Simmel und Erde, fie bat um Sofnung der Geligfeit, wenn fie eine Gelbfts morberin murbe, um Bergeihung, wenn fie in der Urt feble! Gie betete: fo bu wilt Berr! Gunde gurechnen, Berr, wer fann, wer wird beffehen! Ben bir ift bie Berges bung \_\_ und nach einer Beile: "erforfche mich, herr, und prufe, wie ich's menne, wie ich's menne! Sieb, ob ich auf falfchem Wege bin, und leite mich, fuhre mich jus recht, auf ben Weg jum Leben! Lag, wenn ich irre, Gnade fur Recht ergeben! Gnade! Gnade! Wenn biefe Sand! Morder an bies fem Bergen wird, und es burchbohrt \_ o 21 a 5 Gott! Gott! Gnade! Gnade! — Allbarmberziger, nimm mich an zu Gnaden, und lag mich fe= lig fierben. — —

Denkt, empfinbsame Lefer, wie Minen zu Muth gewesen! Sie facht' ein Messer und mußte lang suchen. — Find' ich es nicht, dachte sie, kann es Gottes Wille nicht seyn. — Sie fand! sie fand! — schärfte das Messer, hielt es gen himmel, siehte noch einmal zu Gott! versuchte wieder zu singen, konnte nicht, legte das Messer, das zugesschlagen war, vor sich zur Erd, und warf sich aus Bett! Die Unruh' ihres Herzens war groß. Sie sprang schnell auf, nahm ihre Bibel, riß das Messer auf, und legt'es auf die Spruchstelle im ersten Buch der Chronick im zwey und zwanzigsten Capitel im dreyzehnten Vers:

"Mir ift fast angst: boch ich will in bie "Hand bes herrn fallen; benn feine Barms "herzigkeit ift fehr groß, und will nicht in "Menschenhande fallen."

Rach einem namlofen Seelenschmerz, nach einer mahren Tobesnoth, legte fich Mine wieder auf ihr Bett in Rleibern, wie fie war.

Soll diefe Macht die legte fenn

in diesem Jammerthal! so führ mich, herr, im himmel ein jur auserwählten Zahl! Und also leb' und flerb' ich dir, du flarker Zebaoth, im Tod und Leben bilfft du mit aus aller Angsi und Norb!

Sie legt' es nicht an zu schlafen, benn baran war nicht zu benken — Sie wolte nur ruhen — auch bas konnte sie nicht. All' Ausgenblick sprang sie auf, bies Jsaackopfer! Je näher aber zum Worgen, je ruhiger. Sie sieng an einzusehen, baß sie sich vergebens gefürchtet hatte. — Sie war indessen so sehr an Furcht und Zittern gewohnt, daß auch der helle lichte Worgen sie nicht völlig beruhigen konnte.

Da kamen Pferd und Wagen nach ihs rem Bater, und diese brachten ihr die verlohrne Ruhe mit. Mine dankte Gott, der Großes an ihr gethan, der bisher geholfen, und als les, alles, wohlgemacht hatte. — Sie konnte weder die aufgeschlagene Vibel, noch das aufgeschlagene Messer, ansehen! — Mit Entsehen wand sie ihr Gesicht weg, und machte bepdes zu! Es kam ihr vor, als sabe sie Menschenblut auf dem Messer! Der Ort, wo sie dies Wesser gewehet, machte sie schwinde

schwindlicht, da er ihr ins Auge fiel. — Das Meffer warf sie unter Dank und Gebet fort. Gott, sagte sie, lass' es nie einen sinden, der es brauchen will, als ich wolte. Sie glaubte hiedurch diesen schrecklichen Borssaße aus ihren Gedanken geworfen zu haben; allein hierin fand sie sich getäuscht. — Durch stille seyn und hoffen, heißt es, werdet ihr stark seyn! Wer kann aber, o Gott, wer kann immer stille seyn und hoffen?

Bahrend der Zeit mar herrmann reifes

fertig. —

Berrmann. Leb wohl, Mine.

Mine. Leben Sie wohl, mein Bater — Les ben Sie wohl, mein Bater, leben Sie wohl. —

Berrmann. Bas fehlt bir? bu weinft ja!

Mine. Ach Gott!

Berrmann. Mine überbenf alles! überleg! bu bift flug! Du jammerft mich! Mine überleg \_ Leb wohl! \_\_

Mine. Leben Gie mohl. \_\_

Morder, wo wilst du bin? fürchtest du dich denn nicht, daß die Erde ihren Mund ofne, und dich verschlinge, und die Bolfen sich trennen, und Feuer und Schwefel auf dich regnen lassen! — Du fennst Minen, wie Judas feinen Meister. Der Abend, da du mir die Geschichte vom Judenknaben und von den hunerenern erzähltest, wird wider dich zeugen, Frevler! Auppler! Bosfewicht! —

10

10

Ži.

Mine nahm von ihrer Zelle Ubschied, und konnte nicht umbin, noch einmal nach ihrer Mutter Grab zu blicken. Sieben lies sie es bewenden. Sie befahl Reginen das Hauß, und sagt' ihr, sie dorfe nicht warten, sondern konne nur immerhin zeitig zu Bett geben, womit Reginen sehr gedient war. Ich, suhr Mine fort, werde diese Nacht nicht zu Hause kommen, und nun gieng Mine mit dem Gesang:

So gehen meine Wege gewiß zum Simmel ein!

aus ihrem Vaterlande, und aus ihrer Freundschaft, und aus ihres Vaters Saufe, in ein Land, das ihr der Herr, wie sie glaubte, zeigen wurde. — Ihre Füß' und Hande zitterten; indessen fand sie sich durch die Gedanken gestärkt, daß sie den Anschlägen der Bosheit entgienge. Sie fand an dem bestimmten Ort ein Wagchen und zwen Pferde. Ohne zu fragen wie? und wohin?

feste fie fich auf. Alles verffand fich einans ber. Der Rubrmann batte felbft nicht nos thia, Die Mferde ju ibrer Schuldiafeit aufzus fdrepen. Es gieng alles feinen Gang. Bis bieber bat ber herr geholfen, fagte fie, und fieng an freper ju athmen. Gie batte fcblas fen fonnen, fo rubig war fie; allein bie Danfempfindungen gegen Gott verwiefen ben Schlaf aus ihren Augen. Arme Mine! Du weißt nicht, was auf dich wartet \_ arme Mine! Gie fam in ben Bleden, wo Bens famin war. Dortreflich! Dachte fie, und noch ein vortreflich bachte fie bingu, ba ber Wagen nicht ben ber Thur bes Meiftere ibres Brudere bielt. \_ Alles Plangemaß \_ nur ihr Bruder Benjamin fehlte. 3mar fand fie eine willige Frau, Die fie berglich bewills fommte; allein ihren Bruder Benjamin fand fie nicht. Unfangs fieng fie an ju zweifeln, ob fie Benjamin nach ber Berabrebung pors finden folte? oder nicht? Ihr Ropf, das beift ibr Gedachtnif, batte febr gelitten, fie frug fich ob Ja? oder Dein? und da fie noch mit Ja und Rein fampfte, fieng bie gute Frau an: " Sie werden fich doch nicht erfchres den! Die gewiffefte Urt uns einen Schred bengubringen. Gie werden boch nicht! Gott! rief

rief Mine und glaubte, fie fen berrathen und verfauft. Rach vielen unertraglichen Sie werden doch nicht erfuhr die Unaludliche erft, daß ibr Bruder in den legten Bugen mare. Roch ebe Benjamin fich legte, batt' er in Diefem Saufe von feiner Schwester gerebet; allein blos vorlaufig. Ift es möglich, fiena Mine an! Es ift erichrecklich ju lefen, mas Mine bieben ausgeffanden. \_ \_ Gie gits terte ju ibm bin, ohn' an die Gefahr ju benfen, ber fie fich blos gab, und ba fie an fein Bette trat, und feine Sand nahm \_ folug er mit heftigfeit auf fie gu! \_ Bas Ges malt! Dene \_ wie! Gewalt! Blutbund! ich werde bir Gemalt lehren! Gegen Minen Bewalt, bu Aftermutter! Er fprana aus bem Bett, und ba er fich weber im Guten noch im Bofen beruhigen ließ, fo mußt' er gebunden werden \_ und Mine bavon Mus genzeuge fenn! \_\_\_

th

"Der Meister, der mich ohne Bedens "fen ben meinem Namen nannte, und sich "cinbildete, daß ich, blos weil ich von Bensjamins Krankheit gehöret hatte, da wäre, "erzählte mir, daß Benjamin gleich Frentags, "als er zurück gekommen, über Kopfweh ges"klaget. — In der Nacht hatt' er eine gransufame

" fame Sige befommen, und biefe batte Sonns "tag Ubend feinen Berffand vollig gerruttet. \_\_\_ "In feiner Phantafie batt' er: rett fie! rett "fie! Die arme Schwefter, gerufen. Gebt sibr nicht Rauber? Diebe? Rett fie, rett "fie, und bann all Augenblich: fpannt an! "fpannt an! Gie fommt! fpannt an! \_\_ "und bann wieder batt' er die Sausfrau ben "ber Sand genommen. \_ Ach liebe, liebe Rrau, was ich auf meinem Gewiffen habe. "\_ Sind wir auch allein? Ihnen will ichs " wohl entdecken \_ ich fann feine Berges "bung ber Gunden haben \_ ich bin ein "Sollenbrand! Und wiffen fie warum? ich . bab meinen Bater nicht tobt gefchlagen, "und bas hatt' ich follen. \_ Es find lauter "Rlicken, liebe Jungfer, fagte ber Deifter, "es fann fein Menich ein Rleid braus mas "den. Gie feben boch, wie er leiber! iff. "Er fennt feine eheleibliche Jungfer Schwes "fier nicht. \_\_ ,,

Mine, die wohl einsahe, wie alles dies susammenhieng, und die noch überdem sehr leicht herausbringen konnte, daß ihr unglückliches Schicksal ihren Bruder so fehr ansgegriffen, daß er in die entsehliche Krankheit, die einen Menschen auf eine Zeitlang auß dem

Buch ber Menfchen ftreicht, gefallen \_\_\_ machte fich bittre Bormurfe. Ich bin Could an feinem Tobe, fcbrie fie mabl auf mabi! Ich legt' ihm mehr auf, als er tragen fonnte. Mine war fo von Mitleiden und Rummer burchbrungen, baf fie nichts mehr, als ein erbarm bich Gott! über bas andre ausrufent fonnte .- Gie fiel fich inbeffen felbff jur reche ten Beit ein. Stirbt er, fagte fie gu ben bes wegten Leuten , bie ihren lehrling mit Ehras nen in ben Augen gebunden hatten. Stirbt er : werd ich ibn finden, mo man nicht rett fie! rett fie! mehr rufen darf. - In bent Wohnungen ber Gerechten! \_ Balb! balb werd' ich ihm folgen. \_ Silft ihm Gott, wie ich boff' und bete; fo bitt' ich ihm ju fagen, baß ein Frauenzimmer ben ihm gemefen, die ibre Sande ju Gott aufgehoben, ba man bie Seinigen gebunden batte, bie Rprie Eleifon gerufen. \_\_ Sie fonnte nicht ausreben \_\_ fo bewegt war fie. \_ Gie gieng und fam wieber, faßt' ihn an und fagte Benjamin!\_\_ Er fab fie mit ftarrem Blicf an, wolte fich lodreißen \_ fonnte nicht, und fie gieng bes trubt bie in ben Tob! \_\_\_

Benjamin hatte die Reise nach Mitau nicht bestelt. Mine bacht' aus bem: spannt Bweiter Th. Bb an, an, fpannt an, fie kommt! 3a "allein fie fand Dein,, und fab' fich genothiget, alles felbit ju berichtigen. \_ Ber beten fann, pfleate mein Bater felbft auf ber Rangel gu fagen, fann auch mit Bornehmen und Ges ringen umgeben \_ und bies fiel ibr ein, wie fie fcbreibt. \_ Gie fand bie Beftatigung ju berfelben Stund, traf Unordnungen, fcbloß Contraft und reifete nach Mitau. \_\_ Rurs por ber Stadt hatte Mine einen neuen Schreck, gegen ben alles, was fie am Rrans fenbett' ibres Bruders erlitten, nach ihrem Ausbruck wie gar nichts mar. Gie mar abgeffiegen, weil ber uble Beg biefe Bas generleichterung nothwendig gemacht. Sie fuchte fich grune fcone Stellen aus, mo fie gieng, und mo fie mit ben Bogeln bes Sims mels den Schopfer lobte, in beffen beilige Bande fie fich befahl. "Wenn quich bie und ba fchwere " Stellen auf bem Wege bes Lebens find, es "giebt boch, bacht' ich, links ober rechts "grune blumenreiche Stellen, aus benen uns "Die fcone Ratur willfommen beißt. "feane meinen Mann, bilf meinem Bruder! \_\_ fo bacht' ich, ober fo betete, fo bankt' "ich Gott " febreibt Mine, und febnell fprengte ein Reuter auf fie gu, ber fie fteif anfabe,



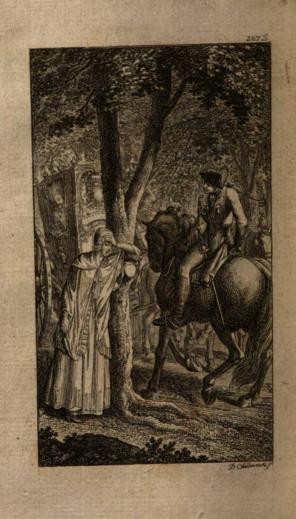

und wen folte man mobl weniger vermuthen, als ben herrn v. E.? Er war es felbft! Er felbit! \_ Rein Erbbeben fann fo erfchuttern, als Diefer Unblick Minen! \_\_ " To "verlohr " fcbreibt fie " aleich auf ber Stell' "alle Kraft, Starf' und Dacht. Gott, "wie unergrundlich find beine Gerichte, wie "unerforschlich beine Wege! Das Meffer, "das ich, auf den Rall mich Rauber, Bofes "wichter, überfallen folten, für meinen Bus " fen geschärft batte, war ber Danfbarfeit ge-"gen Gott, Der Liebe jum Leben, und bem "Butrauen, bag ber, welcher bisber gebols " fen , auch weiter belfen murde \_ geopfert. "Da war ich alfo ohne Rettung in bes Mors "bers Sanben " \_\_

## Er war es! Er! v. E. felbft!

"Schon wolt' ich niederknien und von "bem Bosewicht den Tod als die einzige "Gnad erbetteln. Mörder dieser Art sind "aber so menschlich nicht, umzubringen. Sie "morden Seelen! Gewissen! Mir sielen "bie Bort' unsers herrn und Meisters ein: "hebe dich weg, Satan! — Schon wolt' "ich knien und Abgotteren begeben, als ein "Wagen kam "

In diefem Wagen faß feine Berlobte und Krauenzimmer ihrer Bermandichaft. Berr v. E. hatt' alfo feine Beit, Minen naber fennen an fernen. Allerliebfte Augen, fagt' er, in ben Wagen! 3ch fenne nur noch ein Page der Art! Ohnfehlbar eignete fich Die Braut Diefes Compliment ju, bas aber Dis nen gehorte. Alles lacht' ohn End' und Biel im Bagen über biefes Abentheuer, und herr v. E. mußte Schand halber fich bennt Bagen, Der fich gur Linken mandt', balten; indeffen fandt' er unvermerft einen feiner Ges treuen Minen nach, fie ju examiniren: mos bin? und mober? Dine, welche gwar in biefem Borfall, bag herr v. E. mit Blind= beit geschlagen mar, und fie verließ, aufs neue gefeben batte, baf fie auf Gottes Begen mare, fonnte fich boch von Diefem Ums fiande nicht erholen. \_ Es fam alles Schlaa auf Schlag. \_ Da fie ben Abgefandten bes Satans fabe, machte fle einen Schren! ber biefen Inquirenten mit erschreckte. Gie wußte nicht feinen Liuftrag, und felte fich nichts anders vor, als daß er fie forts fcbleppen murbe. Der Abgefandte bielt Dis nen fur feinen Biffen, ber einer Jagb werth mare. Es war Diefer Belferebelfer nie ben Berr=

herrmann gemefen \_ noch in ber Rirche ju \_ und wie fonnte man alles Wild faben, was herr v. E. aufjagen ließ? Ermudet von bergleichen Auftragen, begnugte ber Abgefandte fich, als er von Minen "nach Mitau, zu meiner Mubme, beraus batte, febrte juruct, und log feinem Befehlsbaber bas ubrige gu, um diefen Roman fein fauberlich ju endigen. Durch biefen Borfall mar Mine fo außer Raffung gebracht, baß fie nicht einmal Gott banken fonnte. \_ Es war ibr alles, wie im Traum! Groß ift, Berr, beine Gute, fieng fie zuweilen an, und bann rief fie wieber: Berr! bilf, ich verberbe! Benn fie fich recht gesammlet batte, erschrack fie por fich felbft. \_ Raft fannte fie fich nicht, fo febr batte fie fich verandert. \_\_ Rurg vor Mitau fand fie fich wieder, und rang ibre Sande ju Gott! Der bich bebutet, fcblafet und folummert nicht, bachte fie, in Sinfterniß ift er bein Licht! Die bir nachstellen, ers fcreden febr, und werden ju Schanden plogs lich. \_ Go bachte Mine, und frente fich. baß Bibel und Befangbuch feit einiger Zeit ibre Sauptbucher, ibre einzigen Bucher, ges wefen. Dein Bort, rief fie, ift meiner Sufe Leuchte und Licht auf meinen Wegen! \_\_ 256 3 Mine

Mine fam nach Mitan. Ihre Unverwandten, die fie bald ausfragte, waren in der tranrigften Verfassung. Sie hatten in der Rachbarschaft einem Cavalier ein Stück Land abgepachtet, und da an den Schaden nicht ausdrücklich im Contraft gedacht war; so mußten fie von heller zu Pfennig bezahlen, und den Schaden ersehen, obgleich er vom himmel fam. —

"Der liebe Gott bats getban,, fagten bie armen Leute por Gericht; allein Die Richter behaupteten 2B. R. J. D. R. 2B. daß Diefer Contraft obne ben lieben Gott gemacht mare. \_ Die Urmen! In der Welt babt ibr Angft, fagt Chriffus ju feinen Jungern, und bas fonnte man von diefen Urmen mit Babrheit behaupten! Alles, was fie an und um fich hatten, ward ihnen genommen. Gie behiels ten fich nur allein übrig und die Erinnerung an einen Contraft, ber ohne ben lieben Gott gemacht mar. 2B. N. J. B. N. B. Unftatt, daß Mine alfo von diefen Urmen Benfand erwartete, ließ fie ihnen etwas von ihren Gas chen. Gie wolt' ihnen auch burchaus bon ibrem wenigen Borrath an Gelbe bie Belfte abgeben; allein diefe Urmen erflarten dies fur ben groffen Diebftal. Mine muft' ihnen ben Ster=

Sterbenslauf ihrer Mutter, (bie Bermandt= fcaft fam von Mutter Geite ber, ) ergablen, und die guten leute freuten fich über ihre Ber= forgung! Ber einmal oben ift, o! ber ift wohl verforgt! fagten fie benbe. Wer weiß, wie nabe mir mein End', festen fie bingu, auch Mine fagte: Ber weiß, und alle brey freuten fich.

Die unglücklichen Leute batten einen Sohn, ber Paffor an ber Grenge war, wie fie fich ausbrudten! Wenn er lieber mas ans bers mare, munichten fie, bann murben wir eber Bulfe von ihm erwarten fonnen. Mine befragte fie, ob fie benn fcon Proben von feis ner Barte batten? Barte tonnen wir es nicht nennen, erwiederten fie. Er bat fich bas Bes ten fatt bes Gebens fo angewohnt, und frenlich fommt man baben am wohlfeilften ab. Sohl boch, fagt' er, liebe Mutter, hohl boch ben Brief vom neuen Jahr, ba ift ein Ges bet brinn, bas ein Rirchengebet werben Fonnte! \_\_

Unfer Rachbar, fagte die liebe Mutter, anffatt daß fie ben Brief mit bem Gebet holte, welches ein Rirchengebet werden fonnte, uns fer Rachbar batt' eben fo ein Pachtungluct; aber wie weit glucklicher ift ber! Er bat eis men 256 4

nen Schneider zum Sohne, der schon alles reichlich mit Zinsen ersetzt hat, was der Baster versoren. — Sag nicht, Mutter, besschloß der Alte — du weißt noch nicht, was unser thun wird! — geben ift gut — beten ift auch gut. — Richt wahr, Jungfer Muhmschen? frug der Alte. —

Minchens ehrliche Unverwandten halfen bie Sache mit einem preußischen Fuhrmann berichtigen, und da Mine ihren Freunden von ihrer Geschichte so viel, als ihnen zu wis sen nothig war, entdeckt hatte; blieb die Hauptsache eine geschwinde Abreise.

Minens Verwandte gaben ihr einen Brief nach & in Preußen, neun Meilen hinter Rosnigsberg, mit, wo eine leibliche Schwester bes ehrlichen verunglückten Pächters wohnte, und wohin auch Minchen gleich Unfangs hindbachte. Es sind reiche Leute, sagt' er. Viels leicht thäten sie an uns etwas. — Gott wird es ihnen bezahlen, hier zeitlich und dort ewiglich. —

Und Minens Bater ? \_\_\_

Er hatt' einen harten Rampf mit bem Herrn v. E., daß er Minen nicht weichhers ziger, wie er sich auszudrücken beliebte, gesmacht. — Diefer Rampf hatte schon, wie sich

fich meine Lefer erinnern werden, in herr: manns hause angefangen, und ward noch hisiger fortgesetzet, da herrmann zum herrn v. E. kam.

Was will die Rarrin, schrie er? Rach einer Viertelftunde raunte er dies was will sie? bem herrmann ins Ohr.

Um aus ber Roth eine Tugend ju mas den, war herrmann es gang unterthanigft gus frieden, bag Gewalt fur Recht geben, und Mine dem herrn v. E. als ein Schlachtopfer gebunden ju Rugen geleget murbe. Ich hoffe boch, fagte herrmann, baß es alles ehrlich und ordentlich mit Minen jugeben werbe \_\_ benn mabrlich, Sochwohlgebohrner und gnas diger herr Baron! es ift ein Dabchen, die ferben fonnte, ehe man fiche verfeh' und en, bann Bater fenn! \_ Berfiebt fich, fagte herr b. E., ehrlich und ordentlich \_ ich werbe boch herr! jum Teufel wiffen, mit einem Madel eine Comodie zu fpielen! Sat der herr icon gebort, daß die Perfonen im lege ten Uft bes Luftfviels fferben? und ein Lufts fpiel, hort ber herr! ein Luftfpiel foll es werben! Diefes Luftfviel mare Dienstaas vollens bet worden; allein herr v. E. mußte nolens volens feine Brant ju einem ihrer Unver-256 5 wands

wandten, ber ben Mitan wohnte, begleiten. Berrman blieb, auf Geheiß des herrn v. E. fo lange ben der Frau v. E. Gnaden, und ben der Jungfer Denen hochebelgebohrnen.

In zwen bis bren Tagen bin ich bier; fchrie noch herr v. E. bem herrmann bom Dferbe gu, und bann ohne Bergug. \_ Gie hatten fich in die Sande gefchlagen, wenn als les gut gienge, foll es nicht ben vierzig Tha-Ier Mib. bleiben. \_ Gott gebe, bag es gut geht, fagte herrmann; bas Uebrige werben meine Lefer an feinen Ort zu fellen und eins guschalten miffen. Burbe Berr v. E. Dis nen nabe ben Mitau vermuthet haben, und batte fein Abgefandter ibm bievon auch nur Die entferntefte Spuren gurud gebracht; bas Belachter im Wagen wurd' ihn eben fo menig von ihren Augen abgebracht baben, als Gottes Bort in ber Rirche. Gein Berg bieng an Minen, und eben weil es an ihr bieng, verfolat' er bas Dabchen nicht weiter, bas nach feiner Einficht blos Minens Mugen batte; obgleich fie es gottlob felbft mar. \_\_

herr v. E. traf nach brepen Tagen ein, fand ben herrmann frolich und guter Dinge, und es ward der Mord gang punftlich verab: redet. herrmann reisete nach hanf', um alles

alles zu dieser Gewaltthätigkeit vorzubereiten. Regine hatte von Minens Entfernung dem Herrmann feine Nachricht ertheilet. Zwar hatte Mine ihr nur blos gefagt, daß sie die Nacht nicht heimfommen würde; indessen dachte Negine, wer weiß, was für ein Jufall sie bindet! — Herrmann kam betrübt nach Hause. — Ich glaub', es ist es jeder Nachrichter, wenn er den Streich vollführen foll, wenn er sich bewußt ist: unschuloig Menssechenblut. Herrman fand die unbesorgte Nesgine, und statt Minen

## folgende Schrift:

Sie wissen selbst mein Vater — Bater werd ich sie nennen, es gehe wie es gehe. — Sie wissen selbst, daß ich nicht aus Tücke des Herzens aus meinem Vaterlande, und aus meiner Freundschaft, und aus meines Vaters Hause gegangen, in ein Land, das Gott mir gezeigt hat! — Sie wissen alles! Ich bin ihre Tochter! Mehr als dies: Sie wissen alles, darf ich mich nicht unterstehen zu schreiben, und solten oder wolten Sie nicht alles wissen; so wär' es ein sehr unzeltiges Geschäfte, mehr zu schreiben. Gott verzeih' es mir! wenn ich jest oder jemals die

die Achtung aus bem Auge verloren, bie ich Ihnen foulbig bin. \_ Dein Weg geht, wie ich fuble, jum himmel ein. Ich habe ju viel Ungft, ju viel Rummer erlitten, um boffen ju tonnen, eher als vor Gottes Thron ben meiner feligen, ja mobl, feligen Mutter gludlich ju fenn! Dann, bann wird, o wie freu' ich mich beffen! bas Grab in Abficht meines binfalligen Theile meine Behaufung, Rinfterniß mein Bette, Die Bermefung mein Bater, und bie Burmer die Meinigen fenn \_ gllein mein Geift! \_ bort, bort mers ben abgewischt werden bie Ebranen von meis nen Augen. \_ Im Simmel ift mein Theil und Erbe. \_ 3ch bitte Gott, daß ich Gie einff auch ba finden moge, mein Bater! ba wo Rub' ift! Gie haben mir auf volle acht Jag' Ausgabegeld gegeben; Die Rechnung vom Conntag und Montag liegt auf ihrem Schreibtifche. Reginen bab' ich Gelb auf amen bis brep Lage guruckgelaffen, bier ift bas llebrige vom Wochengelbe. \_ Ich habe nichts von bem Ihrigen mir jugeeignet, ich hab' Ihnen nichts entwendet. Gie berechneten fich mit meinem Bruber Benjamin, und wie's mir vorfam; legten fie auch mein Theil ab. Diefen fchent ich meinem Bruber. 30 3ch wunschte mobl, bag Dene nichts truge, mas meine theure Mutter getragen bat, wenn es ihr, wie ich vermuthe, nicht icon an fich ju fcblecht ift. - - Golten Gie, mein Bater, wider all mein Bermuthen etwas miffen, fo muß Regine Davon Ungeige thun fonnen, Die indeffen, wie Gie miffen, Die Chriichfeit felbft ift. Ich gebe, und bas fonnen Gie fich leicht vorftellen, mit fcwes rem Bergen, o Gott! mit fchwerem Bergen bon bier. Un biefem Briefe bab' ich bren Sage gefdrieben. Ebranen begieben mir fo bie Mugen, bag ich auch jest nicht febe, mas ich fcbreibe. \_ Gott fen mir anabig! Sch bet' auch fur Gie! und werd' es nie aufbos ren ju thun. Saben Gie taufend Dant fur alles Gute, fo Sie meiner Mutter, und fo Sie mir gethan. Meine Mutter laft fich noch burch mich bedanfen. Gott vergelt es Ihnen! - Ihr Grab war mein Labfal, fonft mar' ich vergangen in meinem Elende. Bergeiben fie alle meine Rebler, moburch ich Sie in meiner Sugend betrubt babe. Geit vielen Jabren, bunft mich, bab' ich Ibnen nicht Belegenheit gur Ungufriebenheit gegeben. Dan muß Gott mehr gehorchen, als ben Menfchen. - Meine Entfernung rechnen Gie

Sie nicht unter Rebler, Die ich Ihnen abgubitten fculbig mare \_ ich bitte fie Ihnen bennoch ab, weil ich weiß, baß fie Ihnen einigen Berdruß machen wirb. Der Simmel gebe, daß er fo flein fen, als nur moas lich, nur moglich. \_ Benn Gie nicht glauben wollen, bag mich Gott ju geben geheifs fen bat; fo laffen Gie fich von bem Berrn Daffor bie Dredigt bom borigen Sonntag ge= ben. Diefe Predigt ließ Gott burch ibn an mich balten \_ bas tonnen Gie mir glaus ben, weil ich es empfunden habe, und wenn Sie die Drediat lefen, werben Gie's auch empfinden, und mir wenigftens eine gludliche Reife munichen, wie fie meinem Bruber wunfchten. \_ Die Frau Pafforin baben Leute, bas weiß ich, wider mich aufges bracht.

Ich bitte Sie, meine liebe Frau Paftos rin, um Gottes willen, um Gottes willen, nicht zu denken, daß ich Ihren Sohn verführt habe, und noch verführe. Eben so wenig, als er mich verführet hat, und verführen wird, eben so wenig ich, ihn. — Sie sind eine gute verehrungswürdige Frau, meine geistliche Mutter, die mich über die Taufe gehalten hat — ach! — Gott der Betr segne Sie! Ich

fuß' ihnen und dem herrn Paffor, dem Bosten Gottes, die hand. Gott wird ihn so in seinem Lezten erquicken, als er mich voris gen Sonntag in meinem Lezten in \_\_\_ ers quicket hat.

Lieber Bater, fagen Sie diese Stellen der Frau Pastorin vor, und danken Sie dem Herrn Pastor tausendmal, tausendmal! Lies ber Herr Pastor! Engel Gottes! ich dank' Ihnen tausendmal, tausendmal!

Ich munichte febr, mein Bater, bag biefe frommen Leute aut von mir bachten, bes Bes bets biefer Frommen wegen, bem ich mich empfehle. Gegen Gie mich, mein Bater, in Die Gite, in bas fromme Undenten ber Grau Paftorin gurud. Schlagen Sie mir, lieber Bater, Diefe lette Bitte nicht ab: und benn noch eine nicht: \_\_ bas Grab meiner Mutter in Ehren ju halten! Benn die Erbe nachlagt, und bas Grab finet, lagen Gie, lagen Gie boch Erbe, gute fcmarge Erbe nachschütten, bamit es nicht bas Unfeben, bas eble Unfehn eines Grabes, eines Sugels, verliere. Meine Mutter ift ja bie Sand voll fcmarger Erbe werth! \_ Run leben Gie mohl! \_ Benn Gie Denen beprathen, laffen Gie fie nicht verächtlich von meiner Dut-

ter reben. Es ift eine felige Mutter. Berbops peln Gie Ihre Liebe gegen meinen Bruder Benjamin. Er ift jest bas einzige Rind, bas bon einer Mutter fammt, die im Simmel ift. \_ Grugen Sie ibn von mir taufendmal. Go oft er ju Ihnen fommt, grugen Gie ibn taufendmal. \_ Grugen Gie alle, bie fich meis ner ju erinnern die Gute baben. Berfolgen Sie mich nicht, benn ich geb' auf Gottes Bes gen. Regine ift fo uniculdig an meiner Ent= fernung, ale die Sonn' am himmel. Gruß n Sie auch Meginen von mir! Ich bitte Megis nen ab, baß ich fie wegen meiner glucht ges taufchet habe. \_ Gott lag' es Ihnen allen, allen, allen, mohl geben zeitlich! geifflich! und emig! mobi! mobi! Benn Berr von E. feine Gemablin tren lieben wird, nur bann wird er gludlich fenn. Gott fiebt bas Berg an, und alle guten Leute, die Gottes Bilb an fich tragen, besgleichen. 3ch manich' auch ihm alles, alles Gute! Siemit leben Sie mobl alle! geben Sie mobil \_\_\_

Herrmann war gerührt \_ weinen fonnt' er nicht. Schon wolt' er ben gangen Sans bel mit Denen wieder aufgeben, und zu mels nem

nem Bater gehen, und feine Sunde in den Schoos feines Beichtvaters befennen. Er fonnte fich nicht entbrechen, vor fich zu fagen, als ob er fich auf das Compliment zu meinem Bater befonner Bater, ich habe gefündiget im himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht werth, daß ich dein Beichtsohn heiße.

Diefe Bufaebanten murben aber balb gerfreuet. Dimmt Berr b. E. Denen von mir! Bas beb' ich an? Graben maa ich nicht; boch fcam' ich mich zu betteln. Dies fest' er feinen Buggebanten entgegen, und wenn fie gleich nicht vollig in Die Flucht ges fclagen murben; fo maren fie boch menigs ffens mantend gemacht. Te weiter er bem Borfall nachbachte, je mehr befeffigte fich fein Entschluß, fich unter die gewaltige Sand bes herrn v. E. ju bemutbigen. Gein lege ter Borfas mar, bem Beren b. E., ber, wenn er wolte, ihn gang und gar an ben Bettelftab bringen fonnte, alles zu entbecfen und fich ihm auf Gnad und Unanad, auf Tod und Leben, ju ergeben. Er nahm ben Brief mit (die Sand gittert' ibm, da er thn angrif,) und ritt nach \_\_ jum herrn D. E. \_\_

Run, Teufel, war der Willsommen \_\_\_ Hochwohlgebohrner! gnädiger Herr! hier! \_\_

Was? (herr v. E. nahm und las -)

Blig! Donner! Zeter! Better! Bo ift bie Befie?

Enabiger herr! Verzeihen Sie \_\_\_

Bie Em. Sochwohlgebohrnen befehlen \_\_\_\_\_ Die Beffie, wo ift fie?

Das ift Gott befannt!

Nach einem langen Migverständniß fam es heraus, daß der Abgefandte Jacob die Bestie mar. Ich hab sie begegnet! — Gewis und wahrhaftig, sie war es, schrie herr v. E.

Retten! \_\_ Jacob! wo ist die Bestie? Jacob fam, und, nach den entsesslichsten Flüschen, wurde Jacob in Eisen geschmiedet. Diesser Rerl, mit dem ein furzer Proces gemacht ward, schien der Ableiter der Buth des herrn v. E. zu seyn \_\_ v. E. erholte sich. \_\_ So lang als ich sie nicht habe, sollst du so liegen, Bestie, das war das Urtel. \_\_

Es wurden Steckbriefe und Boten ju Fuß, ju Pferde und zu Bagen, ausgefandt — aleiein Mine kam glucklich nach — Ronigssberg! — Sie erschrack über diesen Ort! So

groß, fagte fie ju ben Rubrleuten! Es mar ber nehmliche Major, und ber nehmliche Junfer, Die mich nach Ronigeberg gebracht hatten!\_\_\_ Mine fcblief in Ronigeberg auf ber nemlichen Stelle, wo ich gefchlafen batte, und es fen, bag Uhndung es ihr eingab, oder mas weiß ich wie fie empfand, daß ich da gewesen. Bis Dabin batte fie bievon feinen Gebanten gehabt. \_ Jest fam es ibr fonell ein, wie alles fommt, mas aut ift. \_ Dine lenfte bas Gefprach auf die bobe Schule, und immer weiter und weiter, bis die Majorin felbft von mir anfieng. Der Major batte mich långft vergeffen. Ueberhaupt fcmacht nichts fo febr bas Gebachtnig, als Reifen. Die Majorin gab fo viel Umffand' an, baf Mine mich vor fich fabe. Satte Rummer und Elend, und vorzüglich ber Ueberfall bes Bofewichts. ba Mine ju Ruge gieng, und die peinlichen Rragen des Ubgefandten, ber jest in Gifen ges fcmiedet mar, Diefe Urme nicht fo febr guructs gefeht, ich glaube bie Liebe batt' ibre Grunde, mich nicht ju feben, übermunden. überwanden die Grunde. Ber fiebet gern Leute, Die man recht gartlich liebt, wenn man fo fummerlich ift, wie Dine mar. Ihre Grunde:

Cc 2 "Die

"Die Passorin nennt mich eine Verfüh"rerin! Könnt' ich es nicht werden? Und
"unter welchem Namen solt ich? Unter wes"sen Schuß? Was würden seine Bekannten
"von mir denken? von ihm sagen? wie und
"wo soll er mich sehen?, Mine, die übers
all auf Gottes Wegen gieng, hatte schon der
Majorin gesagt, daß sie keinen Verwandten
in Königsberg hätte, und daß sie nach 2—
wolte. Es war schon unterwegs abgemacht,
daß man sie dorthin senden wurde. Eine ges
wisse frauliche Delikatesse, die, wenn sie
Schwäche wäre, selbst unserm Geschlecht,
angenehmer als Stärk' if, gab jedem Ges
danken Nachdruck—

"Ronnte man nicht benfen, ich ware feis, netwegen? — Er fann und wird mich fes, ben, im Schoos meiner Berwandten \_ und "fferb' ich \_ in ber feligen Ewigfeit! \_ "

Rurz, es ward beschlossen, nach & \_\_\_\_. Der herr Major sagte: Frau, solch ein Frauenzimmer hast du noch nicht gesehen, und die Frau Majorin that mir die Ehre, Notabene nach dem mein Andenken ben ihr aufgefrischt war, ben dieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie solch einen jungen herrn, als mich, so leicht nicht gesehen hätte. Mine schreibt:

"bies kam mir so unerwartet, baß ich seuer"roth wurde, — ich freute mich, mein Lie"ber, so sehr sich Mine freuen konnte! — "
Da Mine eine Lust bezeigte, die Stadt zu
besehen, so ward den Morgen eine Rutsche
angespannet. Die Majorin machte Umstände, mit Minen zusammen zu sigen. Sie
wolte gerad über sigen. Endlich — Ull
Augenblick, wenn Mine einen jungen Menschen sah, siel sie zurück. Sie glaubte mich —

Den nemlichen Tag nach Tische.

Er. Endlich.

Ich. Ich bin auch heut noch zu beklommen, ich habe noch fein empfängliches herz für bie Natur — feinen Hunger und Durft — nach ihrer Milch und Honig. Sie nimmt es übel, Bruder! wenn man zu ihr kommt und fauer fieht. —

Er. Sie wird bich aufmuntern. \_\_

3d. Das thut fie nicht.

Er. Ihren Lieblingen wohl, und du figeft ihr im Schoos. -

3ch. Wobin benn?

Er. Das laß mir über! Unser ehrlicher Mas jor hat, das weißt du, Ursach, es übel zu Ec 2 nebs nehmen, daß wir nicht schon die Parole von ihm abgehohlt. — Ein Paar Pferde — Ich. Meinetwegen! Wen senden wir? Er. Und selbst. — Ich. Desto besser. — Ich. Zum Major! — Ich. Zum Major! —

Wir giengen, nachdem wir uns umgezogen. Schon sahen wir sein roth abgepusstes Hauß, freuten uns unsere Kriegscamezraden zu sehen, und frugen einander. — Da begegneten uns ein Paar Landleut' im Basgen, die uns hineinwinkten. — Wir nahmen diesen Wink entgegen — und suhren ihren Weg nach hollstein, (einem Lustorte ben Königsberg.) Warum konnten wir nicht zum Major, obschon wir das roth abgepuste Hauß sahen? Große Frage! warum? Deott warum? Eine kurze Freude für meine Leser!

Der Weg nach Sollstein ift einer der schönsten, den man fahren fann. Auf der einen Seite Wasser, wo Schiffe sich freuzen, auf der andern die anmuthigsten Wiesen. — Man könnte, sagt' einer in unserm Wagen, um den Wiesen ein Compliment zu machen, Billard darauf spielen!

Ich war blind und taub! Bie fonnt' es anders! Schon feche Bochen fiber das Biers teljahr, und fein Brief von Minen!

Mine reiste den andern Tag nach & \_\_ zu ihren Berwandten. \_\_ Bie sie zum Thor heraus fuhr, sielen ihr wieder die Wort' ein: Man trug einen Todten aus der Stadt, der war der einzige Sohn seiner Mutter. Sie konnte diese Worte nicht los werden. \_\_

Mine schreibt: "mein Beg, mein Lieber, "wie du schon weißt, wie ich dir schon taus "fendmal geschrieben habe, gieng himmel an, "überall himmel an.

Sie fand ihren Verwandten auf dem Brete. Seine Frau war schon langst gestors ben. Mad' und matt siel Mine, bey dem Unsblick ihres Verwandten, in Ohnmacht. Nachsem sie sich erholt hatte und den Todten anssah, fand sie eine Aehnlichfeit von ihrer Mutster in allen seinen Jügen. Sie konnt' ihr Aug nicht von ihm lassen. Sie selbst:

"Es sey, mein Lieber, daß alle Todten "eine Aehnlichkeit haben, die im herrn ster-"ben, oder der Selige hatte, der Verwand» "schaft wegen, würklich ahnliche Jüge von "meiner Mutter. Mir war es Jug an Jug! "— Lieber Gott, dacht' ich, indem ich ihn Ec 4 "ftarr ansah, nun hab ich auch einen Brief in "ben himmel. Du weißt doch, mein Lieber, "ben Brief aus Mitau! — Gott, bein heiliger "Wille geschehe! — Nur daß du mich "nicht verläßest, wenn ich diesen seigen Weg "gehe — und die lezte, lezte Reise thue.

"Las mich, wenn ich flerbe "mit der Schaar der Frommen "aus Seurm und Wellen fommen "an den erwünichten Drr.

"Bieber ein Wegweiser himmel an! "Dimmel an, mein Lieber! Ich glaube nicht, "daß ich mehr weit jum Ziele habe. \_ Es "fann, es fann nicht mehr weit sepn! \_ "

"Ich wolt' in Königsberg mich mit dem "Fuhrmann und seiner Frau absinden, die "Leute hatten mir viel, sehr viel Gutes gezuthan; allein weder er, noch sie, waren zu "einem Dreyer zu bequemen. Ich schenkte "der fleinen Tochter, die nicht von mir ließ, "einen Ropspuh, und mehr war den Leuten "nicht auszudringen. — Sie hatten mir gar "zu essen und zu trinken auf den Weg gegez"ben, ohne daß ich's wußte. — Mein Gott, "was giebt es doch für gute Menschen in der "Welt! Diese Güte bewegte mich bis zu "Thrä-

"Thranen, die, Gott fen gepriefen, fo gleich "da find, und mir fehr treue und gute Dien-"fie thun. \_\_ "

Der Brediger in ?\_\_\_, wahrlich ein Mann, ber nicht blos betete, fonbern auch arbeitete, ber nicht blos lehrte, fondern auch gab, fam eben bon ber Erfullung bes legten Willens bes Geligen! Es batte ber Berftorbene verord. net, ba er feine Erben batte, baß fein ganger Rachlaß an das Sofpital und die Sausgrmen gegeben merben folte. Der aute Brediger batt' alle bie froben Buge ber Urmen in feinem Ges ficht, die er veranlaffet batte, und fo fam er ind Trauerbaug. \_ Einen Tag eber, und Mine hatte fur die bewuften Armen in Mitau Unfpruch auf diefen legten Billen machen fonnen! Es war feit unbenflichen Jahren feine Rachricht von ihnen in ? - eingelaufen, und ber Gelige glaubte, fie fcon alle ba ju finben, mo er bingiena.

"Auch ich Hospitalitin, schreibt Mine, "hatt' ein Necht an dieser Austheilung gehabt, "ich prüfte mich vor Gott, ob ich es einem "beneidete? auch der es weniger, wie ich, "nöthig hatte; allein ich bestand in der Wahr-"beit. — Mein Lieber! ich bin verlassen; "allein Gott weiß, dieser Gedanke tostet mir Ec 5

"feinen bittern Ungenblick. \_ Reinen ein-"gigen ift ber verlaffen, ber auf Gottes 2Bes "gen gebt! Benn mir einfalt, wo Brod in "ber Buften? bild ich mir ein, wenn ich fein "Brod babe, werd' ich auch feinen Sunger "haben, und bas ift jest mein unaufborliches "Denten, fo lang ich ben ber Leiche bin \_\_ "und benn noch ein großer über alle maagen "wichtiger Gedant' ift mein: bald wird mich "gar nicht mehr hungern und burften \_\_\_ "und nicht mehr auf mich fallen Frofte bes " Schrecks, und feine Flamme ber Unfechtung "mich mehr ergreifen. Ich fuhl' es, Gelieb= "ter, innerlich, obgleich mir außerlich nichts "angufeben ift, es werde bald Umen mit mir "fenn. - Glaub mir, ich bin mehr dort, "wie bier; ich febne mich nach meiner rechs "ten Bebaufung! benn fann ich nicht mit " Babrbeit fagen: 3ch babe bier feine bleis , bende Statt gefunden, fondern die gufunf= "tige fuch' ich. \_ Bald! bald! wird man "einen Tobten beraustragen. \_ Bae folt' "ich mich alfo gramen, und wider Gott mur-"ren, ber ben Simmel ausbreitete und bie "Erde grundete, und fo groß er ift, doch auch "meinen Schmerz wog, warum folt ich mur-"ren, und über die flagen, die ben Dach= " laß

"laß meines Bermanbten in Empfang ges "nommen. Da ich ben herrn fucht', ants " wortete er mir, und errettete mich aus aller .. meiner gurcht. \_ Er ließ mein Ungeficht "nicht ju Schanden werden, ba mich v. E. "und fein Bothichafter faben. 3ch Elende rief, und es borte mich ber Berr, und balf . mir aus allen meinen Rothen. Der Engel "bes herrn lagerte fich um mich ber, und "fcblug mit Blindheit, die mich greifen mol-"ten! \_\_ Du fannft nicht glauben, Gelieb= "ter, wie frob ich bin! Frob ben einem Lob. ten! - Er ift entgangen, ich werd' auch "entgeben. \_ Bon ganger Geel empfind ich "die Borte: der Menfc lebt nicht vom Brod " allein! \_ 3ch babe fo wenig Sunger, baß "ich noch brep Tag' obne Gffen und Trinfen "bleiben fonnte. 3ch fcmecfe und febe, wie "freundlich ber Berr ift, wohl bem, ber auf "ibn trauet!"

Der Pfarrer in E \_\_ fand Minen versehrungswürdig. Er fah ihr an, was sie war. Er war mit einem gestärften Auge zu ihr gekommen. Mit einem Anstande, fren wie die Tugend, erzählt' ihm dies liebenswürdige frisch und muntere Mädchen einen Theil der Geschicht' ihrer Neise. Es blübte,

blute, wie eine Rose; allein es fiel auch so bin, wie sie. Indem sie mit dem Prediger sprach, sank sie zur Erde. — Bielleicht daß sie der Theil der Geschichte, den sie zus rück behielt, so angrif, vielleicht daß die Krankheit, wie es öfters geschieht, den Rushepunkt, den sie abgewartet hatte, eben jest erreichet, um auszubrechen.

Mine bemertte gwar, bag bie Erfcheis nung bes herrn v. E. und feines Gefandten ibr ganges Wefen bebend gemacht, und bag Diefer Schreck fie mehr angegriffen, als alles - indeffen half fie fich wieder auf. Sest aber mar ibr Stundlein vorhanden. \_ Gie. tonnte nicht mebr. Gie fant! \_ D Gott! fie fant! \_ Es ift, glaubt mir, lieben Freunde, mit Leben und Tob eine befonbere. Sache. Der Menfch bringt gwar die Urfas de feines Todes mit auf die Belt. Er ffirbt an feiner Geburt: allein man tonnte bebaups ten, bag ber Tod immer, wie ein Dieb in ber Racht, immer wie ein Blig, fomme, und bag man in gewißer Urt jebergeit, und auch alsbenn noch ploblich fterbe, wenn man gleich an einer gungenfrantheit ffirbt. Der Gintritt Diefer Rrantbeit ift alebenn ber plogliche Tob, und fobald biefe Sterbensfrantheit eingetres

ten, sagt, leben wir wohl mehr? — wir hoffen doch? Wir zweifeln, wilst du sagen, und das ist wahrlich kein so glücklicher Zusstand! Ein Hektifus, der in der Lebenshofmung, wie man sagt, am stärksten senn gleich er dem Arzt entgegen hustet "heut besind" ich "mich so leidlich! — " Was er nicht weiß, ist der Augenblick, da ihn die Welt todt nennt. — Eigentlich ist er schon verschieden. — Was dunkt dich,

frischer Jungling, bich, blubendes 11140, chen, was bunft ench, die ibr diefes lefet? Wenn euch beum Worte: fie fant ein Schaus ber burche Berg fuhr! benft bran! fo wird auch euer Tob fommen, fo wird er eintreten. \_\_\_ Darum machet, macht, jebes, fo biefes Blatt liefet, alt und jung! Ich beschwor' Euch alle ben bem Gott, ber an den Sag bringen mirb, mas im Dunfeln gefchah, und ber ben Math der Bergen offenbaren fann, ich befchmor je-Des, fo Diefes Blatt liefet, beute! beute!\_\_ bente! \_\_ eine gute Sanblung im Stillen gu thun: Diefe Sandlung, wenn es moglich ift, por fich felbft ju verbergen - bamit fie im Sterben cuch Luft gnwebe! Beute Freunde! beute folget mir \_ beute noch!

Der Gelige mar ein großer Liebhaber pom Bogelfang. Da er nicht mehr ausgeben, und ibn im Rrepen boren fonnte, batt' er perfcbiedene von diefen Gangern im Bimmer. \_ Ihr Gefang foll mich auch im Ster: ben nicht fioren, pflegt' er ju fagen. Es ift ber Unebruch ber Rrend' und ber Unichuid, es find aludliche Gefcopfchen. Geine legte Rerfugung mar: feine Bogel nach feinem Tod' ins Frene ju laffen. Buweiten wunfcht' ich , batt' er bingugefügt , baf ich ihnen ets mas im Teftament legiren fonnte \_ allein mas murd ihnen ein legat gegen die weit und breite Belt fenn, Die ihnen eignet und gebubs ret. Mine mar ben ber Erfüllung Diefes legten Billens, ben der gute Pfarrer mit febr vieler Empfindung befolgte. Rach ben ers ffen Begrugungen an Minen war bies fein Gefcafte. Gie brauchen fein Legat, faate ber Brediger, biefe Beltburger. Auf jedem Meftchen ift ihr Bette gemacht. Gott fen mit euch! fugt' er bingu, und ließ die Bogel flies gen.

Mine fanf — ber gute Prediger ermunterte fie; allein er fahe, daß ihr daß herz gebrochen war — Sie war nicht mehr! — Sie haben mich sterben gesehen, sagte sie zum AfarPfarrer. Das hab' ich, erwiederte er. Der Bote des Friedens ließ sie nicht von seiner Hand, und bat sie, mit ihm zu fommen. — Dieses nahm sie als Gottes Einladung an, und dankt ihm herzlich für das Alesichen, das er ihr anbot. Mine war so schwach, daß sie sich gleich ins Bette legen mußte, so bald sie zum Prediger kam. —

Last mich turz fenn, liebe Lefer, ihr konnt fühlen, nicht mahr? ihr konnt es \_\_ wie mir ift. Wenigstens hier und bort und ba. Last mich abbrechen, und lefet mehr als ba

fteht. \_\_\_

Die Dulberin konnte selbst ihren Berswandten nur durchs Fenster begraben sehen. Da man ihn einsenkte, sank sie ohnmächtig hin, und mußt' ins Bett getragen werden.

— Sie sagte, da sie wieder zu sich selber kam, es wär'ihrim sanften Schlummer so vors gekommen, als trüge man sie selbst ins Grab.

Sie war zuweilen sehr unruhig, und blieb es so lange, bis sie dem rechtschaffenen Geistlichen ihren ganzen Lebenslauf gebeichtet, und ihr schwer beladenes Herz gelichtet hatte.

Der redliche Mann stärft' und tröstete sie!
Er billigte diese so engelreine Liebe, die Lilienskeusche Liebe, wie er sie zu nennen die Güte batte

hatte \_\_ und, was man Minen an ihren gebrochenen Augen anfehen fonnte, war da.

Die Absolution des guten Predigers machte Minen munter. Dies kann man auch ben einer großen Krankheit sepn. Man sahe, daß ihr Geist heiter war, und nicht zu sepn aufbören wurde, wenn gleich der Körper dahin siele. — Er war so sehr dem Körper überlegen, daß der Prediger mich versicherte, dies ware sein Beweiß von der Unsterblichkeit. Dit, sagt' er, hab' ich dies gefunden, und noch öfter hatt' ichs sinden können, wenn nicht die meisten Seelen im Concurs sürben! und von so vielen Schuldnern überlausen würden, die sie nicht befries digt, so lange sie mit ihnen auf dem Wege dieser Welt waren.

Mine wolte die Communion, und zwar in der Gemeine empfangen. — Ich werde, fagte sie, drinn schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, und wie wohl denen auch dort seyn wird, die auf ihn trauen, ich werd' einen Vorschmack briun von dem himmlischen Manna sinden. — Der Predisger setze hiezu einen Tag an, und sie empfieng die Communion mit zwölf Personen in ihrem Zimmer. — Diese Zahl kam ganz von

pon ungefehr; indeffen fiel fie Minen febr auf! \_\_ "Gott laß doch feinen Berrather unter diefen gwolfen fenn !, Dine gab jedem von ihrer geiftlichen Tifchgefellichaft Die Sand. \_\_ Bir feben une wieder, fagte fie. Die Dants fagung, melche ber Prediger aus der Igende nach ber Communion las, fprach Mine lant und mit Geelenwonne mit. Die Sochter bes Bredigers, ein Dabden von neunzehn Sabren, wolte burchaus fferben, ba fie Dis nen fo fterben fab. - Gie mar immer um und ben ibr. Dine bat ben Brediger nicht, mit ibr ju beten. \_ Dagu batte fie feinen Beifflichen nothig, obgleich fie ben Brediger febr gern um fich batte. Gie fprach beftans big mit ibm bon Sterbenben, die er jum Tobe porbereitet batte, und freute fich, wenn fie bon Leuten borte, Die freudig aus Diefer Belt gegangen, und beren Geelen fo fart gewefen, bag man ihnen bie Bollenbung ans gefeben. \_ Go mas, fagte ber Brediger, überzeugt. Dan fieht in gewiffer Urt Beis' fter \_ und fo, wie fie fich aus bem Rorper berausschlauben, fo werden fie fich auch ju feiner Zeit benm Weltgericht aus bem Staube machen. \_ Benn Minchen allein mar, gieng fie im befondern Ginn mit Gott um. \_\_ Tweiter Th. Do Bon

Won langen Gebeten hielt sie nicht — auch in gesunden Tagen nicht. — Sie war, das sah man, das hörte man, ihrer Sache gewiß. Sie war im Himmel bekannt. Ich habe dort eine Mutter, die mir gewiß entges gen kommen wird, pflegte sie zu sagen, und dann wieder, ich behalte denselben Gottzin Eurland, in Preußen, im Himmel! Ich verändre nicht den Beherrscher, sondern nur den Ort. Ich zieh auß einer Provinz Gotzteß in die andre. Hier wohn' ich zu Miethe, und dort werd' ich Eigenthümer senn. — Es war rührend, sie sierben zu hören! sie sterben zu sehen!

(D Gott, sehre mich bedenken, daß ich sterben werde, daß mein Leben ein Ziel habe! daß ich davon musse! lehr' es jedem, der dies ließt!)

Auf einmal fiel es Minchen ein, mich noch zu sehen. — Da sie gewiß zu sterben gesdachte, sprach sie von unserer Verbindung mit so wenigem Rückhalt, daß sie mich gesgen den Prediger ihren Mann hieß. Der Prediger sprach auch von und, wie von Verslobten. Gretchen, die Tochter des Predigers, wußt einen großen Theil von meiner Geschichte; nur gegen die Predigerin war man rücks

rudbaltend. \_ Man ließ fie felbft feiren gu Dinen, obgleich fie fich recht nach ihr febnte. Sie neigte fich febr jur Schwermuth, und man mußt alles entfernen, was biefem Tems peramente Dahrung gab. Ben ihren legten Wochen war einer von ben bren ginbenbaus men, die bor dem Daftorbaufe fanden, auss gegangen; bies hatte fie fich fo ju Gemuthe ges gogen, bag vorzüglich jeder Eindenbaum fie gleich gum Tieffinn brachte. Wenn bie Linden bluberen, war fie immer in Thranen. Die gemeinen leute nannten es eine Lindentrants beit. \_ Gie fand indeffen auch in andern Borfallen Umaffe gur Traurigfeit, und Rab. rung für ihre Schwermuth. - Die gute Dafforin hatre fich eingebildet, baß ber gins benfaum por bem Baftorat, ba er in ihrem Beburtsjahre gepflanget worben, jeso ibren Too anfundige, und ihr Borlaufer, ihr Yos hannes, fenn murbe. Gewiß hat Diefer Baum ihr Leben mitgenommen! \_ Gie weint', oft am beiterften Tage. \_ Der arme Brediger, welcher anfange alle Mittel anges wendet hatte, biefe Rrantheit gu beilen, fabe wohl ein, baß fie nicht beilbar mare.

Dft mußt' er ihr sogar die Bibel wegneha men. Sie war nicht aus den Klagliedern Db 2 Jers Jeremia, ben sieben Bußpsalmen, und ber Offenbarung Johannis herauszubringen — und im Gesangbuch waren die Todten = und die Abendlieder ihre Sache. "So fomm doch auf einen grünen Fleck! " sagte der Rreuzetragende Prediger; allein sie blieb wo sie war. — Sie sah in jedem Grün die Linde vor ihrem Hause. Es war diesem Baum sein Tausattest, sein Pflanzjahr, eingeschnitten, und also wuste sie gewiß, daß sie eines Jahrs Rinder waren. — Zuweilen kam die Schwersmuth der Frau Predigerin bis zu Ausbrüchen. Dann waren ihre Begriffe alle durchseinander. —

Wine, soll ich ihn noch sehen? Ihre Gründe Mine, soll ich ihn noch sehen? Ihre Gründe hatte sie jest all' aufgegeben. Der Prediger war für; der Urzt wider. Es war betrübt anzusehen. Sie wolte mit ihrem Urzt drüber sprechen; allein das konnte sie nicht. Sie hatte kein Wort unmittelbar mit ihm gewechselt. Er war sehr harthörig — und eines der Hauptübel, die sich ben Minen äußersten, war kurzer Orhem und Brussschwachseit. Da man dem Urzt Minens Wünscheins Ohr schrie; widerrieth er. Nichts, seht er hinzu, was sie angreift! Der erste Blick ihs

Freundes wurd' ihr legter fenn. \_ Die ges ringfte Spannung wurd' ihre Nerven in Stus den reiffen. \_

Mine war es zufrieden, oder mußt' es zufrieden senn, da der Prediger dem Arzt bentrat. Sie erholte sich, allein nicht zum Leben, sondern zum Tode, wie sie selbst beswerkte; indessen dankte sie ihrem Arzt mit eisnem Händedruck! Zuweilen stand sie aus, sahe nach dem Grab ihres lezten Berwandten, ließ sich von fern die Gräber der Frauen dieses frisch begrabenen, und ihrer Kinder zeigen. Sie waren alle mit einer kleinen in die Höhe stehenden Tafel bezeichnet, worauf ein Spruch stand. Die Tochter des Predigers mußte sie lesen gehen, und sie Minen erzählen das Auge reichte nicht so weit.

Auf seiner Tafel standen die Worte, Das niel 12. v. 13. Du aber, Daniel, gebe bin, bis das Ende kommt, und rube, dass du aufstebest in deinem Theil, am Ende der Tage. Er hieß Daniel.

Auf der Tafel seiner Frauen, hiob 7. v. 2, 3. Wie der Anecht sich sehnet nach dem Schatten, und ein Taglobner, dast seine Db 3 Arbeit Arbeit aus sey; also sind mir elender Mächte viel worden.

Auf dem Grabe der Tochter, Buch der Weisheit 3. v. 1. Der Gerechten Seelen sind in Gottes Sand, und keine Qual ruberet sie an.

Auf dem Grabe des Sohnes, 2 Sas muet. 12. v. 23. Ich werde wohl zu ihm fahren. Er kommt aber nicht zu mir.

Mine eignete fich biefe Denffpruche gu. Es war ihr Stammbuch, und jedes Grab brachte fie auf bas Grab ihrer Mutter. Dft machte fie die Augen bicht gu, um, wie fie fagte, mit ihrer Geel' in nabere Befannt= fchaft ju treten, und ju versuchen, wie es ihr nach bem Tobe fenn murbe. Rumeiten faß ich schon so, fuhr sie fort, wie ich noch lebte, wenn ich mich feben wolte, ich macht' eine Schlafende, um defto beffer über die Fras gen : mo fommit bu ber? mo wilft bu bin? Ausfunft ju finden. 3ch febrte mein Ung' in mich, und ab von ber Welt, und von bem, was in der Welt ift. Da lief ich mich benn nicht aus ben Augen, ich fonnte mir felbft nicht entlaufen, und welche felige Stunden bab' ich auf diese Urt jugebracht! Test Jest ub' ich mich auf gleiche Beise zu fterben.
— Sie pflegte zu Gretchen, des Pfarrers Tochter, zu sagen, da war ich über drey Stunden zur Probe todt.

Es war ben \_\_ \_ ein Tag, da fie fehr munter war, und da fie zu Gretchen sich ausließ: mich dunkt, liebe Freundin, es geht mir, wie dem Könige Histias. Ich hörte die Stimme: beschicke dein Hauß, denn du wirst sterben, und nicht leben bleiben, und nun geht der Schatten hinter sich zurück, zehn Stuffen am Zeiger Ahas, die er war niederwärts gegangen. \_ Mine wolte nicht für sich, sondern für mich leben. Mine und Grete waren diesen Morgen froh mit einander; allein wahrlich eine kurze Freude! Denn Mine, und das ganze Hauß, hatte einen Schreck, der Minen auch den lezten Gerzensrest aab. \_

Um bie Sache in ihrem Zusammenhange ju zeigen, muffen wir aus biefen Borhofen Des himmels in bie arge bofe Belt guruck.

Alle Boten zu fahren, zu reiten, und zu Fuß, die herr v. E. ausgesandt hatte, kamen ohne Minen zuruck; allein nicht ohne Spuren, welchen Weg sie genommen. Es war völlig klar und beutlich ausgemittelt,

DAB

daß sie in E — bey ihren Berwandten sich aufhielte. Herrmann, wie es sich von selbst versteht, hatte zu dieser Riarheit und Deuts lichkeit einen Familienbeytrag geliesert. Er stand als ein Gefängniswärter, der eine Staatsverbrecherin entstiehen lassen: indessen begegnet' ihm Herr v. E., der zu seinen Albsichten noch auf Herrmann mehr als einen Anschlag in petto hatte, leidlich — das heißt, er schlug ihm nicht vorm Hals, er spie ihm nicht ins Gesicht, er hob seinen Fuß nicht auf wider ihn.

Was ist zu thun? frug herr v. E. das ganze hauß, und niemand wußte, was zu thun ware. Endlich siel es ihm ein, ein Gutachten von ein Paar Rechtsgelehrten, die ihren Schnitt verstanden, vor Geld und gute Wort' einzuziehen. Diesen Zween ward noch einer zugeselt, um die Sache von allen Enden zu fassen. herr v. E. dirigirte. Die preußische Staaten hat uns der Teusel zur Nachbarschaft zugemessen, sagte herr v. E. Aus der Holl' ist seiner Von den Drepen hinzu.

Das consilium juridicum eröfnete feine Sesion. herrmann war Bepfiger. \_ Die Sache mußt' in hochfter Gil getrieben wers ben.

ben. Einer ber Rechtsgelehrten, ber, wie er felbit zu bemerfen Die Ebre batte, fich in allen Rallen am Bopf ju balten gewohnt fen, folug bor, an ben Bonig felbit ju fcbreiben. Er ift das in Breugen, mas Em. Sochwohl gebohrnen auf ihren Gutern find, feste herrmann bingu. herr v. E. mar fur bies fes Compliment in bochften Gnaben bem herrmann mohl bengetban. Die anbern amen Rechtsgelehrten, Die fich nicht fo febr am Ropf gu halten gewohnt maren, brach= ten ein Unichreiben an die gandesregierung in Ronigeberg in Borfcblag, mit welcher Die furfche Regierung in freundnachbarlichem Bernehmen, wie fie nach ber Liebe hoften, ftunbe. Diefes Botum gieng burch. Der Thron bleibt uns \_ fagten fie alle, bis auf ben Kopfhalter. \_ Benn Em. Sochwohle gebohrnen , fieng berfeibe , ober herr a. (ich will die dren Rechtsaelebrten mit ibrer Ers laubniß a. B. y. nennen,) nach einer Beil' an, nur innerbalb vier und gwangia Stuns ben von ihrer Rlucht Radricht eingezogen \_\_

Wenn, fagte herr B? \_\_ und wenn, herr y? \_\_

Der Ebelmann bat in Eurland das Recht, wenn ibm fein Untertban entläuft, ihn inners Db 5 balb

halb vier und zwanzig Stunden zu nehmen, wo er ihn findet, und Hand an ihn zu legen, auf jeglichem Boden. Nach der Zeit wird der Unterthan gerichtlich gefordert; doch wird stehendes Fußes obtorto collo verfahren, und gehts hieben eins, zwen, dren; wie denn das Necht der Wiederforderung, obschon der Menschen Leben siederforderung, wenns hoch kommt, achtzig währet, allererst in hundert Jahren verjähret.

Das Hochweise Confilium sahe Minen als eine Unterthanin bes Herrn v. E. an, und niemanden siel ein Wort zum Widerspruch ein. Der Litteratus Herrmann, pro tempore Assesso, wolte \_\_ allein konnt' er? Wan disputirte ins Kreuz und in die Quere. Herr a, der sich gewöhnlich am Ropf hielt, und der sich das Ansehn gab, als säß' er unter einem Baldachin, und einer von seinen Collegen ihm zur Rechten, und der ansdre ihm zur Linken, schüttete so viel Gelehrs samkeit über die Rückforderung der Unterthamin aus, daß die Städte ben dieser Gelegensheit übel wegkamen, wie gewöhnlich in Eursland. \_\_

herr & nahm fich ber Stadt' an; in-

andere, wiewohl mit ber gegenmartigen verfchmagerte Materien, wie herr a fich ausbrucfte, ein, daß die Stadte in Eurland gar nicht jum Gutachten geborten, indem bon Preufen die Debe fen. \_\_

ich belit eine Abidrift bes ben biefem Blutgerichte geführten Protofols. Berr a brachte, bes Ropfs megen, in Borfcblag. baf bas Dro und Contra ben biefer Gache genau verzeichnet werben mochte, und eben Diefer Borfcblag bes herrn a murbe mich in Stand fegen eben fo gang, als ich biefe Berbandlung empfangen babe, fie meinen Lefern mitzutbeilen; wenn bas meift' in bies fem Protocol nicht Dinge maren, Die gang und gar feine Begiebung auf ben gegenmars tigen Rall baben. Buriftifche Sobelfpane. \_\_ Bogu bie funfterfahrnen Ginfchaltungen : wie es mit bem Großbergogthum Litthauen und mit Liefland ebemals in bergleichen Ungeles genheiten gehalten worden? und jest gehalten werde? welches ber Brotofollift alles ges treulich und fonder Gefahrde mit einverzeich= net. Der gelehrte a batt' ihm befohlen, nichts auf die Erbe fallen gu laffen, was fie quirlen und nach Beschaffenheit Fochen wurben, und bies mar die Urfache, warum ber Pros Protofollist ganz fremden zur Sache nicht zweckenden Materien, das Gastrecht in seinem Protofol angedeihen ließ. herr — (so hieß der Protofollist,) war damals ein junger Mensch, der durch diese Proben wie Gold geläutert und bewähret werden solte, und ist jest — mein Rechtsfreund. — Ausset den Protofollen hab' ich viel von ihm mundslich. — Aus allem nur ein Ertraft. —

Es ward ein Gesuch beliebet, Kraft defen Mine als eine Unterthanin vindiciret wers den solte. Auf einmal siel es dem ganzen Consilio, wie es sagte, sum Glad ein, daß die Sach' ob und in wie weit Mine wurkslich Unterthanin sen? sehr leicht zur nähern Untersuchung in Preußen fortgeseht werden könnte, wenn man sie (und was ist gewisser?) in Preußen über ihren Statum befragen würde. En denn, sagte herr a, en denn b, en denn y, und en denn der Bensiser dieses Consiliums, der sich herzlich freute, daß seine Tochter ohne sein Zuthun emancipirt war.

Herr & wünschte, seinen Gedanken, des nen er ob periculum in mora Zaum und Ges bif anlegen mußte, freyen Lauf lassen zu können. In obscuro libertas prævalet 1 5. ff. de fideic. libert. und fauor libertatis fæpe benigniores fententias exprimit. l. 32. in f. ff. Er war im Begrif, noch ad L. Falcid. mehr fur die Ehre ber Frenheit anguführen, movon ein rechtsfraftiges ober rechtsgeftarts tes Quae, auch felbft im monarchifchen und feinem Greninachbar, im befpotifchen Staat, fcone Ruinen finden murbe; allein herr v. E. als Brafibent biefes Collegiums, bat, weil es ein agonifirender Fall mare, um ein ges fdmindes Recept \_ welches Berr B und Berr y, Die bem gelehrten Berrn a nicht aleich thun fonnten, auch febr nothwendig fanden. Der vollige Abichluß mar folgendes Befuch, bas in Dieno, bis auf die legten Rleinigfeiten, ins Unreine und ins Reine ges bracht marb:

> Durchlauchtigfter Bergog, Gnabigfter Fürft und herr,

Das Ableben meines Baters legte meis ner Mutter, ber — v. E. gebohrnen v. R. die Berbindlichkeit auf, die Sorge für feine beträchtliche Guter eine geraume Zeit zu übernehmen; benn meine auswärtige Berbindungen ließen mich nicht eher als jeso den Bunschen meines herzens genügen, um mein

mein Baterland wieber gu feben, bas ich auch felbff auf allen meinen Reifen nicht vers laffen batte. Bie gludlich buntte ich mich ju erfahren, bag Eurland als fren und ges recht weit und breit befannt ift. Diefe große Eigenschaften meines Baterlands nehm' ich ben einem Borfall in Unfpruch, ber, fo flein er benm erffen Ueberblick anscheinet, ins Große übergeben tonnte. Meine Mutter, ich muß es ohne Ruchhalt gefteben, batte durch ihre Gelindigfeit Die ben Gutern Unges borige von genaner Erfüllung ihrer Pflichten abgebracht, auffatt bag biefe meiner Duts ter eigene Denfungsart ihr die Bergen aller Unterthanen gugieben folte. Befonders gab eine gewiffe Wilhelmine \_\_ \_ burch uns erträglichen Stolz und Ungehorfam ein fo fcblechtes Benfpiel, bag ba meine Ermahnuns gen nichts bewurften, ich ihr broben mußte. Diefe moblgemennte Bedrobung, Die in bent Grengen ber Borte blieb, und gewiß nicht anders, als im bodften Rothfall, weiter berausgerückt feyn murde, brachte die befagte Berfon fo fehr aus allen Schranfen bes Bes borfame und ber Berbindlichfeit, daß fie es für gut fand, fluchtigen guß ju fegen, und ein bochftnachtheiliges Exempel gurucf ju laffen.

fen. hieben blieb es nicht, sonbern es lehret die Unlage, daß besagte Wilhelmine noch mehr Pflichten durch eben diesen Austritt verleget, indem fie diebischer Weise verschiedene Sachen an sich gebracht, welche sie theils verkaufet, theils leibhaftig, oder in natura, mitgenommen.

Das Corpus Delicti ben Diefem Diebstal ift mobl gang unftrittig bewiesen, ba wegen ber gefchebenen Entwendung und ber baben beabsichtigten Gewinnsucht alles entschieden ift; Die funftige mit ber gauflingin gubals tenbe Untersuchung wird bie Große bes Diebs fals noch genauer begrangen, indem vor ber Sand nur ohne alle Debenrucffichten die Grage fenn fann: ob Bilbelmine \_ eine Diebin fen ? Die Rlucht ber befagten Berfont wurde bem angeschloffenen Protofol noch eis nen Grad ber Gewißheit ertheilen, wennt noch mehr Gewißbeit erforderlich mare, und Die Sache nicht icon an fich ba und offen lage. Denn was ift auffallender, als bag Wilhelmine - welche wenige Tage, nachbem fie Die Gachen verfaufet, entfpruns gen, blos aus Furcht vor der Strafe fich ents fernet, ju biefem Bebuf abgelegene Gtragen gefucht, und ben Weg nach Preugen genonis men ?

men? Der Umstand, daß ihr Begleiter sogar den Martin Jacob Regler mörderischer Beif' ums Leben bringen wollen, erschwert ihr Berbrechen so ungemein, daß man die Tücke des Herzens dieser Unglücklichen im ganzen heßlichen Umfang' erblickt. Ein wohlgeführtes Leben ist für die Unschuld ein alles überredender Vertheidigungsgrund, und wenn selbst nach einem, viele Jahre her geführten guten Lebenswandel, jemand wegen eines Verbrechens in Anspruch genommen wird, ist und bleibt der vorige gute Lebenswandel ein unbezweifelter Linderungsgrund.

(Ludovici de præsumt: bonitat:)

Wenn aber der Lebenslauf des Bezüchtigeten wider ihn das Wort nimmt, und eine Kette von schlechten Aeußerungen ift, kann da ein Ansund Sachwald eine Bertheidigung, ich will nicht sagen unternehmen, sondern auch selbst wagen? Wilhelmine — ist eine so bosshafte Person, daß sie mit der Besserungsaussicht präcludirt zu sepn scheint. Es sind selbst schwerlich, wenn ich mich hier dieses Ausdrucks bedienen darf, gute Stunden, heistere Abwechselnngen, dilucida intervalla, von ihr zu erwarten. Damit ich indessen Ew. Durchlauchten nicht zu beschwerlich werde;

fo sen es mir erlaubt, meinem eigentlichen Gesuch naher zu treten. Es ift die mehr bes sagte Wilhelmine — nach Preußen ges stüchtet, und halt sich in & — im — schem ben ihren Unverwandten Namens — auf. Ich ersuch' also Ew. Hochfürstl. Durchl. unterthänigst gehorsamst, die preußiche Lans bestegierung zur Noth und Nechtshülse zu ersuchen:

befagte Wilhelmine — nach Sicht biefes nachbarlichen Nequisitorial Unsfchreibens dingfest zu machen und unter Bedeckung bis an die Grenzstadt Memel gesfälligst auszuliefern, wo ich sie entgegen zu nehmen und wegen des Gewahrsams die ersforderlichen Eineichtungen zu treffen nicht ersmangeln werde.

Diefes Gefuch bedarf feiner Unterftugung, in Rucfficht der preußischen Regierung,

benn obgleich, wie es die Archive nachweisen, in altern Zeiten Bauerforderungen zwischen Preusen und Curland vorgefallen; so ist doch nach der Zeit feine Nachfrage weiter beshalb vorgefallen. Der Eursche Landtags Abschied von 1624. sehet in §. 23 fest:

"Wir wollen auch alle fremde Bauren "ausantworten, welches eine edle Rit-Tweiter Th. Ee "ter-

150 ex

"ters und landschaft ebenmäßig zu thun "verbunden, ausgenommen welche über "drenßig Jahr nicht abgefordert und "verjähret worden,

und fo wie ich Em. Durchlauchten tiefunters thanigft auffebe, Diefe Stelle mit ber Urfdrift gegeneinander halten und als fimmig berges wiffern und atteffiren ju laffen; fo werben Ew. Durchlauchten auch ber foniglichen gan= bes : Regierung in Ronigsberg die Berfiches rung, wenn fie erforderlich mare, ertheilen, daß nach diefem Abicbiebe verfahren, und porguglich die preufischen gaufer ohne Unftand ausgeliefert worden, wovon fowohl ber Stadt Memel, als bem Roniglichen Umte Althof Memel, Benfpiele befannt fenn werden. Die Geltenheit ber Salle entscheidet nichts ju meis nem und gu Eurfande Rachtheil : benn bie preußischen Grengen find befett und fo ges fchloffen, bag felten ein gauffing fich durchaus brengen Gelegenheit finder.

Wenn diese Auslieferung indessen schon ben Bauren von curscher Seite beobachtet wird; so werd' ich um so mehr ben einer Diesbin, Störerin der allgemeinen Rube, ja selbst einer Mordanführerin auf diese Rechtshulfe Anspruch machen können.

Es ift eine Gache ber Menfcheit, beraleichen Berbrechen ju ftrafen und ohne mich in einen Streit einzulaffen, mas fur ein forum bas vorzüglichfte fen, ob bas bes delicti, bes domicilii, ober deprehensionis, so ift wohl offenbar, bag Breugen feines von allen brenen ift, fonbern allererft durch das Ungefuch Em. Durchlauchten bewogen wird, Die Wilhelmine \_\_ \_ bingfeft ju machen, fo, daß alfo biefe Deprebenfion Ramens Em. Durchlauchten geschieht, und was ift mobil angemeffener, ale da bas Berbrechen gu uns terfuchen, wo es vollbracht worden? Sier bieten glie Umftande bem Inquirenten bie Sand, und wurde man nicht felbft bem Ends swecf ber Strafe entgegen banbein, wenn man an einem mir bem Berbrechen unbes fannten Orte' Die Strafe vollzieben wolte? Ben biefen febr auffallenden und in gefittetett Staaten allgemein beliebten Grundfaben bin ich ber Erborung meines Gefuche gewiß, und tonnte mit ber vollfommenften Buverficht fcblugen, wenn ich nicht noch unterthanigft geborfamft bemerten muffe:

wie aufer ben bezeichneten gaffern, bie ber Wilhelmine \_ \_ naturlich geworden, bie Liebe zu Unrichtigfeiten mit gehöret, wel-

che ohnehin beständig, fo wie mit allen gaffern, fo vorzuglich mit ber Dieberen, in Gefelfchaft ju treten pflegt. Wenn alfo ein Berbor mit ihr veranlaffet merben folte; fo murd'ihre Berfcblagenheit, die alle Beffalten fich gugueignen verftebt, ber Sache gang andere Wendungen benlegen. Diefes zwingt mich zu einer Bens fdrift meines unterthanigen Befuchs:

Die Ronigliche Preußische Landes Regies rung ju requiriren, Die Wilhelmine \_\_\_ \_ ohne alle Beitlauftiafeiten einzugies ben und ju transportiren.

Der Ginfluß, den Diefer ins Bublicum brin: gende Borfall auf meine Guter bat, ift uns aussprechlich, und fann nur baburch ben Rremben, die unfre gandbart nicht fennen, bes greiflich gemacht werben, baf bie Letten, fo wie alle begrangte eingefchranfte Menfchen, mehr nach Erempeln, als nach Grundfagen leben.

Damit allendlich wegen ber Perfon ber Bilbelmine \_ \_ feine Grrung ents flebe; ift

felbige in Abficht ihres Rorpers bas Giegentheil von dem, mas man Gewöhnlich nennt, ibr Buche felbft ift given Ringer breit über bas Bewohnliche, ben gang und gaben 2Beis bermuche. Gie bat nichts fleinigliches, und

nichts

nichts kindisches, sondern grenzt ans mannsliche; allein es ist demunerachtet nichts mannslich an ihr. — Sie ist schlank, sehr gesund, roth und weiß, hat schwarzes Tint, allein nicht Zigeuner Haar, große stimmige schwarze Llugen, wo aber nichts gutes wohnt. In der Mund Gegend, die Jähne nicht ausges nommen, liegt Spott und Hohn. Ihre Sprache ist klingend, ihr Gang kräftig und entschieden. Sie sieht mehrentheils aus, als ob sie Kreuz trüge; allein es ist eine Heuchslerin und Spihbübin von Hauß aus.

Die mir burch die Willfahrung meines auf Gleich und Recht sich grundenden Gesuchs zu erzeigende Landesväterliche Huld, Gnade und Gerechtigkeit werd' ich lebenslang vereheren und niemals aufhören, mit so viel Ehrsfurcht als Treue zu sepn

Em. Sochfürftlichen Durchlaucht unterthanigft gehorfamfter

v. E. \_\_\_\_

Des herrn v. E. auf \_\_\_ hochwohlgebohrs nen erklaren, wie fehr entfernt fie waren, gleich ben dem Untritt ber vaterlichen Erbgüther, auch nur durch eine anscheinende harte, sich

Et 3

bie

die Junelgung und Liebe ihrer Unterthanen zu entziehen, und ftellen den leiblichen Bater der entlaufenen Wilhelminen — vor Gericht, um wegen ihrer ftrafbaren Aufführung gewischenhafte Anzeige zu thun.

Es wird bemerfet, daß man ben Bater, ber Gewohnheit gemaß, ju feiner Unfrage rechtlich porbereiten und mit einem Ende bes legen wollen. Der Berr v. E. indeffen bittet ben diefer Gelegenheit, ben fo berrübten Bas ter, in fo weit es rechtlich befleben tonnte, ju fconen. Go biel fatt febr auf, daß ein leiblicher Bater das Berbrechen der Lochter nicht vergrößern werde, und murd' alfo nur . blod ju beforgen fenn, bag er aus vaterlicher Reigung vielleicht ju wenig anbringen, und ber Gache einen Unftrich jumenben borfte. In Diefer Racficht wird bem Dublico fein Necht ben ber fünftigen nabern bier mit ber Bilhelmine \_ \_ anguftellenden Unterfus dung ausbrucklich vorbehalten und der bochffs betrübte Dater vorgelaffen.

Er heißt \_\_\_ ift acht und funflig Jahr alt, lutherischer Religion. Der gegenwärtige Fall brückt ihn so sehr, baß er nicht aus noch ein weiß. Seine Tochter Wilhelmine \_\_\_ hat von Jugend an einen einen Trieb gur Wiberfpenfligfeit geaufert, und fowohl ibm, ale feiner verftorbenen Ches gattin, viele betrubte Tage jugezogen. Ihr Wortauffang, ihre Spitfindigfeit, ihre Griffe und hinterhalte, fonnten einem antgefinns ten Bater freplich feine Freude machen, wogut biefe Ungerathene es auch nie anlegte. Mach bem Tobe feiner Chegattin außerte fie ben Trieb gur Unregelmäßigfeit noch naber, pors gualich emporte fie fich wiber eine Seprath. bie er ju unternehmen mit Gulfe Gottes ents fcbloffen. Diefe und andre Umftanbe batten ben Comparenten nothgebrungen, fie im Sofe ju - angubringen, wo fie, anffatt fich bie anabige Zuneigung ber Sochwohlges bobrnen herrichaft ju ermerben, fich auf eine ftrafbare Urt fubrete. Ich babe nicht verfehlt, fie vaterlich zu ermabnen, fo vies Ien unverdienten gnabigen Befinnungen nicht entgegen ju fenn, bemerfte ber Bater, (um feine eigene Borte bengubehalten,) allein biefe Bufprache wolte nicht Plat greifen. Gute wiegelte fie noch mehr auf, bis fie, bem gu= rechtbeffanbigen Contraft zuwider, ber mit ber Sochwohlgebohrnen Guteberrichaft verabrebet, getroffen und gefchloffen ift, bas weite fuchte, nachdem fie vorher ihre Sande nach Ee 4 unrech:

unrechtem Gute ausgeffredet, und verschiebene Sachen und Baarschaft Geld und Gelbeswerth diebischer Weise mitgenommen.

Comparent zeiger ein Berzeichnis vor, und verbinder fich foldes ben der fünftig wis ber feine Tochter zu eröfnenden Untersuchung zu den Uften zu legen.

Es wird dem Comparenten aufgegeben abzutreten; allein bor dem Abichluß des ges genwartigen Berhore fich nicht zu entfernen.

Das Bergeichniß ber entwandten Sachen bleibt in richterlichen Sanden, um davon bep biesem Berbor Gebrauch ju machen.

Db es gleich aus diefer vaterlichen Unzeige ichon vollständig erhellet, daß mehr befagte Wilhelmine \_\_\_\_

- a) Alls eine Dienftflüchtige fich felbst zur wohlverdienten Straf' und andern zum schredenden Benfpiel dingfest zu machen, nicht minder, daß Wilhelmine
- b) unstrittig als eine Diebin zu nehmen, die nicht als eine ausgetretene Person etwa blos der Dieberen bezüchtiget worden, fondern deren Diebstal völlig am Tag' ift;

fo find doch, um die Sache noch mehr gu ers grunden,

einige Zeugen wegen ber Dienftflucht ber Bilbelminen ... und ihrer Dieberen ber: nommen.

Des herrn v. E. hochwohlgebohrnen benahmen eine lange Reihe von dergleichen Zeugen, wovon aber nur einige zum Berhor vorgelaffen werden. Der erfte unter diefen Ausgewählten ift:

Johann Peter Beifuß, von welchem, nachdem er wohl ermahnet worden, die reine Wahrheit zu sagen, folgendes vorschrifts mäßig zum voraus bemerket wird. Er heißt Johann Peter Beifuß, ist ein Deutscher, und sieht in Diensten Sr. Hochwohlgebohrs nen des herrn v. E. Sein Alter ist sieben und drensig Jahr, und seine Religion die lutherische. Zur Sache.

Wilhelmine \_\_ hatt' ihrer Geburt nach nichts solideres erwarten können, als die Lage, in welche sie ihr Bater gebracht; indessen war ihr störrisches Betragen so unausstehlich, das wohl sonst schwerlich jemand anders, als eine so gut denkende gnädige herrschaft so nachgebend seyn könne: man gab, so vieler hintergehung unerachtet, nicht alle hofnung

Ee 5

auf.

auf, fie auf ben rechten Weg guruck gu len. fen, bem aber bie gauferin ben aller Geles genheit auswich. Bon ihren erften Lebensa jahren ift bem Zengen gwar nichts genaues bewußt; indeffen mar Bifbelmine als eine bem Stol; und Gigenfinn ergebene Berfon jederzeit befannt, Die Glitterftaat und Rrechheit liebte; wie benn ben bem unerware teten Tode ihrer Mutter die Rede gefallen, daß fie felbige ind Grab geargert. Compas rent befinnet fich febr genau, wie Wilhelmine \_ ben bem Begrabnig ihrer Mutter fo leichtsinnig gewesen, daß fie, anfatt ibre Mugen auf ben Gara ju beften, mit felbigen berumgeschweift und fanfirt, auch folche jum allgemeinen Mergerniß einem jungen Menfchen zugebracht, mit bem fie ein unan= ffandiges Berfehr getrieben. Comparent ffes bet an, Diefen jungen Menfchen ju nennen, obgleich die Gach' an fich jedermann, jung und alt, befannt fenn foll. Die Steine mur= ben fcbreven, fügt' er bingu, wenn nicht jes bermann, jung und alt, in \_\_\_ wo die Lauflingin ju Saufe gehort, reden folte. 3ch felbft, fåbret er fort, bin ein Ungen : und Ohrenzeuge gewesen, wie Bilbelmine \_\_\_\_ ben gnabigen Ermahnungen bes herrn v. E. Doct=

Sochwohlgebohrnen widerfland, die doch nichts, als ihr mahres Beil, bezweckten.

Mit ihrem leiblichen Bater lebte biefe beillofe Wilhelmine — in einer ärgerlichen Feinbschaft. Der ehrliche Mann, ber auch am besten weiß, wo ihm ber Schuh drückt, wolre zur zwenten Deprath schreiten; allein Mine vertrat ihm den Weg, bas macht' in der ganzen Genteine gewaltiges Aufsehen; indessen gieng es ihr vor genoffen aus, und sie kam jezt und immer ungeschlagen davon.

Go viel weiß Zeuge gewiß, daß die Ersmahnungen des Herrn v. E. Hochwohlgebohrsnen an die Entwichene von keiner Harte bes gleitet gewesen, und daß der Zwang sie viels leicht weit eher in daß Verhältniß gebracht haben wurde. Sie hatt' einem jeden als eine solche geschienen, die fühlen mußte, weil sie nicht hören wolte. Ihr Venswiel hat so gar viele von ihrem Gelichter zu einem gleischen Aufruhr gegen die Wohlmennung des Herrn v. E. Hochwohlgebohrnen gelenkt, der nur eben die Güter angetreten, und die Liebe selbst wäre.

Sonft fen die Flüchtlingin nicht uneben, wend' aber sowohl Geiftes als Leibes Gaben nicht

nicht jum Rug des Rachffen an, wie aus dem obigen fich ergeben murde.

Richts fen zuverläßiger, als ber Diebs fal, ober die Diebftale, benn fcmerlich fonnte die Lauflingen auf einmal fo biel entwendet haben, wer weißes nicht, fabrt Compa= rent fort, daß fie im Dorfe viele geffohine Gas den berfilbert? und baf fie eine Menge Gas den in Backen mitgenommen? Den eigent= lichen Werth bes Diebftals fann Comparent zwar nicht abwiegen; indeffen glaubt er, baß ohne viele Stude nach bem Lieblingewerth gu wurdigen, der Diebftal wohl ein hundert Reichsthaler Albertus wiegen und betragen Comparent bedient fich bes Unes brude, ba er bie Berfcblagenheit ber Bils belmine \_\_\_ und ihre Berfleifferungs und Berflechtungefunft befchreiben will, fie fen Derffandflint, und verfichert, bas fie fich in einen Engel bes Lichts lugen und ausftaffis ren fonnte, welches jur Steuer ber Babrbeit mit verzeichnet wird. Unf die Frage. ob und in wie weit Comparent Leute nabms baft zu machen mußte, benen Bilbelmine \_\_ \_ Sachen verfauft? erwiebert' er: ich fann viele nennen.

Die Umtmannin \_\_ \_

Die Schwester Diefer Umtmannin, ein noch unverheprathetes Daboden, fallen ihm urploglich ein. Es ift fo gewiß, als irgend etwas fenn fann, und als meine Quefag' ift, fagt Comparent, daß Bilbelmine \_\_ \_ langftene Bandel und Bandel getrieben, mo mar' auch ibr Drunf bergefommen, wenn es nicht unrichtig jugegangen mare? Es mirb bem Comparenten wortlich feine Quefage bors gehalten, welche er in allen Bunften fich gus eignet. Bon ben Umffanben ber Rlucht weiß Beifuß nichts zuverläßiges; indeffen giebt er an, wie Begler biebon pollffanbig unterrichs tet fen, indem er ihr auf hochwohlgebohrnen Befehl nachgefeget, und überlagt es ber Erfennenig, ob und in wie weit diefer Dars tin Safob Regler noch jum Berbor ju gieben fenn merbe?

Martin Jakob Regler wird vorgeforbert, wohl ermahnt, die reine flare Wahrheit auszusagen, und folche nicht zu lassen, um Lieb oder Leid, um Freundschaft oder Feindschaft, um Geschenk oder Gabe, und um keinerlep Ursach willen. Vorläusig wird bemerkt, daß Comparent Martin Jakob Regler heiße, im hofe wird er Jakob genenner. Er ist im Dienst Gr. Hochwohlgebohrnen des herrn

v. E.. Seine Religion if die Intherifche. Alt ift er funf und zwanzig Jahr. In Rucksficht der Cache fethit fimmet er in feinen Auffagen mit dem Benfuß punftlich: auffer daß er wegen der Flucht ber Bilhelmine \_\_\_\_ noch folgende Umflande nachträgt:

Es ward ibm aufgegeben, Die Rluchtlins gin einzuholen, nachdem ihre Rlucht und ibr grober Diebftal ju jedermanns Wiffenfchaft brang. Rach einigen feuchtlofen Bemubuns gen war er wurflich fo gludlich, fie auf ber Rlucht ju erfparen und ju begirten, ba inbefe fen fein Auftrag fich nicht weiter erftrectte, als die gauflingin autlich zur Rudfebr zu bes quemen, blieb er ben ber Berfolgung Diefer Lauflingin unbewafnet. Go bald er fie traf. machte fie einen Schren, welcher ihm gwar febr auffiel; indeffen batt' er fich eber bent Tod, wie er bemerkt, als bie Rolge vorgeftelt, welche biefer Schren murtlich gehabt: benn es mar ein Sulfe und Rothzeichen, und fogleich fürzte eine farte Dannsperfon auf ibn gu, mit einem Deffer, mit welchem fie ben Comparenten nicht etwa bebrobete, fondern fie flurmte los quf ibn, und murd' ibm auch wurflich auf ber Stelle bad Lebent genonis

genommen haben, wenn er fich nicht gu retten gefucht batte. Bilbelmine \_ \_ fors berte Diefen Morder mit Gebehrden und Borten auf, fest' Comparent bingu, mich ju vers folgen; inbeffen war mein Uferd aller biefer Bemubung überlegen. Diefer ungludliche Borfall brachte ben Comparenten nicht ab, ber Tlüchtlingin nachzusegen, vielmehr fprengt' er ins nachfie Dorf, um fich ju verftarfen. Er hatte Dube, wegen ber Felbarbeit, ein Daar Danner für Geld und gute Worte gu Stande ju bringen. Er ritte mit zwen berge baften Begleitern \_ wir alle bren, wie die Baren, fagt' er, allein Bilbelmine und ber Morder (anders fann ich ihn nicht nennen,) waren nicht aufzufinden \_ ihre State war nicht mehr. \_ Bir ritten ins Rreng und in bie Queer, bis in bie finfenbe Racht binein. Auf Die Rraa', in welchem Berhaltnif Coms parent ben Dorber gegen Wilhelminen ges funden? und mas fich eins gegen bas andre angemaafet? erwiedert' er, um feine eigene Worte bengubehalten: 3ch halt Diefen Rerl fur nichts weniger, als ihren Liebhaber, mobl aber fur einen, ben ber Liebhaber gebungen haben tonne, ihr ficher Geleit ju geben. Dons fehlbar schlief Mine, ba ich fie entbecfte, und fcon fcon die Entfernung bes Morders ben biefer Belegenheit beweifet meine Mennung.

Do Bilbelmine ju fabren, oder ju reis ten, ober ju guß gemefen, weiß Comparent nicht anzugeben, der febr bedauret, baf Ge. Sochwohlgebohrnen ibm, Diefes Borfalls mes gen, einen großen Theil bes vorigen gnabigen Butrauens entzogen: fo daß ibm, wenn felbit er ein Schuldgenoß, Mitgehulfe und Theils haber von diefer gauffingin gemefen, nicht ungnadiger begegnet werden fonnte, indem Gute und Bobiwollen die Sauptifige an Gr. Sochwohlgebohrnen maren. Geine bes Coms parenten Bunfche, Die er mit gefaltenen Sans ben thut, geben babin, baf Bilbelmine \_\_\_ als eine landftreicherin, Diebin und Mords befehlehaberin, dingfeft gemacht und gur Bes firafung eingeliefert werden mochte, und baß aledann nicht Gnade fur Recht gienge, wie er aber, nach der Milde Gr. Sochwohlges bobrnen, nach vielen belebten Datis, befürchten muffe.

Rachdem dem Comparenten feine Aussfage wortlich vorgelefen worden, und er ihr in alle Wege bengeftimmet, wird er abgelaffen.

Ben der kleinsten Nachfrage findet sich vor, daß Wilhelmine — weit und breit gestohl-

geffoblne Sachen verfauft. Um bie Aften nicht ohne Roth ju baufen, fdrenft man fic auf Die laudirte Amtmannin und ihre Schwes fer ein, welche ben allen Unftrichen und Bes mantelungen, die fie ber Gache gumenben. jeboch fo viel unverdreht eingefieben, baß fie Dafch' und Rleiber, wenige Tage borber, ba Bilbelmine entfprungen, gefanfet. Gie bers ficbern, daß fie auf feinen bofen Gedanfen gefallen, da Wilhelmine \_\_\_ fcon fonft Ropfput und andere Stude ihnen fauflich überlaffen. Diefesmal, fagt bie Umtmannin, war das erfte mal, bag fie nicht unmittelbar mit une handelte, fonft gefchah' es nie burch bie britte Sand, fondern vor aller Belt Aus gen und Ohren, und allen andren Ginnen. \_\_ Diesmal mar bas erfte mal, baf bie Gachen unter ber Borfpiegelung ju uns gebracht murben , Die Perfon , welcher Diefe Stifte als Gis genthumerin guffunden, fen in Gelbverlegens beit und nothgebrungen, dies und bas auss guffoffen. Bende, fowohl die Umtmannin als ihre Schweffer, befennen, aus vielen Umftanden gemerft ju haben, daß Wilhels mine \_\_ ben biefem Berfauf unter ber Decfe fpiele, gewiß aber, fugen fie bingu, wußten wirs nicht. Gie bitten inflandigft, Sweiter Th. SF F

es zu vergunftigen, daß fie diese Sachen, ba fie folche nicht unter dem Werth berichtiget, behalten und nicht auszuantworten mogen angewiesen werden.

Debenumftande findet man nicht nothig Diefem Protofol einzuverleiben, welche diefe benben lezten Personen, nemlich die Amtmannin und ihre Schwester, eingestreuet.

Alle Brodlinge bes herrn v. E. Sochs moblgebohrnen treten ben Muffagen bes leib. lichen Baters der gauflingin ben, und bes funden, daß diefe Wilhelmine \_ \_ ein verbartetes verdorbenes Berg befige, und fich burch bie gnabigffen Berbeigungen ber Sochwohlgebohrnen Gutsberrichaft, fie auss auffatten, und ben Rrang ju bezahlen, nicht auf andere Bege lenfen laffen; wie fie benn gefliffentlich, vorfeslich und argliftig, 3wis fligfeiten, Grrungen, und Berfcbiedenheiten erreget, Die flarffen Dinge verflochten und verdrebet. Dit diefen Gefinnungen vereins barte fie auch oben ein bie verteufelte Schas benefreude, fo daß, um die Sache furg ju faffen, diefe Berfon, welche fcbnobe zu bans bein fich gur Gewohnheit gemacht, und ib= res Blendwerfs von Geficht unerachtet, ben Satan im Bergen gehabt, Untersuchung und 16 Daniel Bes

Beftrafung verdienet. Es firablt aus vies len Umftanden bervor, wenn es gleich nicht durch außere Kundgebung an den Tag geslegt worden, daß Wilhelmine — falls sie nicht anders ihre Absichten erreichen können, sich aus einem Mordmesser tein Gewissen gemacht haben wurde.

Der Bater ber Unglucklichen ward noch bor bem Abichluß Diefes Protofole vorgelaf. fen, welcher vor Webmuth fich nicht zu bers gen weiß. Da ihm indeffen von Gr. Sochs wohlgebohrnen, feinem andbigen Gonner, ein Bort bes Troffes verebret wird; fo berubiget er fich in ber hofnung, bag, ba er febr leicht felbft in feinem auten Ruf burch biefen Borfall leiben fonnte, allererft bie funftige auszuubende Strafe an feiner ents laufenen Wilhelmine, Bater und Lochter untericheiben, und ihn in bie Uchtung bes Sochwohlgebohrnen Bublifums gurucffegen wurde, die von je ber der Gefichtspunft feis ner Sandlungen gemefen. Um biefen bebrangten Bater nicht noch mehr in die Enge gu bringen, bat man ibm viele Stellen aus biefem Berbor verfchwiegen, und biefes Protofoll, in fo weit es feine Quefag' ents 8f 2 bålt,

halt, von ihm in fidem unterzeichnen laffen. Actum vt fupra.

Namen des Justizbeamten — Namen des Herrniv. E. — Namen des Herrmanns — Ists möglich! — Mehr als diesen Ausruf kann ich nicht. Ists möglich! —

Dichts ift mir von je ber bergichneibens ber gewefen, als wenn die Bogbeit ibre gugen mit ein wenig Babrbeit falget und murget, und fie bann auftischet, und wie mar euch ju Muth, ihr eblen Leferinnen, ba fos bann Beter Beifuß Minen einen Muttermord. eine Grabesichanderen anruget? \_ und wie! da er unfre engelreine Liebe fchandet und las ftert. Bie, eble Geelen? Gine Lug' ift fcands lich ; allein fie ift es um die Belfte weniger, wenn nichts von Babrbeit eingemischt ift. Das ift ein ehrlicher Lugner, ber fo lugt! und fast wolt' ich behaupten, daß folch ein recht= fchafner Lugner nicht vom Bater, bem Teus fel, in geraber Linie abftamme; allein ber ift der Teufel felbft, der ein Schild ber Wahrs beit ausbangt, um defto beffer Dord und Todts fcblag im Binterbalt zu verfteden. \_ Golch ein Giftmifcher! folch ein Softienverfalfcher von Lugner, welch ein Scheufal! \_\_\_

Verzeiht, Lefer! ich bin ein Mensch, und Mine ist ein Engel! — Die Regierung in Mitau fand nichts unbilliges in dem Gesuch des Herrn v. E., das von den Herren a, \beta, \gamma, mit einem gerichtlichen Verhör ausgestattet ward, und das Requisitorialschreiben an die Preußische Landesregierung ward ohne Ansfand bewilliget. Ich könnt' es wörtlich mitstheilen; allein warum? Hier ist die treffende Stelle:

Em. Em. Ercellengen werben fich aus bies fen Umftanben überzengen, aus mas für Grunden wir das unterthaniaft gehorfamfte Gefuch bes Boblgebohrnen v. E. verftattet, und da ber ausführliche Bortrag ber Sache, welcher burch gerichtliche Berbore beffartt worben, und ber Pflicht überbebt, noch nas bere Aufschluffe bengufugen; fo beanugen mir une, die auedrudliche Berficherung gu ertheis Ien, daß von Geiten biefer Bergogthumer in gleichen Fallen eine gleiche Gerechtigfeit bes wiefen werden foll. Der Berluft biefer an fich unbedeutenden Berfon, fann ben Boble gebohrnen v. E. frenlich nicht bestimmen, Die nach Breugen verlaufene Bilbelmine \_\_ \_ - wieder gurud gu fuchen; allein die Rolgen find ju bedeutend, Die Diefer Borfall, sioner. Sf 3

wenn er nicht eingelentt murbe, bem Bobls gebohrnen v. E. und ber gangen Gegend jus gieben borfte. Go wie aus ben gleichmäßig in ber Unlage bis gur Bollftandigfeit ges brachten Grunden fich ergeben wird, warum ber Bohlgebohrne v. E. alle Untersuchung in Preußen verbeten; fo treten wir des Endes, fo wie in allem, fo auch in Rudficht diefes Theils feines Gefuchs, ihm ben, und feben überhaupt ber geneigteften Erfüllung biefer unfrer Bunfche um fo zuverfichtlicher entgegen, als Em. Em. Ercellengen uns jederzeit von einer fo großen Gerechtigfeiteliebe, ale nachs barlichen Gefälligfeit, beweifende Proben ges geben. Bir verharren mit vollfommener Dochachtung,

Ew. Em. Ercellengen

Mitau ben \_ ergebenfte Diener \_\_ Oberburggraf

— Cangler — Candhofmeister

Die Antwort der preußischen Regierung: Dochwohlgebobrne,

Infonders Sochgeehrte herren, E. Sochfürfil, Berzogl, Curlandichen Res gierung erwiedern wir auf das gefällige Unschreiben vom \_\_\_ 17 \_\_ wie wir sogleich ben erforberlichen Auftrag an die Behörde erlassen, die aus Eurland entlausene Wilhels mine \_\_ über die im Angesuch des cursschen von Adel v. E. enthaltene Umstände, welche durch ein gerichtliches Protosoll beträftiget worden, vorschriftsmäßig zu vernehmen, und nach diesem Berhör wegen ihres Arrestes die nöttigen Verfägungen, die wir ihm auf alle Fälle zugemessen, werthätig zu machen, weil wir, ohn' ein mit dieser Persson gehaltenes Verhör, uns in der Sach' entscheidend zu erklären ausser Stande sind. Wir haben die Ehre mit volltommener Dochsachtung zu sepn,

E. Lobl. Herzogl. Eurländischen Regierung Freund = und Dienstwillige

N. N. N \_\_

Ju gleicher Zeit ein Auftrag an das \_\_\_\_\_ Collegium, Minen durch einen Deputatus ju vernehmen, und, wenn fich die Umftände protofollgemäß und nach dem curschen Ansschreiben verhielten, sie sogleich dingfest zu machen, und zu dem Ende dem zu ernennenden Commissarius zugleich ein Gesuch an die Sf 4 nachs

nachfte Guarnifon mitzugeben, um babon, wenn die ganflingin gefänglich eingezogen werden folte, einen augenblicflichen Gebrauch machen ju tonnen. Golt' indeffen Mine Milberungs, oder gar Aufbebungeumfande, fur fich anführen, ober auch nur die wider fe angebrachte Rlage ju entfraften vermos gend fenn; fo fonnte fie gwar nicht in fefte Sand genommen, und in engere Bermahs rung gebracht merben; inbeffen fcheinen fo viel Umftanbe wider fie eingutreten, baß wenn aleich diefer Rummer nicht nachgeblich mare, bennoch eine genaue Aufficht ibrer Berfon. pber meniaffens eine hinreichende Caution, anguordnen fenn murde. Bon allen biefen Borgangen folt' ein fo fcbleuniger, als ges nauer Bericht erftattet werben.

Das Rückschreiben ber preußischen Resgierung fand in Mitau keinen, am wenigssten ben vollwichtigen Benfall, und da es dem Wohlgebohrnen v. E. in Abschrift zugesfertiget ward, ließ er sogleich, wie Pharao, da er von den keben fetten und sieben masgern Jahren geträumet, den hoben Rath der Träume: und Zeichendenter a, b, y, zu sich kommen und anstatt der ersten Frage:

五月器

Was ift zu thun? fragten Se. hochwohlgebohrnen: Bas nun?

und ichienen nicht undeutlich ju perffeben ju geben, bag, ben allen bewiefenen Derfreis den ber Einficht und Gefchicflichfeit, die Bers ren a, B, y, fein Gluck batten. Jeder ber herren a. B. y, behauptete, baf er von Glud fagen fonnte, und fcbrieb alles fluge auf Die Rechnung ber preußischen Staaten, Die ber Teufel ihnen gur Rachbarfchaft gugewiefen batte. Sab ich nicht gefagt, fieng Berr Ban: aus ber Solle ift feine Erlofung! Dit ibrer Erlaubnif, Berr College, erwiederte Berr a, aus ber Soll nicht, wohl aber aus dem Reas feuer. Wenn man, fubr diefer Kopfbalter fort, auf meine unvorgreifliche Meynung, an ben Ronig felbft ju geben, ftimmige Rudficht genommen; Die Gache mar' in einer andern Lage. Ich laffe meinen Ropf in einer andern \_ vielleicht in einer gefährlicheren , bemerfte Berr v. E., und jeder, felbft Berr a, trat ibm ben mit einem Vielleicht! \_\_

Benn ein Bollwert erflettert werden foll, muß eins da fenn, und dies fuchten die Bergen α, β, γ, in der größten Geschwindigfeit zu schutten und zu haufen.

Man that, ohne auf bie gegebene grage: Was nun? bas Qluge ju richten, wie gewohns lich verschiedene Musfalle, und hatte bagegen Ginfalle, bis ber Berr b. E. Die in Die Grre ges benden Rechteaelehrten gufammen rief und feft bielt. Was nun? fagte jeber. Berr v. E. molt' an ber Abicbrift bes fonigebergichen Ruch. fcreibens ein Erempel fatuiren, und fich baran vergreifen; indeffen ließ er fich bedeuten, und fab ju rechter Beit ein, baf es nur Das pier \_\_ und, mas noch mehr mar, eine curs fche Ubichrift fen. \_ Endlich und endlich mar noch ein erneuertes und geschärftes Unschreis ben nach Ronigsberg verabrebet, gefchloffen, und getroffen. Die und da bitter, und bie und ba wieder fuß. gandlich , fittlich , fagte herr B. Es ift nicht fo gang obne, bag man Bilbelminen \_\_ juvor verhort. Audiatur et altera pars, und wenn, fest' er bingu, und wenn Breuffen alle feine Unterthanen reclas miren folte, mas mennen Gie, mein Gons ner und meine Berren? wer wurde mehr vers lieren, Curland an Wilhelminen, ober wir an fo vielen murdigen Drapositis, Dafforen, Mergten und Rechtsgelehrten? Ben bem legten Wort ließ er die Ctimme fallen, und man Sefann fich, bag Berr Collega C aus Dreufs fen

fen mare - welches fo gang breift beraus gu behaupten, er ohnfehlbar außerhalb ber Sahreszeit hielt ; ba herr v. E. fo febr gerüs fet fcbien, fich an allem, was preußisch war, ju vergreifen und ein Erempel ju flatuiren. herr a nannte biefe Buruchaltung, um gu geigen, daß er durch das preufifche Rudfchreis ben nicht Kopfichen geworden mare, wie eine Barge um den beifien Brey gebn. Er fahe ben herrn & fleif und feft an, und man mertte, baß er feinen Ginwand aus dem Grunde wis berlegen wolte. Schon recht, fagte Berr a, allein Breufen hat noch feinen Prapositus, Paffor, Urge und Rechtsgelehrten, unter bes nen ich einen guten Freund habe, den wir alle fennen, gefordert: wir aber fordern Bilbels minen. \_ Bas bas Fordern anbetrift, wolte Berr & fortfabeen, indeffen foling Berr & por, bas Bieberholungsfchreiben noch einmal porgulefen, und punftatim ju beprufen. Es ward als eine Bugabe feffgefeget, daß es nach dren 2Bochen allererft abgelaffen, und, falls in Diefer Zeit eine Definitivantwort aus Preufen fame, nach Bewandniß berfelben mit Diefem Entwurf verfahren werben folte.

Diefe Ergablung ift wieder ein Auszug aus genau geführten Protofollen und den mund-

lichen Zusäßen des herrn —, ber eben jego ben mir ift, und nie, wie er fagt, an diese Erstelinge seiner rechtlichen Arbeiten zurückdenken kann, ohne daß ihn ein herzensfieber, Ralte und hig' ergreift, es ift ein guter Mann, und fein a, B, und y, obgleich er beim a das handwerk gesennt hat.

Eine Einschaltung, die freplich zu dies fem Rechtefram wunderlich abstechen wird.

\_ Eine Eul' unter ben Rraben. \_\_

Herr v. E., das zeiget freylich fein Rrieg und Rriegesgeschrey, — fand für gut, Misnen zu lieben, und alles, was ich thue, wie er es dem Bater Herrmann, (bald hatt' ich dem Bater, dem Teufel, geschrieben,) sagte, geschieht aus lichterlober Liebe. Dieser Bose wicht sprach das Wort Liebe, so wie die Teufel den lieben Gott aus, und fand für gut, Misnen zu lieben — ein Teufel einen Engel! —

Sie, nur Sie! alles, was ich bisher ges liebt habe, ift Staub, Erd' und Afche \_\_ fcrie Er! Ich vergaß alles, was ich je von Mutters leib' an geliebt habe, seitbem ich sie sahe, sie horte, und ihre Hand drückte. So sehr liebt' ich Sie, so rein! \_\_ Sie schwebt mir vor Seel' und Sinn! Sie, nur Sie! nur Sie! rief er mal über mal, und kuste den herrmann, der nicht wußte,

wie geschwind er die Hochwohlgebohrne Sand erhaschen solte, um ihr diesen Ruß gang warm wieder abzugeben, — bald jagt' er den Herrmann zu allen Teufeln, und sah ihn als den Rauber dieses Kleinods an. —

Dann wieder wie in Gedanken, wie vor sich. Wenn ich denk: sie in Preußen! im Soldatenlande, o dann ist mir, als wenn ich Gift eingenommen hatte, und hab ichs nicht? Es wätet in meinem Eingeweide. Es schneidet in mir! Ift denn kein Gegengift? Da lieg ich! Ein abgerissener Uft, der von feinem Baum getrennt ist und welkt, wahrelich ich welke! herr, schrie er auf, zu herre mann, nicht wahr? ich welke?

herrmann jubelfroh, daß er auf keine categorische Untwort bestand, buckte sich bis auf die Erde. \_\_\_

Sie hatte was aus mir gemacht! Sie hatte gemacht, daß ich den Testamentenickel geliebt hatte. Minen zu Gefallen hatt' ich es, und was hatt' ich nicht alles, ihr zu Gefallen! — Ihrer Liebe zu Gefallen! hin ift sie — hin! hin! und Satanas weiß, welch ein Glacklicher auf mein Fundament bauet. (Ich fiel dem herrn v. E ein.) Ich bin eifersichtig, schrieer wieder, zum rasend werden! Die blaue Farbe,

wo ich fie fehe, martert mich, benn \_\_\_ war blau gefleibet. \_ Auf die Urt, Sut und Saarlocken und Stiefel zu tragen, und auf alles, was fein war, bin ich gallenbitter bofe! \_\_

Bas ich geschrieben habe, das hab' ich geschrieben, was ich habe schreiben lassen, das hab' ich schreiben lassen. — Bin ich nicht mehr, viel mehr gefangen, wie ste. Ich! sich! sich' im Resig. — Last mir die Freud', in die Stangen des Resigs zu beissen. — Benn jedwede ein und einzige Liebe, Adam und Evasliebe, solche Leiden macht; so sind es Einfälle von Milzsüchtigen, eine einzige Liebe! wer kann so lieben und leben? —

Sonst war mein Stolz, in der Liebe wetterwendisch zu seyn. Diese Grundsäge haben sich verlausen, und das erschreckliche Gericht der Beständigkeit ist über mich erdfret. Weh mir! daß ich beständig bin! weh! weh mir! daß ich es bin! — Bergib mir diese Webs, liebe Mine, vergib sie mir, wohl mir, daß ich beständig bin, wohl — wahrlich eine ganz nagelneue Empsindung für mich! — Hätt' ich ihr nur einen Auß gesgeben, so wüst' ich doch, wie's wäre, wenn man einen Engel füßt. — Ihren Othem hab' ich von fern geschmeckt, und wie Beilzchen

den und Rofenduft eingefogen! - Dennt ibr benn, lieben Freunde, daß ich fie baffe, ibr aus Buth mit Ruge und Beguchtigung nachfebe, mennt ibr? Ich fann nicht Obs und 2lde rufen; allein bier liegen fie Ringers bick im Bergen. Ich liebe fie. \_ Ich haffe fie, weil ich fie liebe, ich liebe fie unendlich. \_\_ Ein Schwanenbett foll ibr Gefangniß fenn: Liebe, Die liebste Liebe, ihre Retten. Go bald bie Machricht eingebet: Mine ift einges fcbloffen! \_\_ Entjudt will ich fcon über biefe unbetagte Schuld fenn! Entgucht, noch ehe ber Berfalltag fommt - all ihr Leiben fen wie abgeschnitten! Bis Memel foll fie gwar gum Schein leiden; ber Tenfel trau ben preußis fcben Staaten, aber bann im Triumph! \_\_\_ Dine bu bift mein, meine Gemablin bift bu! Dir gehort mein Berg. Dit beinem Unge will ich getrauet werben, mit bir Sochzeit balten, bir will ich bas Ja gufagen, und es balten, fo lang ein Stuck von mir ift. \_\_\_ Wenn gleich nicht vor der großen Welt, fo boch im Grillen. \_ Im Stillen, wo's fich am beffen liebt. \_ Dine! Liebe gebort in Die Stille gu Saufe. \_ Mine, Die verbotene Krucht fcmedt am fußiten. Bar' alles Ges bot und fein Berbot, fo mochte ber Teufel ein Mensch seyn! \_ Rur einen Bersuch, Mine. Romm Mine! Romm \_ fomm! Komm boch! wird sie fommen? \_

Was mennen Sie, rechtsgelehrter lieber Achfelträger! (zum Protofolliffen, ben herr v. E. nicht von sich ließ, um ohne Aufhören

gu fragen.)

Wied sie? wied sie? Dieser junge Mann, der den Herrn v. E. von Universitäten her fannte, war über dies und jenes ben der Sache im Irgarten, aus dem er sich endlich herausgesunden haben wurde, (obschon v. E. auf die Art noch nie gelebt hatte, oder eigentlicher verliebt gewesen war,) wenn nicht Minens leiblicher Bater eine Rolle in diesem Stücke gehabt.

Herr v. E. litte würflich; allein so wie jeder Sünder leidet. — Kann man so etwas leiden nennen? Zuweilen war er stummdoll. — Man hatte Ursach, seinetwegen zu sürchten. — Der Procosollist hatte würflich Mitsleiden mit ihm; so nah wußt' ers ihm zu les gen. Könnt' ich doch weinen! sagt' er einen Abend zu ihm, Herzenöfreund, weinen! Wer kann es aber in der Hölle? Hätt' es der reiche Mann gesonnt, würd' er nicht nöthig gehabt haben, einen Tropfen Wasser zu betsteln

teln — und dann wieder: "Freund! wenn " die Holl ärger seyn kann, ist kein Gott im "Himmel! " — Würde Mine auch nur in Mitteldingen, (wenn es dergleichen giebt,) ergiebiger gewesen seyn, Herr v. E. würde sie geliebt haben, wie er sonst zu lieben gewohnt war. — Ihr edler Rückhalt, ihre heroische Flucht, bracht' ihn mit zu diesem, ihm sonst wildfremden Schwung — —

Der Juffigrath \_\_ (wir find wieber in Breugen,) mard vom Direftor, als bas Q und D im Collegio , ju biefem Befchaft' auserfeben und eben, weil er auserfeben mar , wolt' er ein Deifterftucf liefern. Er lernte faft bas Gefuch bes herrn v. E. an bie curfche Regierung, und bas Drotofoll auswendig, um ja feine Golbe ungetrofs fen ju laffen. Rolgender Entwurf ju ben Gragen an Die engelreine unschuldige Dine. fann bon feinem Diensteifer ein Brobchen abgeben. Es fonnte fich ber Deputatus nichts gemiffers benfen, als daß Dine alles und jedes mare, moju fie bas feine curfche Arotofoll, und beffen Ueberrock, bas verfleis fterte gefünftelte Gefuch des Berrn v. E., ma: den wolte. Diefes blinde Butrauen gu eis nem gerichtlichen Protofoll bestimmt' ibn, ben Bweiter Tb. Ga Res

Requifitorialbrief an die Guarnifon noch eber abzufenden, als er Minen gefeben und ges bort batte. Eine Deile vor & \_ \_ fanbt' er, nachdem er nochmals alles überlefen, und bas Bolwort bes Protofolls ihn übers fcbienen batte, ben Requifitorialbrief ab. Den Erfolg Diefer Abfendung wolt' er eben bier und eine Meile vor & \_ abmars Es fann fenn, bag auch etwas Furcht por bem farfen Rerl, ber bem Martin Tarob Realer fo fchwer gefallen, gu ben Ingres Diengen Diefer Gilfertigfeit und biefes Borlauts geboret. \_ 3mar erfolgte feine fchriftliche Untwort; allein es erfolgten ein Unterof. ficier und zwen Dann, die fich Berhaltungsans pronungen ausbaten. Ginen Mugenblid, fagte unfer Scharfrichter, benn er überfab noch feine Fragftude, und fand fie bie und da nicht bands feff. Ginen einzigen Augenblich, fagte unfer Suffigrath ; allein es mabrte eine Grunde. \_\_

Ein Probchen von unferm Jufigrath \_

## Promemoria

in Untersuchungssachen wider die aus Cursland entlaufene Dienstbotin und Diebin Wilhelmine — — ihre vorläusige Abhörung und Saft betressend.

Nach ben gewöhnlichen Fragen:

Mamen

and Ramen Leda Binder alle schie all da-

Geburtsort?

Materiand ? to adam don finen do

Eftern ? wie verniem auf die belief

Ber ihr Bater fen? (Es ergiebt fich nicht que ben Aften - unterthanig ift fle nicht.)

Ben ber Mutter, ein Wort gu feiner Beit. Bie alt Lous Horn auget : phurimono.

De igion ? and and a story mannered

Bogu noch außerhalb ber Linie fommen fonnte: ob fie vom vierten Gebot unterriche tet? und mit ben Bflichten befannt fen, Die fie allen benen, Die Gottes Bild an fich tragen, welches im gegenwartigen Rall Berr v. E. mare, fculbig?

Des Baters Gegen bauet ben Rindern Baufer. I wone som to be L'montestad nu

Stof jur brenfachen Ermahnung \_\_\_

Bleib' im Lande und nabre Dich reblich.

. Db fie bas fiebente Gebot Gottes wiffe? Befcharfte Ermahnuna!

Db das funfte Gebot Gottes?

Wer lugt, fliehlt auch, und wer fliehlt, morbet \_\_\_ inframatic . No impit action of

Eine Erschütterung !!!!

elitte.

Ber Menfchen Blut vergießt, bes Blut foll wieder vergoffen werben. mil must Db fie nicht alle zehn Gebote Gottes überstreten , und

ob, wenn noch mehr als zehn maren, fle nicht auch die mehrere mit Sugen geftogen?

Es giebt nur ein Lafter, nur eine Tugend. Einmal eins ift eins.

Das gegebene bofe Erempel ift wie eine Brandftiftung; wenn man auch gern die Flammen wolte, fann man?

Donner und Blig \_\_\_\_ Bogel friß, oder ftirb!

Nach diefen Borbereitungsfragen:
Ihr siehet vor Gott und der Obrigfeit, die von ihm geordnet ift, prüft euch, ob ihr mit dem Borfat hergefommen, Gott die Ehre zu geben, und die reine ungeschminkte Wahrheit zu bekennen? Ift es nicht euer Borfat gewesen, sondern habt ihr gestissentlich Gunden mit Gunden häufen wollen; so verstockt wesnigstens auf dies Wort euer Felsenher; nicht.

Das wenigste, was ihr thun konut, ift. Befennenis und eine geduldige Unterwerfung in Rucksicht der zeitlichen Strafe, die gegen die ewige leicht ift. Untwortet ohne Gleissneren und Runfistuck, aus dem innersten eures herzens, und so, wie ihr es einft vor dem lezten strengen Richtstuhl Gottes zu vers

antworten gebenft, wohin, so jung ihr fend, ihr über ein fleines citiret werden fonnet. Wolt ihr?

Ehe noch Mund und Sand ans Berf gelegt wird, die Recognition ber Person, nach benen, wiewol im besondern Styl, übersands ten Angaben:

Buchs.

Gie grengt ans Mannlice.

Schlank,

gefund,

roth und weiß,

fdwarzes Saar,

große Mugen von ber nemlichen Farbe.

Spott und Sohn.

Rraftiger Gang.

Seuchlerin und Spigbubin von Sauf aus

## Sauptpuntte:

Sie hat ihre Mutter ins Grab gebracht \_\_ Ungeborsam, verstockt gegen ihren Vater \_\_ Sie hat sich wider seine Seyrath emport.

Warum ?

Rinder muffen auch wunderlichen Eltern gehorchen.

Ihr Bater hat zu ihrem mahren Seil an eine zwepte heprath gedacht. Biels S 3 leicht

leicht weniger, um eine Frau für fich, als eine Mutter für fic, zu haben. Er ist acht und funfzig Jahr! Ein

Der Vater bat fie im Sof' angebracht; fie ift aus dem Contratt gelaufen.

In welcher Qualitat und Geffalt fie im Sof' angebracht worden?

(Es ift hievon in der Schrift mit teinem Jota gedacht, und folte boch. Ohne Zweifel als Cammerjungfer, Ausgeberin, oder fo Etwas.)

Warum fie diese gute Absichten vereitelt?

und dem herrn v. E. in seiner Wohls

meynung widerstanden, der doch die
Liebe selbst fen, und der, wenn fie auss

gedient, sie gewiß zu feiner Zeit uns

ter die haube gebracht haben mut de?

Sie bat andere aufgewiegelt? (Dunkelheit.)-Sie bat Verschiedenbeiten und Twist' im Sauf' erreget. (Auch dunkel. Die Broblinge fagen es zwar aus, Gott weiß aber wer? und warum?)

Sie hat gestohlen? (Ungulänglichkeit.)
Was sie gestohlen? (Ungulänglichkeit.)
Wenn? (Ungewisheit.)
Wen sie bestohlen? (Finsternis.)

- Fride

Ob fie noch bon ben gefichlnen Sachen etwas ben fich hatte? Wo fie die ans bern Sachen angebracht?

Das Geld?

Wider die Umtmannin und ihre Schwefter ift aller Verdacht der Mitwiffens schaft. Das Verhör mit ihnen ift voller Mängel. Da Inculpatin erft gezrades Weges mit diesen benden feinen Zeisigen gehandelt, hatte der Nebenweg, den Inculpatin jest einschlug, sie zum Nachdenken bringen sollen, wenn sie anders nachdenken können.

Es frågt fich :

Db Inculpatin ber Umtmannin und ihrer Schwester angezeiget, baß es gestohle ne Sachen?

Db ber Ropfpuß, ben bie Inculpatin ber Amtmannin und ihrer Schwester berfaufet, auch geffohlen Gut?

Was es für andere Stücke gewesen, welche Inculpatin der Amtmamin und ihrer Schwester verhandelt?

(Anbere Stucke! wie unbeffimmt!)

Sie bat flachtigen Suß gesetzet. Wer ihr behülstich gewesen ?

Wer ber junge Mensch fep, mit bem fie in unregelmäßigem Berfehr gestanden? (Ein tiefes Stillschweigen im Protofoll.)

Bie fie geflohen? ob ju Jug? oder wie fonit?

## Sie hat zum Morde aufgefordert.

(Gott fen ihrer Geele gudbig!

Benm erften Heberblid nahm ich fcon bie Sache ber Inculpatin; allein, alles genau genome men, ift fie nicht zu retten, um alles nicht. 3

Die farte Mannsperfon.

Der Schren, als das Rothzeichen.

Warum Inculpatin fo gar diefen Bofes wicht, obgleich Martin Jafob Regler fie bleiben laffen mufte, welches fie fahe, aufgefordert, diefen Regler, (im Hofe Jafob genannt,) zu verfolgen?

Db diefer ftarte Rerl allein fie begleitet? Db noch wer mehr?

Wer ihn zu diefem Mordgeschafte gebun-

Noch vor dem Berhor das Saus beseigen. Den Wirth des Sauses an seinen des Königes Majestät geleisteten theuren Eid erinnern.

A RO

Alles im Saufe zu erinnern, ohne Ere laubnif mit ber Inculpatin feine Ges meinschaft zu haben.

Die Inculpatin mit einer furgen Unrede ber Bache ju überliefern :

Da febet ibr nun die traurigen Rolgen eures Ungeborfams! Diefe fonigliche Goldas ten, nicht wie die Engel bereit, jum Dienft berer, bie ererben follen bie Getigfeit, fonbern fertig, Bogbeit ju beftrafen, und frebs ler ju bemachen, follen euch vorerft an Sans ben und Rugen geschloffen in fefte Sand nebe men, und in engere Bermabrung bringen, Damit ibr, nach eingezogenen nabern Bers baltungsbefehlen, nach Memel gebracht, und bon bort aus ben Abgeschickten eures fo anas bigen Brobberen des v. E. überreichet mers ben fonnet! Bolte ber Simmel, bag euch eure fo grobe Berbrechen bas Berg burchbobren, und ihr, noch ebe ibr bort! bort! eure Duts ter vor Gottes Richterflubl erblicht, euch mit ibrem Schatten ausfohnen mochtet! Bolte ber himmel, daß eure verfalfchte unlautere Seele noch gerettet, und ihr wenigstens bie hofnungen auf die andere Belt nicht aufgeben borftet, ba in biefer für euch fein Ort abjufeben, wo ibr vor Bormurfen eures Be-6 9 5 wiffens wiffens, und anderer ehrlichen Leute, merbet ficher fenn fonnen. Eure Rlucht nach Breuffen ift euch gegluckt; allein euch felbft, und ben Augen der Rechtschafnen, tonnet ihr nicht ents flieben! \_ Gebet bin ju eurem gnabigen herrn, werfet euch vor ihm auf die Rnie. Ein gures Wort findet ein autes Berg! Biele leicht, baß er euch feine gnadige alles verzeis hende Sand gureicht, und eure Strafe nicht gang genan mit eurem Frevel abmift! Gebet ju eurem leiblichen Bater. Db verlohrner Sohn, oder verlohrne Tochter, gleich viel! Wenn ihr von gangem Bergen fagt: ich habe gefündiget, im Simmel und vor bir, und bin hinfort nicht mehr werth, daß ich dein Rind und bes herrn v. E. Dagt beife; fo wird er vielleicht fo febr burch Reue, burch eure gange Bug- und Beichtandacht, erweicht, als ibn testantibus actis eure Bogbeit und Gots tesvergeffenheit erweicht bat! Gein gurwort wird ben herrn v. E., ber bie Liebe feibft fenn foll, völlig ausfohnen. Gure Jugend rebet euch bas Bort, und wenn euch Gott, nach ausgeftanbener Strafe, noch Leben und Gefundheit friftet, babt ihr noch Zeit und Daum, Gutes ju thun, Die Leute, Die ibr befiohlen habt, ju entschädigen, und da Friede und und Rube gu fliften, to ibr Bant und 3wift berbreitet habt. Geht! wie nabe liegt ber Mord, das legte fdrecflichfte Cainsverbrechen in biefer Belt, bem erften Schritt bom rechs ten Wege! Wie nabe! \_ Wir werben uns fcmerlich in diefer Welt mehr febn, wie febr aber wurd' ich mich freuen, wenn wir uns ba gufammen finden murben, wo wir benbe Barthenen find, und wo ich auch mein Richs teramt bem, ber mich bamit belehnt bat, abjugeben verbunden bin. Thut eure Dflicht, brave tapfere Goldaten! nehmt biefe Frevle rin bin! \_\_ Bor ber Sand fann fie nach \_\_ ind Gefangnif abgeliefert werben , bis ihres weitern Transports wegen von boberm Dre Berhaltungebefehl erfolgt.

## Gott befehre die Frevlerin!

Dieses Promemorias wegen, musten ber Unterofficier und die zwen Mann eine Meile vor & \_\_\_ einen so genannten Augenblick, ber aber eine Stunde war, verziehen, indem ber Deputatus noch hier und da ein Wort nahm und gab, und nun nach & \_\_\_

Das erfle, was Deputatus vornahm, war die Belagerung bes \_\_ Pauses des verftors

verfiorbenen \_ \_ und ba er bamit fertig war, giong er gerade ju ins hauß, und rebete den Wirth ohn' ibn ju feben an:

"Er möchte wohl bebenken, mas er nächtt "Gott Gr. Majestät schuldig ware, nemlich "treu, hold und gewärtig zu senn, das Beste "Er. Majestät überall zu befördern, Schaden "und Nachtheil aber zu verhindern, und, nachdem er ziemlich weit in dieser Unrede gestiehen, ward er erst gewahr, das niemand, als ein altes Weih, vor ihm gestanden. Sie war, außer einer Rate, welche ihr selbst zusgehörte, die einzige lebendige Seele im ganzen hause. Er war also, nachdem er sich mit diesem Phanomen bekannter gemacht, verbunzben, sein Protosoll wie solget anzuheben

Actum & \_\_\_ 17 \_\_

Dem höchsten Befehl der königlichen Resgierung von — Jur unterthänigsten Folsge; begiebt sich Endesunterschriebener, nachsdem er die ihm zugefertigten Aften genau gestefen, beprüft, und sich den er forderlichen Plan entworfen, nach 2 — in die Behausung des — wo der Angabe nach Inculpatin Wilshelmine — sich aufhalten soll. Das Sauß ist indessen völlig wust und bis auf eine alte Person teer, welche sogleich vernommen wird.

Gie beift Catharina \_\_ iff acht und febengig Sahr alt, lutherifcher Religion, nabret fich von Rinder : und Rrantenwartungen. und ift nicht eber, ale nach dem feligen 216s leben bes \_\_\_ in biefes Sauf gefommen. Der Mfarrer bes Orts bat-fie bagu berufen, bamit, fo lange bas Sauf nicht verfaufet fen. welches nicht anders, als nach offentlicher Reilbietung , und mittelft gemobnlichem Unfolgge, gefcheben fonnte, es nicht ledia fte. ben und am Werth einbufen mochte. Der felige Mann ift feit funf Wochen, mie es ibr bunft, begraben und gwar Rinder = und Ers benlod. Gein Saab und Gut ift, nach feis nem legten Willen, ben Orte Urmen gu Theit geworben. Die Comparentin fagt, ich felbit batte Urfach feine falte Sand ju fuffen. Der Brediger ift Teffamentsmarter und Bollftreder gemefen, und um ihren eigenen Unebruck beps subebalten "es ift viel davon zu fagen. " Bur Sache führet fie an, bag ein grauenzimmer, mobl gebilbet, wie Dild und Blut, gleich nach bem Ableben bes \_\_ \_ angelanget. Sie fam ohn alle Begleitung und gang allein an, fagt Comparentin, und wie ich nicht ans bere weiß, in einem gemeinen Bagen mit vier Pferben befpannet. Ihr Befuch, ber auf Diefe

Diese Art zu spat gekommen, hat, wie's der Comparentin dunkt, feine andre Absicht gehabt, als ihren Berwandten zu besuchen und ihn vielleicht, wenn es Gottes heiliger Wille so genehmiget, zu beerben.

Auf die Frage: ob sich keine starke Mannsperson zu dieser Zeit, oder vor und hernach, blicken lassen? erwiederte sie ja! es hatt' einige Tage vorher sich jemand blicken lassen. Nachdem aber diesem Umstande genauer nachgespüret wird; so kommt endlich heraus, daß dieses ein Luftspringer sey, der sich im Dorf zur Schau gestellt. In wie weit dieser Luftspringer mit der Inculpatin in Versbindung gewesen sen? noch sen? und seyn werde? ist der Catharine \_\_ ganz und gar unbekannt.

Damit alle Gerechtigkeit erfült und bep biefer Gelegenheit der Umftand eingetrieben und eingemahnet werde :

ob diefer Gaufler die farte Mannsperfon mit bem gezogenen Meffer fen ? und

in wie weit dieser Gaukler ein Allerbochsts privilegirter sen? wird dem Amtswachmeisster aufgegeben, diesen Luftspringer vorzubesscheiden. Dieser stellet sich mit seiner Bestalstung die allerbochst eigenhändig vollzogen ift, bar, und will burch einige Broben bem Deputatus ad oculum feine Geschicklichkeit bes monftriren, welches verbeten wird. Muffer biefer Mothburft bringet er ben, wie ber Dres Diger Die Rirchfvielsfinder von ibm abgepres biget, und gang offenbar gu verfteben geges ben . baß fie beffer thaten , wenn fie mas atts bere thaten, ale einen allerhochft privilegirten Gauffer faben, und baß ein Gauffer ein Gaufler bleibe, wenn er auch ein fonigliches Datent batte, und daß bergleichen Gauffer mit foniglichen Darenten viel maren, obgleich fie nicht alle fprangen \_ und bag \_ Deptis tatus fann und mag biefe Sache nicht angreis fen , und begnuger fich ju bemerfen , bag ber Gaufler auch nicht den mindeften Berbacht abichatte, daß er die ftarte Mannsperfon fen. baber er abgelaffen wirb. Es ift aller Dub' unerachtet nichts rein, nichts von ber farfen Manneperfon mit bem gezogenen Meffer berauszubringen, und behalt Deputatus miber ibn bem preußichen , curicben und bem Belte publico, feine Rechte bor. Db (um wieber auf Inculpatin einzulenfen) Die feblgefcblages ne hofnung, ihren Bermandten ju beerben. ober der Umftand, daß ber verftorbene Bers wandte ihren Besuch nicht mehr annehmen fonnen, tonnen, ober fonft mas anderes Schuld baran gewesen, weiß Comparentin nicht angugeben, wohl aber daß Infulpatin, nachdem fie frifch und gefund angefommen, in Gegenwart bes Pfarrers, ber als Teffamentevollftrecer (wie ber Selige es angeordnet) einige Bogel ins Krepe gelaffen, in Donmacht gefunten. Der Marrer erfdrad nicht wenig, fie erhoblte fic aber wieder, und ber Pfarrer nahm fie ju fich. Rach ber Zeit bort' und fah man nichts von ibr. Es bieß: "fie ift frant, fie ift immer " frant, aber zuweilen fieht man fie am genffer, nach ber Rirche ju, fteben ober figen. Ber fie jurud haben will, barf nur fteben bleis ben, meg ift fie. Es fommt gwar ein Doftor jum Dfarrer; aber man weiß nicht, ob juibr? ober ju wem anders? Geit dem fie ins Sauß gefommen, ift alles beym Prediger wie um= gefehrt. Man fagt fogar, es fep eine Berlobung swifchen Diefer Unbefannten und Gotts befannten, und noch Jemand, vorgefallen wenigftens find awolf Perfonen beym Pfarrer eingeschloffen gewesen, und beift es, Gott perzeib mir meine Gunden, fie batten all' coms municirt! Auf Die Frage: ob ber Pfarrer bers benrathet fen? erfolgt bie Untwort : er ift bers beprathet, er ift auch nicht verheprathet feine feine Frau iff melancholisch, Gott weiß wovon, er lebt nicht so recht zusammen mit ihr. Jest foll alles über und über senn. Es ist viel zu sagen. Melancholisch ist die Pfarrin zwar schon zum Theil vorbin gewesen, aber, aber

Deputatus träget Bebenfen aus biefen, bem eremplarischen lebenswandel bes Pfarrers febr entgegen arbeitenben Umftanden, Schluffe ju ziehen, und der Comparentin ihren Sectforger durch einige nabere Fragfice über

die Aufnahme der Inculpatin Bilhels mine \_\_ ?

deren Berlobung?

und die Schwermuth der Pfarrin? vers dächtig zu machen, oder fals Comparentin schon von selbst, wie es fast das Unsehen hat, auf diesen Berdacht gefallen, ihn nicht zu bestärfen, und diesen Funken anzusachen. In der Hauptsach' ist fein anderer Weg, als Inculpatin benm Pfarrer aufzusuchen, dies Protokol dort fortzusehen, und vorschriftsmäs sig überall zu verfahren v. s.

N. N.

Während ber Zeit, baß Deputatus fein Berhor ichloß, und feinen Muthmaßungen frenen Lauf ließ, gieng Catharine — — spornstreichs zum Pfarrer, brengte sich ben Zweiter Th. Sh Minen

Minen vor, und fagte der Aufgeffandenen gerade ju unter die Augen, daß ein herr mit Soldaten da ware, um fie jur haft ju ziehen.

Wie wuste dies Cathrine?

Und wie wufte der Deputatus, daff die Pfarrin, die doch die Lindenkrankbeit batte, Mindens wegen noch tiefer in Schwermuth gefunten? Gorget nicht fur ben andern Mors gen , ein jeber Tag wird fur bas Geine forgen, und es ift genug, baf ein jeglicher feine eigene Plage babe; findet auf den Berdacht und das Mistranen Unwendung, ju dem bie Rechtsgelehrten oft aus Umtepflicht verbutts ben find, obgleich fie ben Grundfaß bebitiren: jeber ift gut, bis bas Gegentheil erprobt und 2B. R. J. ermiefen ift. Es ift fein mietrauis fder Bolf, als bas rechtegelehrte. \_ Taus fendmal hab' ich gefunden, daß fich die Dens fchen überhaupt biedurch gefliffentlich ihr Les ben truben, und fich vor bem Teufel und feis nen Engeln fürchten, wenn gleich feine ba find. \_\_\_

Ob Catharine die Gabe ber Feinheit geshabt, weiß ich nicht; allein das weiß ich, daß Mine nur einen Sauch nothig hatte, um Dott! wieder \_\_ ju finken. Eine geknifte

und

Lilie fann ein Bepbor niederwerfen. Gin Sauch. ift Sieger über fie. \_ Catharinens Zudrings lichfeit und ber Borfall, daß Dine eben am Renfter fand, ba bie Golbaten anrucften, feblug fie gang und gar nieber, und nie bat fie fich weiter aufgerichtet - nie! - Rut fe mar feine Quelle mehr, die den miden abs getragenen Wanderer am fcmulen Saa' ers aobt. Rein Trunt mebr fublie fie! \_ Gie batte ausgelebet! - ben letten Lebenstropfen toftete ibr Diefer Borfall. Gott, rief fie, in beine Bande, in beine Bande! nicht Berr in bie Bande meiner! beiner Reinde! \_\_ Dir. bir, Berr! leb ich, bir, bir fterb' ich! \_\_ Der Pfarrer batte genug mit bem Juffigrath \_ ju ibun, und fonnte nach ber franklichen Bflange nicht feben, die er bisber mit fo vielet Sorgfalt jedem Sturm, jedem fengenden Sonnenfral entzogen, Die er gepfleget, wie ein Bater eine franke Tochter pflegt, Die feis nem feligen Beib' abnlich ift. -

Das Pafforat, ober, wie man in Prenfe fen fpricht, die Widdem, war von Solvaten umzingelt. — Mine war ohne Troft, ohne Leben. Das ganze hauß war in Aufruhr, und die arme Predigerin über diesen Vorfall so weg, daß sie völlig aus ihrem Geleise trat,

Db 2

und Jeter rief, Jeter! Rettet \_ und Bulfe! Bulfe! Der Wachmeifter, beffen Stimm' ins Sauf einschlug, batte fie vollig erschuttert. In Ihre Merben maren fein, bas Geweb' einer Spinne , wurd' ich fagen, wenn Spinnen gut maren. Rein Bunber! bag fie aller Kaffung und Befinnung entwich. \_ Erbar= mung! Erbarmung! \_ Web! web! Friefch fie und flog wie Espenlaub! Jedes Glied war in Bewegung. - Sie hauen die Lins den , fcbrie fie , die lesten \_! meine Zinder geraubt \_! meine Tochter! bete doch, bete Doch, Gretchen, ba! wie er fie entführt, der Bofewicht! Mein Mann in Betten und Bans den! \_ was bat er gethan? Die arme Tochs ter, wenn fie nur gewuft batte, wornach fie greifen wolte, mare fie gludlich gewefen. Es lag ihr bart an, ob fie Mutter ober Minen troften, ftarfen, und in die Urme fchlugen folte. \_ Catharine, wenn fie gu ihrem Beichts pater gegangen mare, murd' all diefem Jams mer vorgebeugt haben! Allein jest alles, alles, aus! Der gute Prediger mar ber legte, ber bies Erdbeben merfte, und ba fab er auch fcon ben Schlund weit! weit! offen! Berr! bilf! fcbrie er, (es lag ju viel auf ibn,) wir verberben! Er wolte fich bagegen baumen; allein

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

allein konnt' er? Ueberall Jammer! — Der Justizrath hielt alles dies für Gewissensausgährung, und wolt' eben thun, was seines Umts war, da ihn der Prediger bat, so viel Menschlichkeit zu haben, und ihm nur eine Viertelstunde Fassungszeit zu bewilligen und, ehe diese abgelausen, feine Gewaltthätigkeit in einem Kirchenhause zu beginnen. Der Justizath fand Bedenklichkeiten. — Gott, sagte der Prediger, wird ihnen die Viertelstund' in ihrem lezten, in ihrem lezten, vergelten — ich bin ein geschlagener ein ungläckseliger Mann!

Der Justigrath gab ihm dies Sterbviers telständchen mit dem Beding nach, daß der Wachmeister vor Minens Thur sich lagern könnte. Es war ein erschrecklicher Kerl. Wenn er nur nicht donnert, sagte der Presdiger, daß soll er nicht, erwiederte der Desputatus; allein er bedachte nicht, daß ein Segen in dem Munde dieses Menschen Fluch ware. Es konnte dieser Henkerhandlanger nichts als Zeter rusen, und Stäbe brechen, und Mörder schließen, und Leitern zum Galzgen ansehen.

Ein Martyrer murde hier die Standhafs tigkeit verloren haben. Seine Gedulb wurd' ausgeriffen fenn. — Da ftand der Wachmeisfter, wie eine Kase vorm Reficht, und die Goldaten, als wenn hungrige Tyger vor der Thure witterten. Des Justigraths Ausgen glänzten vor Wonne, als hatt' er Gott einen Dienst gethan. Er gieng auf und nies der, in Erwartung der Dunge, die fommen solten.

Der Prediger blieb eine kleine Weil' im Lehnstuhl, schlug die Sand' in einander, sprang auf, und wand sich zu seiner Frau! Greichen, seine Tochter, hatt' ihm diese Sorg' anheim gestelt. Fasse dich! Seele, beruhige dich, wilst du mit Gott rechten, saste der arme Prediger? Harr' auf den Herrn. Die Linden sollen bleiben, und deine Tochter soll grünen, wie die Weiden an dem Kirchengraben. Ich bin nicht in Retten und Banden. Gretchen ist nicht entsührt, sie soll nicht einen Bosewicht, sondern wenn Zeit und Rath kommt, ihren Sansen haben. Hör' auf mit Zeter und Weh. Wanspuckt bier jemand, der nicht bier ist.

Diese herzliche Troftworte hatten ben Justigrath freylich auf andere Gedanken bringen können und sollen; allein er ließ nicht von Catharinens Dand, die ihn leitete und fahrte

führte auf unebner Babn, und bon ber er iebes Mort als baar annahm. Die Gpras de bes Bergens ift nicht jedermanns Ding. Sie finder fich nicht, wie bas Griechische, nach einem bemahrten Gprudwort, und wenn ich mich recht befinne; fann ich nur biefe Berge lichfeit ben Berliebten gufteben - wie fame fie an einen fonialich preugifchen Suftigrath. ber gemeinbin ein rechtlicher Dominifaner von Sauf aus ift. Der gute Mann hatte Dube, Die verfattete Frift unverlegt und unbeflecht gut halten. Welche Frechheit, bacht' er, man fucht bier jemand, der nicht bier ift. Er Dacht' es ben allem treufleißigen Ruchalt, boch fo laut! fo laut! \_ Eben fo überlaut, als es fein marttfcbrevenber Bachmeifter ges faat baben murbe. Bie fonnt' er ben bies fem Gebanfen figen bleiben! Diefe Worte: Man fucht jemand, der nicht bier ift \_ brachten ibn auf die Rufe, nachdem er bis bas bin Dlat genommen. "Armes, armes Beib, "bu folft glauben! Gold einen Glauben hab' "ich in Ifrael nicht funden. Glauben! mas "fie anders mit ihren fichtlichen Augen gefes "ben bat! \_ Ein feiner Glaube!, Die Uns gebulb bes Juffigrathe mar unbeschreiblich, fie batte nicht in ber Widdem Raum, er 56 4 gieng

gieng in Gottes weite Welt mit den Borffels lungen : mein Bauf ift ein Betbauf, ibr aber babts gemacht zu einer Mordergrube! Es war bas befte, bag er gieng \_ inbeffen ließ er die Widdem nicht aus den Mugen, um ju bemerfen, wer ju ihrer Thur aus ober eingieng. \_ Der plogliche Aufbruch bes Juffigrathe bernhigte die arme Bredigerin mehr, ale ber Bufpruch ihres Mannes. Ginns lichfeit gegen Ginnlichfeit. \_ Gie marb fill, bas war ein autes Zeichen, ber Brediger benutte Diefe Stille, und ließ feine Tochter rus fen, bie bas Berf vollenden mußte. Er tofete fie ben Minen ab, die er ftarfer fand, als er glaubte. D Mann Gottes, fieng fie an! ich foll? ober foll ich nicht? in die Sanbe ber Menfchen! Rein, Gie follen nicht, antwortete ber Prediger, allein fie blieb ben ihrem entfeslichem: ich foll, und fonnte fich bavon nicht abgewohnen. \_ Es gieng bem Prebiger burch bie Geele, fie fo leiben , ohne Sofnung , ohne Butrauen , leis ben ju feben! Er fniete nieber, und betete furg! fart! bimmelfturmend! und nun auf bies Gebet verfprech' ich Ihnen, fagt' er gu Minen: Sie follen nicht. \_ Gie blieb ftill. \_ Rach ber Zeit geffand fie, daß es ihr wieber SERVICE DE

ber eingefallen fen, fich felbft bas Leben gu nehmen, um nicht ein fcredliches Schaufpiel ber Bosheit ju werben. \_ Thre farte Einbildungefraft batte ibr ben v. E. in ber Dabe gezeigt, froblockend über feine geglücfte Rache \_ alle feine Belfer und Belfersbelfer, bie ibr nach ber Geele fanden, maren ibr ericbienen, und biefe Ericbeinungen maren ibr fcmer zu ertragen. \_ Mine litte aes waltig; indeffen ließ Gott fie nicht verfucht werden über Bermogen. Er, ber fie aus feche Erubfalen erlofet, ließ fie auch jest nicht verzweifeln. Gie unterbrudte Die aufs fleigenden Gelbfimordgebanten benm erften Unfang. \_ Das weggeworfene Deffer, und auf ibm die Tropfen Menschenblut, fielen ihr ein \_ (Gie fah' alles, mas ihr eins fiel \_\_ ) Das Gebet des Predigers batte eine Rachwurfung - Gie fand fich - Gie fcmedte Eroft in bem Relch ber Leiben, und biefe Pfrufungsftunbe fublte fie etwas ab; indeffen blieb fie noch angflich wegen ber Dinge, die fommen folten. \_\_\_\_

Der Prediger gieng jum Jufligrath \_\_\_\_ Eben recht, fieng diefer an!

Der Prediger. Und wenn ich jest fragen barf?

Deputatus. Un mich ift zu fragen \_\_

Prediger. Go erbitt' ich mir die Erlaubniß gu antworten.

Deputatus. Schrecklich wenn ein Prediger felbft! -

Prediger. Ungludliche aufnimmt?

Deputatus. Und eben baburch Ungludlichemacht. herr Prediger! \_\_ Ich wunscht' ich ware zu diesem Auftrage nicht \_\_

Prediger. Und diefer Auftrag?

Deputatus. Nicht mehr, und nicht weniger, als die Diebin, die Läuferin, ja ich kann Mörderin hinzusegen, das kann ich, der sie in ihrem Hause Obdach gegeben, zur gefänglichen Haft zu bringen, damit sie an Stell' und Ort leide, was ihre Thaten werth sind.

Pred. Ach Gott, vor bir ift fein Lebendiger gerecht! Du weiß'ft -

Deput. Er weiß! allein leider! auch Mens

pred. Fürchtet euch nicht vor benen, bie ben leib tobten, und bie Geele nicht tobten mogen, fpricht mein herr und Meifter, ber mit Bollnern und Gunbern umgieng.

Deput. Aber es nicht felbft ward.

Pred. Das hof' ich auch nicht \_

Deput. Er war herr und Meifter, und Sie Prediger in & \_\_\_ . Bon ibm, bem beis ligen, fonnt' es nicht heißen : gleich und gleich \_\_\_

Pred. Wenn Gie felbst mußten \_\_\_\_\_\_ Deput. Ich weiß alles. \_\_\_\_\_

Pred. Defto beffer! \_\_

Deput. Und vorzüglich, daß fie den Nas men der Communion entweihen, daß Sie den Ihren herrn und Meister nennen \_\_ Pred. der es in feinem Leben, Leiden und Sterben ift.

Deput, Das tonnen Gie fagen? Pred. Das fann ich!

Deput. Mir?

Pred. und bem gangen Jufitz Collegio \_\_\_\_\_\_\_ Deput. und ihrer Frauen? man sucht biev jemand, der nicht bier ift. \_\_\_\_\_

Pred. Sie ift zuweilen nicht ben Eroft \_\_\_\_\_ Deput. und wer hat fie trofflos gemacht? Ber ihr ben Kopf verdreht? Wer?

pred. Der Lindenbaum! ber fo alt wie fie war, und in ihren legten Bochen auss gieng!

Deput. herr! meinen Ropf follen fie nicht verdreben. Frect euch nicht, Gott lagt fich nicht spotten, und ich auch nicht. Meine Meine Geduld ift wie die viertelftundige Frift zum Ende, ... Kurz und gut, der Ronigliche allerhochste Auftrag and Colles gium ...

"Bir Friedrich von Gottes Gnaden, "Rönig in Preußen, Marggraf zu Bran-"benburg, des heiligen römischen Reichs "Erzfämmerer und Churfürst zc. Unsern "gnädigen Gruß zuvor. Edler, hochge= "lahrte Rathe,

Pred. Daß fich Gott erbarme!

Deput. "liebe Getreue! Aus der Anlage wer"det ihr ersehen, was die curlandische
"Regierung wegen einer aus dem Dienst
"entlaufenen Diebin Wilhelmine — —
"ben Uns angesucht und zu verfügen ge"beten.

Pred. und ich bitt' um Gottes Willen — Deput. "Ob nun gleich so viel Umstände wis "der sie aus dem gerichtlich abgehaltenen "Protofoll und der, in Eurland von dem

Ped. Gott erbarm bich! und befehre mas gu befehren ift.

Deput. "eingereichten Borftellung hervor"geben, daß die befagte Person nicht al"len Rügen zu entwachsen im Stande ift;

"so befehlen Wir euch jedoch diese Wilhels "mine — Juerst durch einen zu ers "nennenden Deputatum abhören zu lass, sen. Kinden sich ben diesem Verhör Um"stände, welche die curschen Angaben ents "träften, und als Milderungs; oder wohl "gar Aushebungsumstände in den Rechsten geltend zu machen wären; so ist es "bes Deputati Pflicht, die ihm hiemit "auserlegt wird, wegen ihrer Person eine "leidliche doch genaue Aussicht anzuords "nen, oder die etwa einzulegende rechts"gültige Caution anzunehmen, und in "Rechtsform einzulenken.

Pred. Ich cavire mit Leib und Geel, mit Leib und leben!

Deput. Das glaub' ich "im Fall sich aber "alles den eingefandten Schriften gemäß "verhält und angerügte Wilhelmine — "nicht das mindeste von sich abzulehnen in "den Umständen ist, was als Nechtsertigung, "Entschuldigung, Vertheidigung vor den "Ding» und Rechtsstühlen zu gebrauchen "wäre; so muß Wilhelmine — fogleich "dingsest gemacht werden. In dem Ende "habt ihr die nächste Garnison von ? — zu "ersuchen , euch hinlängliche Mannschaft

"zu bewilligen, und diese Requisitorials "schreiben eurem Deputato anzuvertrauen, "um davon benm Befinden der Sache, ohne "aufhaltende Rückschrift an euch, augens "blicklichen Gebrauch machen zu können. "In allen Fällen liegt dem von euch zu bes "stimmenden Deputato ob, so genau als "schleunig an Uns Bericht zu erstatten, das "mit in dieser Sache entweder den Wüns "schen der curländischen Negierung gemäß, "oder anders wie, in alle Bege aber rechts "lich, die Verfahrungsart eröfnet werden "könne. Das ist unser eigentlicher Wille. "Sind Euch mit Gnaden gewogen. Geges "ben Königsberg den — 17—"

Pred. Laufend Dank fur diefe Erofnung, und nun?

Deput. Und nun werb' ich Wilhelminen vers horen, fie dingfest machen, und nach ins Gefängniß bringen laffen.

pred. Wenn fie aber unschuldig ift? wennt ich Caution einlege? wenn -

Deput. Kein Wenn weiter \_ Sie verdienen nicht, daß man ein einziges von Ihnen hort, damit ich Ihnen gerad aus mein herz auss schütte, und alle Wenns auf einmal bes nehme. \_

pred.

Pred. Benn Gie aber erlauben wollen -Deput. Bieder Benn!

pred. Die Königliche Landes Regierung, (um gerade zu, und ohne Wenn, meinem Berzen Luft zu machen,) hat nur Bedingungs weise den gefänglichen Haft verfügt, und dem Collegio nicht überhaupt nachgelassen, die Garnison um Bephülf anzutreten. Ich weiß also nicht, warum mein hauß belagert ist, und ich, wie Jerusalem, an allen Orten geängstiget werde, ehe noch Minchen verhöret worden. Sie ist die Ehre ihres Geschlechts.

Deput. Und Gie, herr Prediger! nicht mahr, Die Ehre ihres Standes? \_\_

Hier löseten sich die Rathsel; benn der gute Prediger konnte die wohlgemeinte Grobbeiten des Deputatus länger nicht tragen. Er duls dete, da ihm die Grenzen des Auftrags dies ses feurspependen Rechtsgelehrten, und seines Spießgesellen, unbekannt waren. Jeht sah' er keine Berbindlichkeit ein, den Deputatus im verkehrten Sinn reden zu lassen, was nicht taugt; und da ihm der Justizrath seine Zweis sel entdeckt, und der redliche Prediger ihm den Unsinn von diesem Borurtheil gewiesen hatte, gieng Deputatus in sich, und hatte nichts weis

First.

weiter in petto. \_ \_ Benn man fich eine geraume Beit im Cirfel berumgebrebt, icheis nen die außere Gegenftande eben bergleichen Bewegung ju befommen, auch wenn man aufgebort bat, fich berum ju breben, bleiben Die Objefte noch immer in einer cirfelrunden Bewegung in unferm Muge. - Go gieng es bem Buffigrath, bis ihm bas Berffandnif aang geofnet mar! und nun? Beftige Leute, Leute über Salf und Kopf, fennen nicht die Mittel ftrage, und unfer Deputatus mar nun wieber fo aufe Saupt geschlagen, daß er nicht aus noch ein wuffe. Der Prediger gab feiner Gemif fendregung, Minen mit eigenen Augen zu feben. nach. Gie follen, fagte ber Brediger, wie Thos mas, alles bandareiflich baben, und gieng bin, Minen zu Diefem Befuch vorzubereiten. Da ber Deputatus fie fabe, fiel er gurud. - Go batt' er fie fich nicht vorgefielt!

Gott fen mir Gunber gnabig, fieng er aus bem Innerften an, fab die abgezehrten Bande, Die eingefallenen Mugen, und Die langs fam und felig Sterbende! \_ Dit einem Blick batte er alles. Er fonnte nach Diefem Blick feine Augen nicht mehr aufthun. Das erfte war, baf er bie Golbaten abgeben bief, bie nicht febr mit biefer Commision gufrieden mas M951

ren

ren, auch der Umtswachmeister muffe mit Schanden unten an figen, und im Birthes hause seine Diaten verzehren. Dies geschahe gleichfals nicht ohne Ropfschütteln. Man sah es dem Peiniger an, daß er gern Ketten und Band' angelegt hatte.

Da ftand der Justigrath, wie von Gott

verlaffen! \_\_

Mine wunschte, nachdem er lange vor ihr als Inculpatus gestanden, allein zu sepn, er schwur, er könne nicht von dannen, bis sie ihm verziehen hatte. Wein Gott, was ist der Wensch? Ein troßig und verzagt Ding. Wer kann ihn ergründen?

Der Deputarus weinte bitterlich.

Mine hob ihre halb abgestorbene Sand' auf, und blickte ben Bußfertigen fanft las chelnd an. Ihr Blick sagte: Sie wusten nicht, was Sie thaten.

Er hatte fich vorgenommen, ihr einige Fragen, wiewohl außerhalb den Grenzen feines Promemorias, ju thun; allein er tonnte nicht.

Rommen Sie, fagte ber Prediger, das mit wir uns nach langem Misberfiandniß mit herz und Seele versichen. Der Pres diger erzählt' ihm den lezten Theil von Mis Zweiter Th.

nens Lebenslauf, um bem Deputatus bie curfchen Bapiere in einem anbern Licht. und überall verborgene Schlangen, ju geigen. Der aute Rechtsgelehrte fonnte fich nicht bes rubigen, und wenn ber Prediger ibm nicht grosmuthigft bie Folgen verfcwiegen batte, welche diefer Borfall auf Minens Befunds beiteverfaffungen gehabt, er ware nicht aes fund aus bem Rirchenhause gefommen, wels des icon obnebin in aller Korm ein Lagaret war. Er af ben Mittag benm Brediger. Gretchen wolte nicht mit effen. Der Bredis ger mufte es verlangen. Gie fam: als ein fie fonnte ben Deputatus nicht anfeben. \_ Die Bredigerin batte fic uber alle Erwars tung ziemlich erhohlt. Der arme Rechtes gelehrte fonnte nicht effen, nicht trinfen. Er war unlangft and Collegium wegen feis nes befannten Dienfteifers, ber ein ander Dina ale Dienftverftand ift, gefommen. um die Schwachen und Rranfen, und jum Theil entichlafenen Mitalieder Diefes Colles giums, wieder herzustellen. \_ Geine Uns befanntichaft mit feinem Rreife trug viel gu Diefer Uebereilung ben. Ben Tifch überfiel ben Buffertigen und Berichlagenen ber Gebante, fein Umt in die Sande ber Obern gu legen.

legen. Er hatte zu leben. Aus Roth durft' er nicht ein Zelote fepn, und fich vom Diensts eifer fressen laffen. —

Nachdem ich so übel gerichtet, kann ich, frug er, kann ich wohl hinfort mehr Saus: halter seyn? Ben bem Blicke der Unschuld: sie wuften nicht, was sie thaten! wie ward mir Gott! kalt unter den Füffen.

Der Prediger sucht' ihn von diesem Gesbanken zu entfernen; allein er blieb. Wie kann ein Mensch, sieng er an, seines Brudbers Richter seyn? — Bin ich darum gerecht, wenn ich nicht über Dinge strauchle und falle, über die andere straucheln und fallen? Jesber Mensch hat seine besondere Welt, seine besondere Rlippe, sein ihm eigenes Fleisch und Blut. — Ja und Nein sey mir genug! Ich will nicht richten, damit ich nicht auch gerichtet werbe!

Gott, schrie er, ber du aller Welt Richter bift, und fiand auf, dir! stehen wir, dir! fallen wir, und brach die Sande. — Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, vor dir ift fein Lebendiger gerecht. Wer fann vor dir bestehen! wer?

Der Prediger versichert' ibn, nachdem er ihn gang um und um fennen gelernt, daß

wenn je ein Mann den Namen Nathanael verdiente, er's ware. Der heutige Fall sep in gewisser Urt, Rathanaels Geschichte. Er sagte in Beziehung auf meinen herrn und Meister, fügte der Prediger hinzu, wie kann aus Razareth etwas Gutes kommen? Allein Christus nennt ihn dem unerachtet einen Ifraeliten, in dem kein falsch ist.

Dies richtete ben armen Rechtsgelehrten ziemlich auf, wozu der Umftand einen besträchtlichen Beptrag lieferte, daß Rathasnael einer feiner Bornamen war.

Seine Heiterkeit war indessen nicht daus erhaft. Er konnte nicht aufhören, sich Zweisfel vorzuwerfen. Wenn ich schwiege, fuhr er fort, wenn ich schwiege, wurden die Steine schreyen. Minens Geschichte gieng ihm gesrade durch die Seele, und doch bat er ohn' End' und Ziel, sie ihm zu erzählen, und das Erzählte zu wiederholen. Mein täglisches Gebet soll seyn, sagte der Buffertige: Schaf in mir Gott ein reines herz, und gib mir einen neuen gewissen Geist!

Er ersuchte den Prediger so oft und viel, fein Freund zu bleiben, daß der gute Prediger herzlich bewegt war. Wahrlich, wer

immer mit fcand : und lafferhaften Dens fchen im Gemena' ift, befommt am End' ein Inquirentengeficht. Er findet überall arme Sunder und Gunderinnen, Diebe, Rauber und Morder. \_ Go unfer Mathanael, ber ben Menschenblick eingebußet, und nur blos biefen Blick übrig behalten batte, ben man nicht Richterblick nennen fann. Diefer Rabs nenfchwung ift eine defensio ex officio, Die ich bem Rathanael fchuldig bin. \_ Der Dres biger, (pon bem ich Diefes alles baarflein babe.) und Rathangel fprachen viel von Menschenkenntnig. Ihr Endurtel mar, ber Menfc foll offen feyn; allein er ift unjugang. Wer die Menfchen leicht findet, bat nicht fie, fonbern fich gefucht und gefunden, wer andere richtet, beftrafet feine Unart in andern, und glaubt fich eben baburch weiß gebrannt ju haben, wie die liebe Unfchuld. Ber binter bem Renfter in feinem eins famen Zimmer febt, fann alles gang beuts lich mabrnehmen, mas auf ber Strafe vorgeht, ohnerachtet er von ben Leuten auf ber Strafe entweder gar nicht, ober boch nicht beutlich, gefeben wirb. Es fommt mehr Licht aus ber Strafe ins Bimmer, als ans dem Zimmer in die Strafe. \_\_ \_

Ti 3 Que

Alle diese Borftellungen lofeten sich jeso benm Nathanael auf, (und damit ich mit der Erlandnis meiner Leser vorgreise,) er legte würklich sein Umt über ein Aleines nieder, und ist nicht mehr Nichter im Bolke. Dies Geschäfte war sein leztes. — Ich muß eine Stell aus dem Bricfe des Nathanaels an den Prediger in ? —, in dem er ihm seinen Erslaß eröfnete, pränumerationsweise hersesen, ich mag wollen oder nicht.

"Joh lege mein Amt nieder, um dem "Herrn zu dienen, und auf ebener Bahn zu "wandeln. Es muß eine Zeit der Heiligung "fenn, ein Reinigungsperiod — ein Feg"feuer — ein Selbstgericht, ehe wir vor Got"tes Richterstuhl treten. Diese meine Stund"
"ift kommen — ich will mich selbst richten —
"und den Krieg Rechtens mit mir selbst an"stellen. Ein schön Stud Arbeit! — Rur
"bloß auf diese Weise sollen fortan meine
"Bermuthungen, wenn sie nicht zu Gunsten
"meines Herzens ausfallen, zu Tagefahrten
"und Protofollen Gelegenheit geben. "

"In biesem einzigen Fall kann Niemand "zu strenge seyn; allein um andere zu richs "ten, wahrlich Niemand gelind genug — "ich "ich befige nicht Richterfalte, nicht Entscheis "bungefabigfeit. "

Wenn ihn der Prediger nicht an den Besticht und an den Amtswachmeister erinnert hatte; er hatte weder Bericht erstattet, noch den Amtswachmeister mitgenommen, der schon über seine Diaten getrunken hatte, und den Nathanael ins Geheim, doch wegen seisner durchfahrenden Stimme, so daß es jesdermann hören konnte, um lösegeld ansprach.

— Nathanael ließ dem Prediger alle Akten, und bat zur Probe seiner Vergebung, und zum Siegel der ihm zugestandenen Freundschaft, diesen Bericht aufzuseten. Das Promemosria konnt' er so wenig ansehen, als Greechen ihn. Die Predigerin lief noch vor ihm.

Sier ift der Bericht, ober vielmehr fein Inhalt; benn meine Lefer haben, wie ich felbst zu befürchten anfange, schon zu viel Eurialien gelesen.

Se wird die schlechte Denkungsart des herrn v. E. und des herrmanns aufgedede, und der Gesichtpunft eröfnet, aus dem dies fer gange Borgang zu nehmen ift.

. Die

起59月

"Die legten Worte ber Sterbenben ents "fernen icon ben Begrif bes unterlaufenden "Betrugs und der Ralfchbeit, und mas folte " biefe Sterbenbe, Die vielleicht nur noch febr " wenige Stunden in diefer jammervollen Belt "zu leben, und feinen Transport nach Eurs "land, ober fonft eine uble Begegnung ju bes "fürchten bat, mas folte diefe Sterbende, " welche ber Tod gegen alles in Schus genom= , men, was folte fie mobl bewegen, mit Ge= " wiffensbiffen fich auf der Reife gur Emigfeit "ju belaben, und fich eben baburch ihre Sterb. "ffunde ju erschweren? Dagegen becten bie "angegebene Dangel bes Protofolls und ber "Borffellung, Die v. E. eingebracht, überall " und befonders an benen unterthanigft bes "zeichneten Stellen, eine fcblechte Ubficht auf. "Ew. Roniglichen Majeftat fann ich auf meis nen Almtsend und ben meinem Geelenheil "versichern, bag ich ben Ginbruck, ben ber "Unblick Diefer Sterbenben auf mich gemacht, "nie verlieren werde, und wie fann eine Der= "fon, Die mit fo erhabener Raffung, und ber " Seelenruh einer Martyrinn, biefe Belt ver-"låßt, fich folcher Laffer, als ihr angedichtet "worden, fchuldig wiffen? Der Brediger \_\_\_ . bat fich verbindlich gemacht, fo gleich 外还被 menn

"wenn biefe Unschuldige im herrn entschläft, "ihren Tod Ew. Königlichen Majestät einzu-"berichten,

> "ich ersterbe in tiefster Treue, "Ew. Königlichen Majestät,, "allerunterthänigster Knecht,, "Rathanael \_\_\_\_\_,

Meine Lefer wiffen icon, daß Mine Dies fen Borfall ju überleben außer Stande mar. Bielleicht mare fie mit ber Zeit fo farf gewors ben, mich noch in diefer Welt gu feben, o mare fie's boch! Gott mare fie's boch! Jest war biegu feine Musficht. \_ Gie felbit fagte gum Brediger, ebe diefer Borfall fie vollends ju Grunde richtete, mas mennen Gie, werd' ich nicht balb fart genug fenn, Allexandern ju feben, nur ibn ju feben \_ in biefer Belt \_ und bann! bann! laß mich in Rries ben fahren! ich babe genug! Dimm herr meis ne Geele! \_ Der Prebiger trug Bebenfen, ibr bie gange Unlage bes herrn v. E. ju ents becfen, und besonders mar er bemubet, einen Borbang über den Untheil, ben Minens Bater an Diefer Mordgeschichte genommen, gu gieben! \_ Gie brang nicht weiter. \_ Gie war ju fchwach, um ihre Bitte ju wiederhos 31 5 lett. len. Wieberholungen berfelben Sache foften allen schwächlichen Personen unglaublich
viel. Sie sahe bes Predigers Bedenklichkeit,
und that ihren Mund nicht auf. \_\_ Jhr ganzes, ganzes Leben war Duldung. Sie war
nur ein Zügling für eine andere Welt. Dies
empfand sie, wie mir der Prediger auf das
heiligste versichert hat, so sehr, daß sie diese
Welt nur wie die erste Erde ansah, aus der
sie verseht würde. "Sie war froh in Gott,

Des Predigers eigene Borte,

.. und fich felbft bis auf Ralle von ber Urt. . wie der Tod ihres legten Bermandten, und "Die Beranftaltung gur Saft, immer gleich .\_ bas beift, Gott ergeben. Golche außer= " ordentliche Ralle ichienen ihren Beift in der "hofnung der Runftigfeit zu verftarfen; als "lein ihren ichwachen Rorper führten fie im "Triumph. Ihr Geift war willig, bas "Rleisch fcwach. Die Gottesfreud' ift von "Dauer, fie ift fich gleich, fie jauchet, fie "lermt und freischt nicht, wie die Beltfreude, " bie mit aller ihrer guft oft nach vier und "zwanzig Stunden vergebet. Ber ben Bils .. len Gottes thut, bleibt in Emigfeit. \_\_ "Saft mocht' ich fagen, daß bie Gottesfreude niemals im Geficht lage, fie liegt tiefer \_\_\_ "und

"und im Berzen. Zuweilen erhebt fie sich "bis zum Aug, und das fieht denn erst gen "himmel, eh' es um sich herum sieht. So "eine Gottesfrobe war Ihre Mine. Sie dankte "dem herrn; denn er ist freundlich, und "seine Gute währet ewiglich. — Freuen "und fröhlich muffen senn in Gott, die nach "ihm fragen, und die sein heil lieben immer "sagen: hochgesoht sep Gott! — "

Der Prediger setzte zu diesem allem etwas hinzu, worauf ihn Mine gebracht batte: "die viel beten, sind nicht froh, sie verklas, gen den lieben Gott ben ihm selbst. Sie "find schwach. Allein Freud' am Derrn ist "unsere Starke. Arebemia im achten Cas "pitel, im zehnten Ders.

"Mine betete wenig; ihr ganges Berg ;, war Gottes. \_\_ ,,

Nach einiger Erholung, die Minen so gar erlaubte wieder aufzustehen, erschlich sie dem Ort, welcher der Catharine mit zum Berdacht Gelegenheit gegeben, um nach den Gebeinen ihrer Berwandten zu sehen. Es war ihr eine Aussicht zum himmel. Eben fam der Prediger, da sie so voll guter Zuversicht, so voll Seelenwonne hinsah, und freute sich über ihren heitern Blick. — Solt' ich nicht, sagte

fagte Mine, und erzählte bem Prediger das, was er ihr verschweigen wolte, und die ganze Absicht des Nathanaels — mit samt dem Einfluß, den ihr Bater daben gehabt — fast wörtlich wie er da stand.

Sterbende, fagte ber Pastor, indem et mir dieses erzählte, haben ben Geist ber Beisfagung. Ich hab' in meiner lieben Gemeine Borfälle gehabt. — Mine schien schon lange die Gabe ber Uhndungen zu besitzen, fuhr ber Prediger fort, und sie hatte würklich diese Salbung, die nicht jedermans Ding ist. —

hier ein Auszug eines weitlauftigen Ges fprachs, bas zwischen bem Prediger und mir ben dieser Gelegenheit vorfiel. Valeat, in quantum valere potelt.

Eingroßer Bosewicht ift allemal ein tuchtiger, starker, gesunder Mensch! — ein himmels, und hollenstürmer! — Es giebt
auch schwächliche, seige, hinterlistige Buben; allein diese erreichen nie den Grad
der Bosheitsstärke, zu dem jene fähig sind.
Diese morden von hinten, jene von vorn.
Den Beelzebub wurd' ich so fest benervt,
brusststark, als den herkules mahlen, nur —
Wenn

Menn aber tuchtige, farte, gefunde Leute, Menfchen Gottes werben, welch ein Bergnugen, Diefe farte Beifter, Diefe Engel (Die auch farf find,) ju feben. Die Eus gend, und ihre Tochter, Die Religion, braucht auch in ihrem Dienft Leute fur ben Rif, und Relbberren! Einen Detrus mit bem Schwert, einen Luther mit bem Tintfaß \_\_ folden Lenten abndet menia ober gar nichts, und wenn die Welt voll Teufel mar', und molten fie verschlingen, wenn taufend ju ibrer Rechten fallen, und gebn taufend gu ihrer Linken, find fie gefaßt, fie geben auf Lowen und Ottern, und treten auf junge lowen und Drachen. Gie glauben nicht an Traume, und fühlen fein Ungewitter, wenn es gleich fcomer in ber Luft liegt. Wer bas Ungewits ter por empfindet, fommt fcon in die Claffe Diefer frommen Riefen nicht. \_ Diefe uns beforate find fart genug, allem was ihnen entgegen will, auf der Stelle fattlichen Dis berftand ju toun, und überall bas Reid ju behaupten. Den frommen guten Geelen aber, welche ein ploglicher Ueberfall gleich gut Boden reißen wurd', ift eine Warnung bor einem fommenden Ungluck nothwendig. Die Abndungen find ihnen Becfer gur Raffung,

jur Gebulb, jur Gottergebung. Gie find Sturmglochen, Die fie jum Delfruge brins gen, ihr verlofchendes Lampchen aufufris fcben. \_ Diefe Geelen find faft ju fcmache lich fur diefe Belt, wo fo viel Streit, Sams mer und Glend ift. - 3ch bin icon in bergleichen Rallen gewiegt, fagte ber Brediger, ber felbft Die Unboungegabe ju befigen glaubte, ich fonnte mich, fuhr er fort, in biefe punfts lich treffende Ergablung Minchens finben, ba fie alles wufte, warum folt ich langer rachalten? Dergleichen Abnbungebegabte pflegen fich bie Gachen nicht leichter gu mas chen, und felbft ber 3weifel, ber fie, fie mos een noch fo weit in ber Gelbftweiffagung, in ber Abndung, gedieben fenn, befampft, ift ein Rampf, und fampfen macht Dube. \_\_\_

Kurz, der Prediger las Minen alles und jedes, und auch das vor, was ich meinen Lesern verkürzt habe. — Gott kob und Dank, sagte Mine, daß ich sterbe! Bep der Aussage des Beglers, daß sie zum Mord angeführet, und den Worten: daß sie sich macht haben würde, sagte sie:

Solls ja fo fenn, Dag Straf und Pein auf Canden folgen muffen; Derr! fabr hier fort, nur fcone bort! -

Ich muß Ihnen gefteben, lieber Beichts Dater! fubr fle jum Brediger fort, baf ber Borfas, mir felbft das leben ju nehmen, ber wieder, wie ich die Gemafnete fabe und Cas tharinen borte, in mir Beuer faßte \_ baff Diefer Borfat mir oft! oft! als etwas pora gefommen, bas mir meine lette Stunde ers fcmeren fonnte. \_ Run find biefe Stiche bin \_ ich habe nichts, nichts mehr, mas mich brudt! und ich fubl' es! 3ch merbe felia und rubig fterben! und wie Alleranders Mutter fingt, wenn mir die Gebanten, wie ein Licht das bin und ber manft, bis ibm bie Rlamm gebricht, vergeben; werd' ich fanft und ftill einschlafen \_ ich werd ausgeben wie ein licht. Sagt man nicht: Er ift ause gegangen, wie ein Licht? \_\_

Gott! so war ihr End' auch würflich. Ihre Uhndung ließ sie nicht zu Schanden werden. Punktlich traf sie ein. \_\_ Allein Mine blieb nicht fest ben diesen beruhigenden Bermuthungen. Zuweisen schien es ihr schreck, lich \_\_ zu sterben, sie nannte dies Leben einen hellen Tag, zwischen zwey dunklen Rachten.

Mur des Leibes wegen, feste fie hinzu, nenn' ich es fo, meines Lebens bessere Theil, mein eigentsliches Leben, geht nicht aus, stirbt nicht. — Wenn diese Anfechtungen Minen übersielen, wie es der Prediger nannte, kam es Minen vor, daß ihr leztes, leztes Ende vielleicht schreckhaft werden könnte, vielleicht ein Märtyrer Tod; so wie ihr Leben ein Märtyrer Leben war.

Berr, fahr hier fort;

nur fcone bort! rief fie benn ju Gott empor! und ihr Bufen hob die Decke, fo

schlug ihr das Herz! -

Geschiehet das am grünen Holz, was will am dürren werden? sagte der Prediger bey dieser Erzählung und bemerkte, daß er Minen auf diese Stroph' aus dem Liede gebracht, die er in einer Unterredung mit ihr verloren, im eigentlichen Berstande, fügt er hinzu, verstoren; denn Sie, das weiß Sott! hatte nur mein Trostamt nöthig! Ich durfte nicht zu ihr sagen: wache auf, die du schläfft, und steh' auf, um noch so viel in dieser Welt gut zu machen, als du kannst. — Sie war die Unschuld selbst.

Mineus Troft ben bem Gebanken, baß ihr Ende nicht fanft feyn, und daß fie nicht wie ein Licht ausgehen wurde, war, daß auch

bies fein Gutes haben tonnte. Das Sterbe bett ift weit mehr, als das Grab, die Schule der Beigheit, bemerkte der Prediger. Man erlangt ein anschauendes Erkenntniß, wenn man den Lodten da sieht. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleische

Sie nahm ein feperliches Verfprechen vom Prediger, mir ihren Tod auf das aller, aller genausse zu erzählen, ift er schrecklich, ift er fanft! wie er war! Alles! alles! Ihm! Er braucht Lebenslehren; wenn ich sie ihm zus rücklasse, so werden sie ihm, bas weiß ich, besto werther sehn!

Einen Morgen \_ bie Conne gieng une bewolft auf \_ war Dine fcwacher als ie. Alle Raferchen verloren ibre gufammengiebens be Rraft. Mine empfand biefe Schmache, und bies bewog fie, Gretchen febr geitig gut fich bitten gu laffen. Gie bat fie um Licht, bamit fie ihre Briefe guffegeln tonnte. Es war bas Tagebuch. Gie befahl Gretchen Gott und feiner buld und Gnabe, und bat mich taufendmal ju grußen - taufendmal - und mir biefes Back, (fie gab es ibr,) und noch andere Gachen, ju behanbigen, in feine eigene Banbe! fagte fie, und eine Babre floß fanft ibre Wangen berab. - Dinens Aug' unb Sweiter Cb. RE Ders

Berg brach ju gleicher Beit. Grete fonnte nie an Diefen Berge an Diefen Mugenbruch benfen, phne bitterlich ju weinen. \_\_ Mine erhobite fich indeffen mit bem Tage, ber fich auch ers hohlte. 2Bas fie nach der Zeit fcbrieb, fonnte fie nicht niehr verfiegeln. Gie nahm die Bers abredung mit Gretchen, Diefe Bofifcripte, gleich nach ihrem legten Sand, an fich gu nehmen, und fie mir ju geben.

Bon ibrem Begrabniffe fprach fie wenig ober nichts. Zuweilen außerte fie ben Wunfch, und auch dies nur beplaufig, unter ihren Bermanbren begraben gu merben. Mitten unter ihnen \_ ba hat man boch gleich Bes fannte ben ber Auferfiehung um fich berum, fagte fie! \_\_\_

3ch, bas bat fie febr, und es ward ibr beilig verfprochen, folte ben ibrem Begrabs nif fenn. Bielleicht wunfcht' er mich noch gu feben! Der Urme! troffen Gie ihn! ich fterbe bem Berrn, unferm Gott, ich fterb' als Mierans bere Freundin. Er bat mir gefchrieben, baß er gern eine Saarlocfe von mir batte. Wenn er nicht bor bem Saar einer Cobten guruckbebt, tann er fie nehmen. Gott fen ihm gnabig!

Der Tob grub jede Stunde naber, um Minen ans Berg ju fommen. Gie lebte gwar nach 136 STREET,

nach bem bunklen Worgen noch einige Tage; allein es waren nur noch wenige Tropfen im Reich! — Sie klagte wenig über Schmerzen, was ich bulbe, bulb' ich Gott. Ropfweh, Bruftsfcmerz und ein schleichendes Fieber, waren die Zerstörer ihres Lebens. —

the same name of the

An einem fehr schonen Morgen fam ber Prediger zu ihr. Greichen war schon da. Sie nahm ben Prediger und Greichen ben ber Sand. Dant! Dant! für alles Gute! Gott lohn Sie, sprach sie sehr leise — für alles, für alles — fie sprach noch schwächer, stammelte, schwieg, blickte sehr schnell auf, sah Greichen, sah ben Prediger an, bob ihe Haupt, siel zuruck, schloß ihre Augen und (Gott mein Ende sep wie ihr Ende!) starb — —

So ward die Ahndung der Seligen ersfüllt, daß sie des Morgens sterben würde. Der Tag, der lezte Tag für Minen unter der Sonne, gieng schön auf und blieb, wie er ansieng. Greichen war außer sich! Sie war nicht von der Seligen zu bringen! D! der lezte Tropsen Todesschweiß, schrie sie, wie er da start sieht, und der Prediger — Gott hat abgewaschen die Thranen von ihren Ausach.

gen. Sie ift eingegangen gu ihres herrn Freude! — Mir fielen, fagt' er, ba er mir Diefen Sterbenslauf und ben Umftand, baß fie ihr haupt gehoben, ergahlte, die Wort' ein :

Wenn dieses anfähet zu geschehen, so sebet auf, und bebet eure Zaupter auf, darum daß sich eure Erlösung nahet. Die Predigerin, als ob es ihr jemand gesagt hätte, empfand, daß ein Todter in ihrem Hause ware, und ward so unruhig, daß der gute Prediger Mühe hatte, ihr alles auf eine für sie erträgliche Art benzubringen. Er, und seine Tochter, konnten nicht von der Leiche kommen!

Gretchen nahm, um ben lezten Willen ber Seligen zu erfüllen, ihre Brief' an fich, die sie neben ihr fand. Sie füßte sie, und bat ihren Vater, sie zu versiegeln. — Sie lasen bende feine Splbe. —

Der Prediger schrieb an seinen Bruder in Königsberg, mich zu erfragen, und mich zu allem vorzubereiten. Er bat ihn, Sorge zu tragen, daß ich wohl behalten nach !— fame. Wagen, Pferde, und Vorlegpferde, alles war von dem Testamentsvollsfrecker besforgt. Den Bruder bat er nur halb mit zu kommen; denn er wuste nicht, daß ich ihn fannte,

fannte, und bag er in Ronigsberg mein Beichtvater mare, fo wie er es in & \_\_ von Minen gewesen.

Ich darf, nach diesem Umstande, es meinen Lefern nicht naber legen, daß dieser Bruder eben der königliche Rath, der Mensschenleser, war, mit einer ofnen, weit ofnen Stirn, schwarzem Haar, und einem Aug', in dem man ihn zwar im Rleinen, als lein doch ganz sabe, und bessen Abendgesellsschaften aus einem Officier, einem Collegen, einem Prediger, einem Professor, und mir bestanden,

Der tonigliche Rath \_ batte nicht nos thig, mich ju erfragen. Er ließ mir fagen, bag er gern ben Abend mit mir theilen mochte. 3ch fam, und fand nicht ben Collegen, ben Prediger und Profesior, fondern blos ibn! - Mit einer Rlugheit, Die ihres gleichen nicht bat, bracht' er mich auf meine Liebe, wovon fein Bruder ibm, wiewohl nur ges rabe fo viel, als ibm bochft nothig ju feinem Auftrage mar, entbedt batte! Ich mufte mo ich mar. \_ Deutlich vermuthet' ich aus eis nigen Stellen unfere Gefprache, bag ber to: nigliche Rath von meiner Geschicht' unters richtet mar. Das Bierteljahr, und noch Rf 3 piele

eleje.

viele Bochen bruber, waren lanaft überfchrit ten, ohne baff ich bas Tagebuch erhalten. Da ich auf alle meine Erinnerungen und Briefe feine Gpibe erhielt, fchlug Die Uhn: bung, wie ein Blig, ben mir ein, ohne baß ich mir diefe Uhndungsgabe je gugceignet babe, noch jest zueignen barf: "Mine ift \_\_\_\_ \_ bier .! 2Bo ift fie, theurester herr \_ Rath, frug ich, wo? Das Feuer, womit ich fprach, und womit ich ihm mein Berg pollia auffcbloß, erlaubte Diefem feinen, febr feinen Denichentenner, und eben fo großen Menfchenfreunde nicht, mir alles zu entbe= den. Ich erfuhr nur, baf Mine in ? \_\_ ben feinem Bruder mare! bag fie frant ges mefen, und daß fie febr frant gewefen. 96 murbe mit \_ obgleich mein Bruber mich nur fo, als molt' er mich nicht, gebeten, fagte ber \_ Math \_ allein ber tonigliche Dienft \_\_

Wie mir war, kann ich nicht schreiben, ich hab' es selbst nie aussprechen können. — Gleich so wie ich stand und gieng, wolt' ich in den Wagen. — Er versicherte mich, daß ich nicht nothig hatte, mich zu übereilen, und daß es schon bester mit ihr ware. Tausende mal wolt' es mir einfallen, sie ist todt; als

2 3 %

fein ce wolte nur, ich ließ es nicht bagu. 96 flief biefen Ginfall mit allen Rraften fort \_ und baumte mich fo bagegen, bag ich auch warflich nur fur; vor & \_ mich bavon überzeugte. Wenn ich auf die Gegenftand' acht gehabt, welche mein gebrer abbanbelte, wurd ich frenlich nicht bis fur; vor ? \_\_\_ ungewiß geblieben fenn \_ ich hatte, Die Wahrheit ju fagen, nicht bas Berg, auf biefe Gegenffande acht zu baben. Es maren alles Eroffgrunde unter fremden Ramen; un= ter ihrem eigenem taugen Erofigrund' obnes bem nichte. Gie muffen all' incognito foms men. \_ 3ch batte nicht bas Berg, ben gubrs mann eber, ale fury vor & \_\_ nach Dinen gu fragen. Sundertmal wolt' ich, und bunbertmal fonnt' ich nicht. Da grif ich Berg, und ber aute Rubrmann, bem freplich vers boten mar, mit ber Thur ins Sauf ju ffurgen, fagte mir eben alles, ba er mir nichts fagte, ober nichts fagen molte. \_\_

Gott! mehr konnt' ich nicht. Der Fuhrmann bot mir ein Glaß Waffer an, um die Sache gut zu machen; allein ich hatt' es nicht nothig. — Ifts Betäubung, oder was ift eine folche Starke?

forte

f #

Muf

Quf bem Rirchhofe, fury bor bem Paffos rat, ergriffen mich Schauer auf Schauer und ich fieng an ju gittern und ju jagen. —

Der Pfarrer und seine Tochter kamen mir entgegen — ich hatte kein Wort, ich gland' auch keinen Ausdruck, im Vermögen, wenn es mir das Leben gekostet hatte. Der Pfarter, der, wie er mich versicherte, selten einen so Seel und Leib gesunden Jüngling gesehen hatte, sah mir alles! alles! an. — Gretchen wuste nicht, was sie denken solte. Todt! sieng ich, nach einer schrecklichen stummen Scene an, und Toot! war alles, was ich konnte. — Der Pfarrer wust auch nicht, nachdem er mich sahe, womit er ansangen solte. Ulles, worauf er sich vorbereitet hatte, war nicht anwendbar. Er hatte sich ein ander Bild, wie er mir nachs her entdeckte, von mir gemacht. —

Tobt! alles tobt! fagt ich — und hielt mir den Kopf mit der rechten Hand. Der Pfarrer ergrif meine Linke. Faßung, sagt' er fo furchtsam, als wenn er zu fehlen glaubte, als wenn er selbst nicht wuste, was er sagen solte, als wenn er selbst nicht gefast war. Er war es würklich nicht, der gute Mann. Gott, der dieser Zeit Leiden so einrichtet, daß wirs fonnen ertragen, ließ mich nicht lang in diefer fcredlichen, erfchrecklichen Lage, in diefem: Mein Gott, mein Gott, warum baft du mich verlaffen!

Sie ließ Sie tausendmal grußen, sagte Gretchen, und dies Wort wurft' auf meine Empfindung, die Spannung ließ nach. — Mein Auge bezog sich. — Ettine! sagt' ich mit einem Ton, der Greten durch Mark und Bein gieng, auch den Prediger traf er. Sie weinten bepde — auch ich sieng an zu weisnen; allein heftig. Das Donnerwetter hatte sich noch nicht völlig verzogen. Es donnert' und bliste mahrend dem heftigen Regen.

Oft hab' ich darüber gedacht, wie es zus gegangen, daß ich nicht so gleich gerungen, sie zu sehen. — Run fiel es mir auf einmal ein, wo ist sie? wo? sieng ich an, und da war sie auch schon in meinen Armen, an meinen Lippen!

Gott, welche Scene! \_\_\_ D Mine! Mine! Mine! Mine! Mehr fonnt' ich nicht, ich fiel juruck. \_ Eine Seelenohnsmacht ergrif mich. \_ Der gute Prediger und feine Tochter fagten abwechfelnd; Sie ist bey Gott! mehr konnten sie auch nicht. Wir wasten alle drep so Lebens mude und satt, daß Rf 5

wir gern! gern allzusammen ba gefforben maren. Gern, um in Minens Geselschaft zu seyn. Gott! ift sie bann nicht werth, bag man ihret= wegen firbt! Sie war mir alles, fieng ich an, und weinte. Welt! Leben! alles! fagt' ich, und weinte bitterlich.

Geliebte Lefer und Leferinnen, habt Mitleiden mit mir, auch jest, da ich dies schreibe, wein' ich und weine bitterlich.

Dach einer langen Beile, ba ich mit farrem Blick fie angefeben, fprang ich auf unb fcbrie: fie lebt! Roch Diefe Minute weiß ich nicht, wie ich zu biefem: Gie lebt! fam \_\_\_ ich fprana auf, bructte fie feft an mich, und fiebe ba \_\_\_ ich fühlt' einen warmen Othem. \_ Der Brediger fam, Gretchen fam, alles mir nach: Sie lebt! \_ Minchen, rief ich. bu lebft, bu lebft! Steb' auf von ben Sobten! Erwach! ermach! Du fcblafft nur! Dine, Beib meiner Geele! fieb auf! fieb nur noch einmal auf! nur noch ein Wort! Dine! nur ein einziges! Der Brediger machte Broben mit bem Othem, wie es fcbien, und bas nicht ohne die Kagung, die eine jede Brobe erforbert. - Sie febt! fcbrie er mit einer erpruf ten Gewißbeit, baß ich vor Rreud' außer mir mar! Es gieng fo weit, bag wir lebendiges Blut



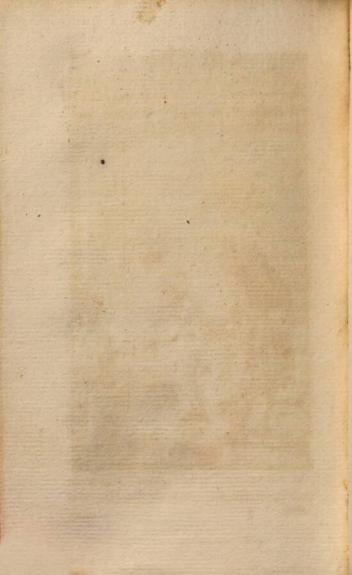

Blut in ihrem Geficht bemerften, und froh und frohlich waren. Bir haben einen Gott, sagte ber Prediger, der ba hilft, und einen herrn, ber vom Tod' errettet.

Sie lebte nicht! — bin ift bin' \_ Wir haben einen Gott, der da hilft und einen Herrn, der vom Tode errettet. Dort lebt fie, dort wird fie leben, dort! Ich werde fie eher nicht wiederfinden, als unter den vollendeten Gottes, die zu feinem Reiche gefommen find! \_ Heil denen, die fommen find aus großem Trübsfal, und die dort rühmen können, daß der Zeit Leiden nicht werth find der Herrlichkeit, die an ihnen offenbar worden! \_ \_

D Gott, diefer Lebensstunde, wie viel bin ich ihr nicht schuldig? Dies war der Ensgel, ber mich ftarfte. Es war so, als ob die Selige mir Trost eingehaucht, und einen himmlischen Othem verliehen hatte! Ich fühlte mich fraftig, bald! bald! werd' ich sepn, wo sie ift, bald ben ihr sepn!

Durch bas eingebildete Leben ward ich febendig. Sind wir Menschen nicht besondere Geschöpfe? Oft troftet uns, was und mehr niederschlagen solte!

Wir blieben ein Paar Stunden ben der Leiche. Der Prediger machte nun wieder Entgegenproben! — Rachdem wir die Leiche verließen, und der Prediger mich, nach seisnem selbst eigenen Ausdruck, wie umgekehrt fand, nahm er mir ein Bersprechen ab, ihre Sill, ihr Erdenkleid, nicht mehr, als noch einmal, zu sehen. — Er machte dies zur Sache Gottes, und ich versprach — und hielte. Gott weiß, wie schwer es mir ward.

3ch af wenig, tranf noch weniger. Der Brediger glaubte, daß ich, nach fo entfets lichen fprachlofen Stunden, Rube nothig batte. Gott fcbent fie ibnen, fest' er bingu! - Bir giengen ein jeglicher in fein Rams merlein, wie uber ein fleines jeglicher in fein Grab geben wird, am Ende feiner Tage! \_\_ allein welch eine Racht! \_ Mein Berg folug ein andres Capitel auf. \_ Die Bers flarte batte mich ihres Ublebens wegen gubor mit verflart; allein jest fiel es mir ein! wie fam Mine nach Preugen? Ich ungludlicher! fo nab ben ibr! Diefe Sandforner murben mir gu Bergen; ich bractte die Mugen gu, um diefe Borftellungen ju erbrucken; allein bies war eben ber Weg, noch mehr ju fes ben. \_ 3ch fab' im eigentlichen Ginn Ges fpen=

fpenfter. Unfangs fuhr ich auf, und nach, her wimmert' ich — ich wuste von nichts, was ich that. Im Bette hatt' ich nicht Raum, mit allen diesen Dingen. —

Der redliche Prediger hatte sein Kammerslein neben mir genommen. Unstatt schlafen zu gehen, zog er also eigentlich auf die Basche, um wenn es nothig ware, ben der Hand zu seyn. — Der Schlaf floh auch ihn, und es war mir besonders, daß wir all' im Hause nicht eher eine ruhige Schlaffunde hatten, so mud' und matt wir auch waren, als bis Mine begraben war. Der Prediger meinte, daß es ein unempfindliches Herz verrathen wurde, in einem Hause schlafen zu können, wo ein noch uneingesargter Mensch läge. Er wenigsstens hatt' es, wie er sagte, nie können.

Man bilbet sich ein, dunkt mich, zu fiersben, wenn man so nabe ben einem Todten einschlafen solte, und fürchtet sich vor dem Schlafe — daher die Leichenwachen, oder aus einem andern Gesichtspunkte: man sieht sich selbst todt, wenn ich so sagen soll, ben einem mit Handen zu greifenden Leichnam. Die Aes gyptier wurden nicht ben einer Leiche haben effen und trinken können. Dafür steh' ich.

Bir blieben gufammen. Der Brediger bielt furs bienlichfte, mir die gange Sache fo, wie Re war, darguftellen, und in Bahrheit, bas ift bas einzige Mittel gur Beruhigung. Benn ein Ungludlicher bie Grengen feines Unglude wiffen will, meßt fie ibm gleich gang und gar gu \_ feinen Strich weniger, ihr macht ibn fonft ben jedem neuen Buge unglucklicher \_\_\_ ibr laft ibn einen fo vielfachen Tod fterben, ale ibr Abfage, Ruchbalte, und Punkte macht; ich felbft tann zum Belage in Mucficht Diefer Bemerfung bienen. Was ber lebenbige Othem Minens geffern Abende mar, bas war die Geschichte bes Predigers heute Mors gens. \_ Gretchen fam, borte mas vorgieng, und bolte mir bas Depositum. Da batt' ich nun Minens Geift in allen Sanden. Ewig werth find mir biefe Papiere, wennt ich fterbe, follen fie mein Sauptfuffen im Sarae fenn. \_ Das, fo der Brediger bes flegelt batte, mar bas erfte, welches ich lad. Mus bem verfiegelten Back wiffen meine Les fer fcon, mas mir fcbien, als fonnt' es ibs nen wiffensmurbig fenn. Bielleicht ift ihnen vieles nicht alfo? Bergeibung in Diefem Rall, geneigter Lefer! 3ch hab' es oft, nie aber fo febr, als bier gefühlt, wie fchwer es fen, mit

mit ich angufangen. Pilatus und herr v. E. fagen: was ich gefchrieben habe, bas bab' ich gefdrieben. Schabe! fonft murd' ichs auch auf mich anwenden. \_

## Mindens legte Schrift aus

## Gretens Sanden.

Das legte, bas ich in biefer Belt fcreis be, fen bein. Gott ber Berr! ber Berr! fen mit dir! Wenn ich fagen wurd', ich gieng' ohne Bunfch aus ber Belt, noch langer bier ju fenn, wurd' ich einen falfchen Gib vor Gottes Ges richt ju verantworten haben. Eng' ift bie Pforte, burch bie ich mich brenge \_ allein wenn ich burchgebrochen \_ ich fuhl's was fur Erquidung mir entgegen weben wird. Meine Seele febnet fich nach Rube, nach bem Gabs bath \_! Der Gerechten Geelen find in Gots tes Sand, und feine Quaal rubret fie an. 36 liebe bich ! 3ch liebe bich! Gern batt' ich bich noch in der Belt gefeben und gefprochen \_\_ gefüßt - jest nicht mehr, fo gern ich bich fonft gefüßt babe. \_ Deine Sand hatteft bu mir aber reichen muffen! 3ch war immer farf an ibr \_ und auch nun batt' ich die Starfe aus ihr herausgenommen. \_\_ 3ch fferbe bars \$84514

um getroff, weil ich unfrer Liebe megen Gott geopfert werde, und ibm und feinem Gebot fterbe. 3ch fferb' einen Dartbrertod und fubl' es, wie weit leichter es febn muß, fo und nicht anders ju fterben. Zwifden Tod und Tod muß ein großer Unterfchied fenn! Das fann ich bef fer miffen, wie bu. \_ Bir merden uns wies berfeben, Lieber! Lieber! Lieber! Dit biefent Mugen werd' ich bich feben, mit biefem Bergen Dich lieben, mit diefem Bergen \_ wie fcmach ifte, febr fdmach. Ich will Die legte Rraft abwarten, bas legte Auflacfern meiner Geele. - 3ch habe meinen Beiff in Die Bande Gots tes befohlen, fo lang ich mich noch gang bes faß. Jest fferb ich allmablig! Balb vollbracht! Ibm, bem Bater aller Barmbergigfeit und alles Troffes, fen Lob und Breif fur alles! für alles! Er fcblaat und beilt! Er verwundet und lagt genefen! Dft bacht' ich, er batte fich von mir gewendet. 3ch rief, und er antwortete nicht; affein er erlofete mich gewaltiglich aus aller Noth! Bald vollbracht! bald! Ich bachte fcon nicht mehr in diefer Welt gu fchreiben, benn es überfiel mich febr ploglich; allein ich babe noch viel zu ichreiben, murde mich bet Jod übereilt baben, batt' iche mundlich gurucks laffen muffen. Wie oft ich gewünscht und mich aefebne

aefebnt babe, dich noch ju feben, weiß Gott ber herr! Der Urgt widerrieth es, und ber liebe Prebiger auch. Gottes beil'ger Bill ift gefcheben. 3ch batte mich icon giemlich erboblt \_ nicht jum leben \_ nein, bich ju feben, und biefe Sofnung, eben biefe, biefe Sofnung, frifchte mich gufebens auf. \_ Got tes Gedanken find nicht unfre Gedanken, feine Bege nicht unfre. Bald batt' ich bir wieber ergablt was du icon weißt \_ mein Ropf ift fdwad, febr fdwad. \_ Dag es feine Gund' ift bich ju lieben, fann ich am beffen fest enticheiben ... jest, wo über bas gange Leben emichieben wird. Es entgeht mir nicht bas minbefte von allem! allem! mas ich von Ingend an gedacht und gethan \_\_\_ uber alles balt das Gewiffen Gericht! \_\_ Bers Beibe mir, Bert, alle meine Sehler, bein barret meine Geele! meine mide Geele. Du allein, Berr! fcbenfft ben Beladenen Rube, Geelens rube. Dein Joch ift fanft, beine Laft ift leicht, fcon bier fauft und leicht; allein noch mehr fanft und leicht , wenn man auf die Bufunft fieht. Bor Gott ift fein Lebenbiger gerecht; allein glaub mir, mein Lieber! ich bin rubig \_\_\_ und ich bin ber feften, feften Buberficht, bag, ber hier in mir angefangen bar bas gute Berf, Tweiter Th. 28

es befratigen und vollführen werde bis an ben legten Gerichtstag! Ich lieb bich, mein Lies ber! Gott weiß es. Er weiß auch wie! Es ift eine andre Liebe, wie in \_\_\_ auf dem Rirch= hofe, mit der ich dich jest fterbend liebe. He= ber all' unfre Liebe bat mich bas Gemiffen gleich loggefprochen, gleich ohne Umffande. Das fann ich bir jum Troft fcbreiben. D Gott! mar' boch bies jureichend, bich ju troffen. Wenn ich wuft' und glauben fonnte, daß es bir jum großern Eroft gereichet , wenn bu mich gefeben und mich gefprothen, mas murb' ich mir fur Bormurfe machen! Babrlich bann batt' ich mich fehr an dir verfündigt \_ ich glaube nicht, baß es bir trofflicher gemefen ware \_\_ ich glaub' es nicht \_\_ und diefer Ges danke beruhiget mich! \_\_

Ich will, ich werd' an dich denken, mein Geliebter! auch in meinem lezten! allerlezten!

— Verlaß dich drauf und sen nicht unruhig, daß du mich und ich dich nicht noch gesehen. — Wir werden unß doch kennen, wie ich hoffe, daß Leib und Seel, wenn sie gleich lange durch Tod und Grab getrennet worden, sich gleich wieder kennen werden. Das wird eine Freude seyn. All diese Freuden stehen mir vor, und auch dir! D Gelig sind die Todten, die im herrn

herrn fterben.! - Deinen Ramen, mein Geliebter, will ich taufendmal aussprechen und bir die falte Sand gureichen, wenn bu auch nicht da bift. Deinen Ramen will ich mir auch benm Cheiben vorftammeln, fo bag ich noch mit ber legten Spibe bis in ben Sims mel, bis in Die andere Belt, lange. Ich werd', ich fann ibn nicht vergeffen, auch wenn ich beinen himmlifden Ramen erfabre, will ich beinen irrbifden nicht vergeffen! Ich babe bich febr, febr geliebt, mehr als bu gebacht, mehr als ich bir gefagt hab' und fagen fonnte. Meine Mutter will ich bort von bir grußen, und ibr fagen, welch ein guter edler Junge bu gemefen bift, bis in meinen Sob \_ Gott fep mit feiner Gnade, mit feinem Gegen über bir, bier geitlich und bort emiglich. Das fubl' ich im Sterben! im Sterben, ben ber legten Grobe von bem, mas aut ift, und mas es nicht ift! Das fühl ich, bag eine Liebe, wie die unfrige, eine himmlische Liebe fen. Gie mar nicht fur biefe Belt, fie mar nicht bon biefer Belt. \_ 36 empfehle bich Gott und feiner Gnabe, ber malt' uber bich \_ wieder fcwach \_ ich lege bie Feber noch nicht weg \_\_ ich hoffe Starfe. Rein \_ fcmach noch immer, febr! febr fcmach! \_\_ 212 Roch

Doch schwach, allein so febr nicht, wie geftern. - Gegen Abend bin ich immer matter, fo gehte allen Rranfen. Der Pres Diger fagt, daß bie meiften mit bem Tage fterben, fie geben bes Albends gur Rube. Dir abndet, bag ich bes Morgens fterben, und zu meiner Rub eingeben werbe. \_ Bie Gott es befchloffen bat. Dicht mas ich will, fondern mas Gott will. Die Stunde bes Sobes iff Gottes Gache! Ihm fen alles beimgeftelt! Lag mich nur felig fterben! Gott, meine Buverficht, lag mich vor bir Barmbers giafeit im Tobe finden! im Tobe! Go wie bas leben ift, fo ifte Sterben. Balb fcmach \_ bald etwas beffer. Bang gut ift's doch nicht bier, fondern dort. Der liebe Baftor, feine Frau und Gretchen, find gute Geelen! D lieber Gott, wie wird's in beinem Simmel fenn, wo bir alles nachmacht und fo gut fenn will, wie du's bift. Da fommt Grets den mit ihrer Mutter \_\_ ich foll gu Bette geben. \_ Gott fen mit bir! \_ 3ch benf immer, wenn ich ju Bette gehe, wie wirds fenn, wenn ich begraben werde? wie? Der Berechten Geelen find in Gottes Sand, und feine Quaal rubret fie an \_ bas troffet mich! GIONE

mich! Diefer Eroft bleibt auch im Tobe uns überwunden! Ich lebe bem herrn! Ich fterbe bem herrn, im Leben und Sterben bin ich bes herrn!

So habe lang mit mir geffritten, ob ich bir bas legte Stud von meinem Tagebuch. bas mit einem großen Breus bezeichnet ift. gurudlaffen, ober ob iche mit ine Grab neha men folte? Du weiß'ft, bag ich bir bis an bas große Breug feine Rlage über meinen Bater geführet babe, ich wolt's auch jego nicht \_ ich ftritt lang mit mir , endlich und enblich hielt ich mich verbunden, bir, fur ben ich fein Gebeimniß gehabt und baben fann, Rechenschaft von meinem Tobe an des ben. Im himmel batt' ich bir ohnebem fo mas nicht ergablen fonnen, und niemand weiß es, mas ich weiß, und mas bir biefes Sagebuch fagen fann, auffer Benjamin! und ben bof' ich auch bort ju finden. \_\_ Lies. und fluche meinem Bater nicht, ich bab' ihm nachft Gott mein Leben ju banfen. Burb' to nicht in biefer Drufung gelebet baben. Bonnt' ich nicht Gottes Ungeficht feben, und ewig genefen. Dort ift mein unbeflectes Erbe mir aufbehalten im Simmel! Mluch' ihm

ihm nicht, meinem Bater. Denen, Die Gott lieben, muffen alle Dinge jum beften bienen. Seine Graufamfeit ift meine Beforderung gur ewigen Rube. Mein Leib ffirbt je lans ger je mehr, und ber Beift, fein Freund, nimmt oft mehr bieran Theil, als ichs gerne Doch giebte Stunden, wo ich fuble, daß meine Geel' unfterblich fen, wo ich nicht febe auf bas Sichtbare , fonbern auf bas Uns fichtbare, benn mas fichtbar ift, ift zeitlich, mas aber unfichtbar ift, (o Gott bilf mir!) ift emia, ift ewig. Es ift meiner Geel oft fo, als wenn man ben Rirchthurm bon bem Orte fiebt, mo man bin will. Dan benft, man fen icon ba! Ich habe beute mit meinem lies ben Paffor megen bes Tagebuche mit dem Beichen des Breuges noch einmal gefprochen. Er nimmt es auf fich, bich ju allem vorzus bereiten. \_ Sluche meinem Bater nicht. Kluch' ihm nicht! \_\_\_\_ and a sage

Darf ich bier eine Ginschaltung machen; bies Rreugtagebuch lag im großen Back. Dach

einem großen Rreuge fangt es an:

thus.



Ob du je dies Blatt und die Folge dies fer Geschichte lesen wirft, weiß Gott, der alles weiß. Ich zittere, daß meine Uhnsdungen so haarslein eingetroffen sind. Wenn noch eine andere eintrift; sehen wir und nicht eher, als in der ewigen Freud und Sesligkeit. Wärst du nicht, lieber Junge, in dieser kummervollen Welt, wie gerne, wie herzlich gerne! im Leben und im Sterben bin ich dein, und ewig dein! dein!

## Wieder Minchens Schrift

Gretchens Sanden.

Ein Testament, lieber Junge, ist mir von je her was feperliches, eine Herzenslust, eine Seelenwonne, gewesen. Schon längst hab ich drauf gedacht, dir eins zurückzulassen. Wo ich nur dazu kommen konnte, las ich Testamente, und wie sehr freut' ich mich, wenn ich eins gelesen hatte, daß die Leut' oft in ganz gesunden Tagen bedenken, daß ihr Leben ein Ziel hat, und daß sie davon müssen. Heute will ich mein Testament machen. Gen Testament in meinem neunzehnten Jahre!

So winkt Gott manchem am trüben

Abend feines Lebens, manchem am heitern Morgen \_\_ fomm, herr, ich bin bereit! 3m Damen Gottes.

In beine Hande befehl' ich meinen Geiff, treuer Gott und herr! Wenn mein haupe sich neigt, wenn mich nichts mehr erwarmt, wenn die Hande safilos dahin finken, und der Puls, statt zu schlagen, zittert, als ob er selbst vor dem Tod' erschröcke, sep nicht sern von nur, Gott meine Hulse! Sep mir nicht schrecklich, mein Gott! in meiner lezz ten Moth! Ich harre dein. Längst hab' ich den Tod kennen gelernt; denn ich bin schon viel und oft gestorben, wenn ich aber zum leztenmal sterbe, o Gott, hilf mir! Wenn ich heimfahr' aus diesem Elend, sep mein herr, und mein Gott. Amen! Amen!

Dich, herzlich Geliebter, befenn' ich ftersbend als den Meinigen! — Ich beschwöre dich, daß du über meinen Tod nicht traurest, wie die, so nicht glauben eine Zusammenskunft der Auserwählten zu Sottes Nechten, und dann Freud' und Wonn' in Ewigkeit vor dem Angesicht des Herrn aller Welt! — Ich sehe dich zum Erben ein alles dessen, was ich habe. Es sind Sachen, die du in beinen Sänden gehabt; eben hiedurch haft du

fle fur mich geweibet. Rach unferer Erennung bab ich auf nichte neues gedacht. Das de mit Diefen Gachen, mas bich aut bunft. Ein Stud gib meinem Bater jum Undenfen, wenn ere will, ich glanb' er wird wollen, und ein Stuck behalt beiner Dine gum Uns benfen. Wenn eine Ebrane auf dies bein Lieblinabaemand binabfalt, (Gott lag fie fanft wie Thau fallen!) baft bu genug Leid getras gen um beinen Tobten \_ und hiemit nehm' ich von bir, als meinem Dann, Abichied. \_\_ Ich banfe bir fur beine ebeliche Treue, bu baft mich berglich geliebet. \_ Sabe Dant, mein Seelenmann, für alles Gute, das du an mir getban! für beinen treuen Unterricht! fur bein Benfpiel! fur alle, alle Broben beis ner Liebe! \_\_ Gott lohne bir fur alles geits lich! geiftlich! und ewig! Meine Ginnen find ausgetrochnet. Faft hab' ich feine Thranen mehr, um biefe Buniche gu begleiten. \_\_ Da quilt ein' empor! Gie fep bir jum Ges gen gemeint, Umen! Dun meine fenerlichfte Bitte: mein Befchwur! \_ 3ch bitte bich por Gott und nach Gott! ich beschwore bich ben allem, mas beilig ift im himmel und auf Erben, und nach biefem hoben Schwur \_ bon meinem legten, legten Geufger, ben 21 5 meis ×11732

meinem legten Tobesftoß, ben meinem legten warmen Sauch \_ Dich ju feiner Beit ebes lich ju verbinden! Gott feane bein Weib und die Rinder, Die fie dir ichenfen wird! Bir find geschieden! Gott bat une verbunden und geschieden; ber Tod bringt uns ben Scheidebrief. Bon biefem Augenblicf an, ba ich biefes fcbreibe, bift bu nicht mehr mein Mann! Das legtemal nenn' ich bich meinen Mann, o Gott, bas lettemal! \_ und von biefem legtenmal bift bu nicht ber Deinige, fondern ber Dann beines funftigen Beibes. Wenn bir ein Gobn firbt, fcredliche Ubn. bung! fen er mein, in ber andern Belt ich will mich mit ihm verbinden, wie fich Engel Gottes verbinden, und beine himmlifche Schwiegertochter werben. Da fommen bir bann und beinem funftigen Weib' entgegen, ich, meine Mutter, bein Gobn \_ und lehren dich in ber Stadt Gottes bie Saufer fennen. Salleluja! Salleluja! Umen!

Ich bat Gott um einen Engel, mit Starfung aus feiner Sobe; er fandte mir feinen Knecht auf Erden, die auch bes herrn ift. Er ließ mich effen aus feiner hand, und trinken aus feinem Becher. Es ift ben webtem nicht bein Bater; allein er ift auch ein treu-

trener Diener seines herrn, nach der Gabe, die er empfangen hat. Seine Tochter Gretschen drückte mir den Kopf zusammen, wenn er and einander fallen wolte, eh' es Zett war und seine Frau, man sagt sie sen schwers muthig; allein ich sage, sie ist entzückt, sie hört und sagt Worte, die übermenschlich sind.

— Sie war mir als eine Gereisete, die zu erzählen wuste, wies bort zugeht. — Der Mann sanft, wie Johannes, den der herr lieb hatte! — Sie eine hanna.

Er hat mich getröstet, da nichts mehr Mark und Bein erquickte, da kein Trunck mich labte, und das Wasser selbst, wies der liebe Gott giebt, mir schaal schmeckte—ich durstete nach dem Wasser des Lebens. Bald! bald!— Zehn und mehrmal war mir der Puls abgelausen, sein Trost zog ihn, so das ichs recht merken konnt', auf — freylich nur auf wenige Stunden; allein glanb mir, je näher am Tode, je köstlicher die Zeit. Wenn du dich diesem Priesterhause verbinden kannst, thu es. — Es sind all zusammen gute gnügs same keute, die nicht aus Sichtbare sehen, sond dern auf die Erscheinung des Herrn warten.

Schon oft hab' ich gebeten, und ich wies berhohl' es noch einmal, in diefem meinem legten

BSHILL

letten Willen, meinem Bater nichts gugureche nen. Bergib ibm, o Lieber! Bergib ibm, fo mie bu wilft. daß mir und bir Gott pers gebe. Rannft bu ihm belfen, bilf ibm. Deine Rlucht fann ibn vielleicht in noch folechtere Merfaffung bringen, als er icon mar, ba er Die Schule aufgegeben batte. \_ Bergib ibm, und bem b. E. \_\_ fo wie ich bens ben vergebe! \_ D es ift eine fcone Sache an vergeben. Bergib ihnen alle Leiben, Die fie mir gemacht, und auch bir \_\_ bu fannft in beiner eigenen Gache nicht Richter fenn. Mein Leiden und Tob trift dich ju nabe, veraib allen alles \_ ben Efig und Gall am Rreut \_ fie miffen nicht, mas fie thun! Dft bent ich an ben Tod bes groffen Tobten! ber uns ein Furbild ließ nachzufolgen feinen Rufffapfen, und bann bin ich frob über bie Rriegefnechte, welche bie Bibbem befesten, und über fo manchen Pilatus, ber nur ben Leib tobten fann, und die Geele nicht, mors unter ich aber ben ehrlichen Nathangel nicht rechne; benn wahrlich er that mehr, als fich Die Sande mafchen. - Sag' ibm, wenn bu ibn in biefer Welt fprichft, bag ich ibm pon Bergen vergeben babe. Seit ber Beit, ba er mich fcbrectte, war es vollbracht! als les

les vollbracht! Wenn mein Bruder febt, gib ibm ben Brief, ben ich beinem großen bon mir verfiegelten Dack bengelegt. Meinem Bater gib auch ben Geinigen. Rannft bu meinen Bermanbten in Mitau forderlich und bienfflich fenn; fen es! \_ Gott wird bich lobnen. Er fegne bich mit reichlichem Ges gen, mit mehr als einem Gegen. Imen! Ueber ein Rleines werden wir uns nicht feben, und über ein Rleines werben wir uns feben : ich gehe gum Bater. Diefe Borte hat mir ber liebe Baffor in ? \_ \_ fo einbrücklich gemacht, daß fie mich ftarfen fur und fur. Gruße beinen Bater und Mutter \_ ich fuffe benben bie Banbe. Gott lag es ihnen wohl geben, ewig, ewig wohl! \_\_ ich bin matt, febr matt! \_ Wenn mein Bruber mir im Simmel guvorgefommen ift, benf' an bas Grab meiner Mutter, bamit es nicht verfalle, fondern ein Grab bleibe; benf an alle beilige Derrer, bon benen ich meinem Brus ber gefdrieben habe. Ich bin in \_\_\_ nabe am Birchbofe in die Welt gefommen, in ? \_ \_ nab' am Zirchbof' geh ich aus der Welt. 3ch verbiete bir nicht, an mich ju benfen; allein thu es nie, wenn bu allein bift, fondern im Benfenn ber

der Deinigen, damit du fart bleibeft.

Dies ist mein lezter Wille, den du in alsen Studen und besonders wegen meiner feyerlichsten Bitte vor Gott und nach Gott erfüllen must, so wahr dir mein Andenken lieb ist! Run zum leztenmal Amen! Angesfangen früh Morgens, geendiget um sieben Abenos den — 17 —

Rach diesem Testament, das fie den Tag vor ihrem Tode gemacht hatte, schrieb fie nur

noch folgende Zeilen:

Sen gut \_\_ ich fann nicht mehr \_\_ Rach biesem Elend ift uns bereitet ein Leben in Emigfeit \_\_ heilig! heilig! ift Gott ber herr! \_\_ hinauf! hinauf! ich fann nicht mehr! \_\_ aber benfen, beten, segnen noch! \_\_ noch \_\_ noch \_\_ Leb wohl! wohl! wohl! \_\_

Roch fehr unleserlich und immer in die Sobe ftanden die Worte: ich bin bereit \_\_\_\_ Romm Berr! \_\_ Schmerg \_\_ Ungft, feine \_\_\_

im Simmel \_\_ lieber

Wie fehr mich diese Zugabe gerührt hat, ift unaussprechtich — Alles himmelan! Sie ift entgangen! Gott helf' auch mir und allen, bie feine Erscheinung lieb haben, tampfen ben auten

guten Kampf des Glaubens und den Lebenss lauf vollenden! Ihm fep Shre von Emigfeit gu Ewigfeit! \_\_\_

Der Brief an ihren Bater, beffen fie erwehnt:

Mein Bater!

Wenn Gie Diefen Brief lefen, bat ibre Sochter alles geenbiget, alles! \_ Gie bat ausgerungen, ausgefampft \_ übermunden. Ihr ift wohl, emig mobi! Gie ift ben ihrer Mutter in der emgen Freud' und Geligfeit, vertlart! und berrlich! Salleluja! \_ 36 mache bem Berrn v. E. feine Bormurfe, und habe meinen Beliebten gebeten, auch feine gu machen, fonbern ibm alles ju verzeihen, fo wie ich alles dem herrn v. E. vergieben babe, und jest mit fferbender Sand verzeibe. Wenn ibn mein Sob auf ben Gebanten bringt, baf bie berfolgte unterbructte Engend ben großen Bors jug habe, fferben gu fonnen, (mabrlich ein großer Borgug!) fo wird er einfeben, daß fie uber alle Gewalt erhaben fen, und fie eben barum vielleicht bochichaten lernen. -Mocht' er es boch! \_\_

Ihnen, mein Dater, munfche ich Gottes Gnad und Segen. Es gehe Ihnen wohl, febr wohl!

wohl! Unser Leben ift furz. Sie find alter, als ich. — Was ist doch die ganze, ganze Welt, wenns zum Sterben geht! — Solt' es Ihnen in dieser Welt noch sehlen, sehen Sie meinen Geliebten, als ihren Freund, an, der sie meinen Geliebten, noch versäumen wird. Ich empfehle mich Ihren Andenken. Meine Mutter werd ich von Ihnen grüßen, und wie froh werd' ich seyn, Sie, mein Vater, einst dort wieder zu sinden, und meiner Mutter diese sesse die, eine große Freude seyn. Leben Sie wohl! Lesben Sie wohl! — ewig wohl!

Der Brief an ihren Bruder Benjamin ift eine Wiederholung Ihres von ihm genommenen Abschiedes, da sie in \_\_\_\_ sich schieden, und der Uebergab' und Einweisung in Rückssicht aller heiligen Derter, unter denen das Grab ihrer Mutter das vornehmste war. Sos dann die Eröfnung, daß sie mich auf seinen Todesfall in dieser Aufsicht substituirt hätte, und auch im Leben, schreibt sie, wird er dich unterstüßen. Er ließt diesen Brief, den ich ihm offen lasse.

Ich lernte die Predigerin den Tag nach meiner Unfunft kennen, ibn, glaub' ich, tennen meine Leser ohne meine Nachhulfe. Er

war ein ehrlicher Mann, und wolte nichts mehr, allein auch nicht weniger, als ein Dre biger fenn. Geine Stelle mar nicht bie vorzag= lichfte; indeffen warf fie fo viel ab, bag er les ben fonnte, mehr, fagt' er, bedarf ich nicht. Er batte zwen Gobne, welche ber fonigliche Rath als die Seinigen in Ronigeberg erzog. Gretchens Bruder giengen in eine ber beften Schulen, fie folten benbe Beifiliche merben. Unfer Prediger mar fein Ripper und Bipper. Er verfalfcht' und befdnitte nichts, fonbern ließ alles, wie es war, unumgeschmolgen benm alten Schroot und Rorn. \_ Die Bibel, fagt er, ift an fich fcon eine lautere und vernunf tige Mild. Ber bie Bibel anders, ale aus der Bibel erflart, ift ein Miethling. \_ Coon feit funf Sabren batt' er an einem Werf über die Gunde wider den beiligen Beiff gearbeitet, woran er mich nach Minens Begrabnis nas bern Theil nehmen ließ. Er wolte feinem Brus ber eine unvermuthete Rreude machen und ibm Diefe Schrift queignen. Go weit ich ben Brus ber fenne, fonnt ibm mit einer Bufchrift über ein Bert von der Gunde wider den beiligen Geiff nicht fonderlich gedient fenn.

Seine Frau? Ben ihrer Einbildungsfraft war ber Zaun gebrochen, fagte ber Prediger, Tweiter Th. Mm und und traf sie vollständig. Sie hatte viel Gutes, viel Herzliches an sich. Sie sah' jeden ftarr an und kam dem, mit welchem sie sprach, ungewöhnlich nahe. Sie grif ihn mit ihren großen etwas verwilderten Augen. Es ließ diese Prophetin gleich beym erstenmal so viel Zutrauen gegen mich aus ihren Augen schießen, daß sich der Prediger und alle, die sie kannten, darüber wunderten. Sie blieb sich die ganze Zeit über gleich, ohne tiefer in ihre Lindenkrankheit zu fallen, die sie indessen nie ganz verließ. Sie hatt' eine schleichende Lindenkrankheit, sagte Gretchen, wie man dergleichen Lieber hat, das auch zuweilen in Heftigkeit ausbricht, und nicht immer schleicht.

Gretchen, ein rein und unschuldiges Madchen, das aus Liebe zu Minen mit dem Depustatus nicht effen wolte. Sie hatte Verstand; allein ihr Verstand lag in ihrem herzen, oder wenigstens nicht weit davon. Alles, was Gretchen sagt' und that, sagt' und that sie von ganzem herzen.

Ich habe mit Fleiß meine Lefer und mich von Minchens Leich' abgezogen; allein fonnt' ich fie laffen? Wenn meine Lefer scheel über biefen Abzug gesehen, dann! bann erft! konnt' ich vom Gluck fagen!

.da unio Mine

Mine hatte fich mit Gretchen am meisten unterhalten und Gebanken mit ihr gewechselt. Gretchen nahm Stunden ben Minen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Lefern einen Gefallen ersweise, wenn ich Ihnen etwas aus einem Aufsfah ausziehe, den Gretchen, wie sie sagte, Misnen nachgeschrieben. Rur etwas \_\_\_

Ich hab mich sehr mit mir selbst gestritten, ob ich das Leben verliere. Allein in Wahrheit ich verliere nichts, nichts, wenn ich auch einen Strich zwischen dieser und jes ner Welt ziehe. Denn hatt' ich dies Leben? Göchstens hätt' ich es haben können. Hatt' ich Allepandern den Pastor? War ich Frau Allepander, die Pastorinn? Ich hab nur hofmung, nicht Leben eingebüßt — und (wenn ich den Strich wiederlosche,) diese Hofmung mit jener Hofmung abgewogen: Sterben ist mein Gewinn, und schader mir nicht.

Wie wahr in jedem Munde, und wie rührend wahr in einem fferbenden! — Wer neunzig Jahr gelebt hat, ist im fiebenten gesstorben, und hat sich hin und zurückgelebt. Wer sich nicht mit Leben überhäuft und zuviel auf einmal gelebt hat, ist im sechszigsten Jahre stark, wie ein Jüngling, und kann selbst noch Bater werden, wie es oft geschehen ist. Im R m 2 sieben.

fiebenzigften Jabr' ift man Rind, ober fanat es an ju merben. Diemand fagt baber fein Allter gern, wenn er in biefe Jahre fommt, auch wenn er, in feiner einzigen Rucfficht, Nachtheile bavon fur fich abfleht. Der Menfch will durchaus und durchall nicht gern ein Rind fenn. Alles, was um ibn lebt und fcwebt, fommt fo fchnell jur Reife; nur er allein ift ber Spatling. Er ift obn End' und Biel auf Tertia, bann rucht er frenlich fchnell fort; allein bald find die Claffen aus. Ber zwanzig Sabre gelebt bat, ift bundert alt worden; das funf= tige Jahrhundert fagt man. Thor! wie viel find nicht fcon gemefen, mas brachte bas neue, Deues? recht Deues vom Gott beiner Geel' und ber andern Welt? \_\_\_\_

Es muß doch bey den tlenschen größere Uebel geben, ale der Tod, weil sich viele den Tod wünschen, um diesem und jenem Uebel zu entkommen. Die tlenschen wünschen selbst ihren Lieblingen den Tod, und freuen sich, daß sie durch ihn oft einer kleinen Schmach und Schande entkommen: "Gotts"lob, daß er, daß sie todt ist, und daß er und "daß sie nicht dieses, nicht jenes erlebt has "ben! " Jit wohl eine Frage, was Alexander lieber gewünscht hätte, mich todt? oder mich

in bublerischen Urmen? Wie der Arbeiter am schwülen Tage fich febnt nach Schatten. und ein Taglobner, daß feine Arbeit aus fev : (Siob das fiebente Capitel, der zweyte und britte Vers,) fo hab' ich mich auch gesehnt Tag und Wacht, um zu Fommen aus großem Trubfal. In diefer Ruckficht, in diefer 2huse ficht, wie gut ift der Tod - und was ift er? Ein Weg über feld --- Dies leben ift mabrlich ein Jammerthal. Bielleicht wichelt fich biefe Welt noch anders aus, wenn fie ålter wird. Bielleicht fommt noch Gottes Reich in Diefem geben! Bielleicht baß Die Denfchen burch fo viel Thorheit fommen werden gur Babrheit, burch fo viel Abweichungen gum Befes bes herrn. Ein Menich beberricht ben ans bern. Schrecklich \_\_ \_

Der Zaupttitel, den man der Seele bey. legt, ist arm; alle Welt spricht die arme Seele! und woher? Ist sie nicht reicher, als der Leib? Der Leib ist, ohne sie, eine Zandr voll Staub und sie ist, ohne Leib, eben das, was sie mit ihm ist —

Arme Seele! warum arm? Weil man nicht weiß, wo sie ist? wie sie ist? Doch dies ses steht mit der Armuth in keinem Verhalls niß; genug, daß sie ist! — Sie ist ungefehr Mm 3 das das im Körper, was Gott ber herr im All ift \_ ungefebr \_ Sie ift Gottes Bitd. Sie ift in allem, und burch alles, und mit allem, und in ihr leben, weben und find wir. Borgualich nennen wir fie arm, wenn ber Menfch ffirbt, und bie Geele ben Leib verloren bat. Leute, Die fich einmal an Rorpern Die Mugen verborben; halten fie fur arm, fur bettels arm: wie man in der Welt, aus bem Rleibe Mrmuth und Reichthum beurtheilt. Man giebt ber Geel' ein Rorperchen mit, bamit fie nur nicht gang und gar nacht und bloß erfcheine. Dann ift fie boch, benft man, wenigftens im Sembe: allein warum biefe Umffande? Bleibt Die Geele nicht in Gottes Welt, in Gottes Hand, wo nichts arm ift, als was fich dafür balt? \_ of the way to be the

Gott der zerr arbeitet ins Große und ins Aleine. In ihm lebt, webt und ist alles! Wer nicht in seinem Leben einen Jusammenhang findet, auch selbst, wenn er es nicht dazu anlegt, hat nicht an Gott und nicht an sich gedacht — Wir können nicht den Vorshang vor der Zukunftzerreißen. Bey unserm Tode zerreißt er, wie beym Tode Christi der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Wahrs lich die Zukunft ist das Allerheiligste! Wer

Fann das Triebwert der Schöpfung leiten! Auf Gott aber konnen wir uns verlaffen!-

Eine felige Empfindung! \_ Der Deis fter bruckt feinem Werte feinen Damen ein, nicht obne Schaamrothe, wenn er ein ehrlis der Rerl iff, und wenn er auf die fleineren Gelegenheiten guruck benft, Die ibn ju bemt Meifferftuce brachten. Darum, und nicht ans Uffeftation, folten große Runfiler auch ibren Damen nur fo bin \_ werfen, und Gott Die Ehre geben, ihrem Obermeifter ihre Arbeit wenben und zueignen. Ber gab ihnen Sandwerfzeug und Materie? Ber Beit, Drt und Umftande? Gelbft bas Formale gebort bem Dbermeifter. Ifte benn Bunder, wenn bas Wert fo febr über ben Stand bes Runfts lers ift, bag es langer lebt, wie er, und baß jebes eber barnach greift, als nach ihm! Des Runftlere Berdienft in Diefer Belt ift ein Runft. arif, ein Grif nach autem Stof ju feiner Urs beit, nach einem auten Reifbrett in ber Berts flube Gottes, nach guten Zeichnungen, Die thm die Marur barreicht \_\_ \_ Doch! wo gerath' ich bin? 3ch folte mich begnugen gu fagen : Gefegnet ift ber Mann, ber fich auf bent Derrn verläßt!

Eben

Eben hab' ich einem Freunde im Ganzen Minchens Gedanken, in Gretchens Abschrift, vorgelesen. Seine Aufforderung, diesen Aufschaft entweder ganz oder gar nicht mutzutheisten, hemmt Text und Noten. Es ift ein besfonderer Gedantengang in diesem Auffah. Die Stellen, die ich herausnahm, find nicht genommen, weil sie charakteristisch waren, sons dern weil sie eben meinen Empfindungen, da ich dieses schrieb, accompagnirten

Bur Beplage U. bab' ich meinen Lefern Diejenigen Grucke bestimmt, Die mein Engel in einer giemlich angewachsenen Samlung ges zeichnet hatte. Diefe Gamlung mar entftans ben, wie alle Samlungen entfteben folten, ohne bag man ju famlen bachte. Je nache bem Minen dies ober jenes Stud gefiel, fdrieb ich es ibr auf \_ ibr. \_ Biele Stude find aus der lettischen Garbe meines Baters, bie and lauter curfchen gartlichen Lieblein bes ftebet, die ich balb und balb öffentlich mitzus theilen verheißen babe. Biele find Ueberfes Bungen aus andern nordifchen Bungen und Sprachen. Dein Bater, ber gewiß Raturs fenner mar, pflegte ju fagen, daß bie meis ften diefer Stucke (er bat fte alle gelefen) ers neus neuert und gebeiliget maren. 3mar gab er fich viele Dub', alles rob, unerneurt und uns gebeiliget ju baben: allein dabin mar es nicht ju bringen. Manche Grucke find offenbar Rinder neuerer Beit; alles und jedes aber ift Ueberfegung. Dein Bater (bies trift Die Snide aus ber Garbe) mar, wie mir alle wiffen, bor bem Brande nicht mufitalifc. Die Ueberfetung feiner baurifch gartlichen Lieberchen ift, wie ich icon im erften Theil ans demerft, nach meines Baters Manier. Gine frene Ueberfegung, pflegt' er ju fagen, ift nicht bin nicht ber, ift Wein und Waffer, wo oft das Baffer die Rraft des Beine erfauft, und boch, fest' er bingu, muß die Ueberfes bung fren fenn, in Ubficht ber Gprache, in Die man übertragt. - Ueberhaupt find alle Ueberfetungen, Die ich bier überliefere, mit Saut und Saar deutsch und ehrlich, ober, wie ich mich an einem aubern Ort beilfamer ausgebrückt na 7a moda. Wer mir aber bes Inbalts felbft wegen etwas anbaben will. und fich gebehrbet, als thue er ber Bunft eis nen Dienft bran, mag wohl bedenfen, baß Gott bie Menfchen aufrichtig gemacht; als lein fie fuchen, wie es beißt, viele Bunfte. Sie vergeffen, bag bie Lerche frub aufffebe, M m s MIID

und die Rachtigal lang auffite, (fcben wolt' ich lucubrire fchreiben) bag bie Gee brause und fause, wie meine Mutter sich ausbruden murbe, und ber Bach fparfam und mobl gar geigig wandle und bandle: baff ber Mord, fo wie die belle Conne, bas Bes ficht roth mach' als mar es feuria, und ein Dibenbluftchen fich blos mit ben ungebundes nen Saaren necte. \_ \_ Da verichlaa' ich wieder in das Reld ber Unmerkungen. Dit ben lieben Unmertungen! Dacht fie nur, fo viel ihr wolt, Schriftsteller! Auch felbft ibr bom gottlichen Geschlecht , vom beiligen Bolf. bom tonialiden Briefferthum, vom Boff bes Eigenihums; barum fend ihr nicht gebors gen. Der Runftrichter finbet boch feinen Baun, von dem er brechen fann ; bas weiß ich aus fichrer Sand, und wenn es auch nur eine Unmerfung über eure Unmerfung mare. \_\_\_

Gern murbe meine Benigfeit Unmers Ber Diefer Urt benm Brobte laffen; allein Buch! Die ihr nicht im Borgemach bleibet. fondern weiter bringt, Euch, Pfeifer und Beiger! die ihr diefe unschuldige Saut und Baargefangden mit eurem Accompagnement baben, und groß = und Eleinmeiftern wolt 》 解 题

wie gern, wie herzlich gern, hatt' ich Euch mit samt euren gestimmten Instrumensten aus meinem Philomelenwaldchen, so wie ihr damals heraus mustet, als Joiri Tochsterlein zu sich selbst kommen solte! Gerade fend ihr in meiner Schrift, was ehemals die Baufer und Verkäufer im Tempel waren!

Da eben ein Brief von einem Redlis den im Lande! Er fchreibt mir, (er fchreib' es auch meinen Lefern,) bag man fich an vielen Orten ben Bopf zerbreche, um bie Mamen in biefem Buch ju ergangen. fer Rebliche befürchtet, man murbe fich an noch mehr als vielen Orten bie Beine bres den, weil man bem Lebenstaufer fpornfreichs nachliefe, um ihn einzuholen. \_\_ Ich für mein Theil bedaure vorzuglich die Beine ber Steckbrieftrager ober Machlaufer; an ben Bopfen ber andern, bie fie fich meinetwegen ju brechen belieben, wird boffentlich meniger gelegen fenn. Warum lauft ibr, eb' ibr gejagt merbet, und ihr Ropfbrecher! warum brecht ihr? Doch wolt ihr nicht boren, fo mogt ibr fublen: wolt ibr nicht ben britten Theil abwarten, in bem ich gang flar und bentlich fagen werde mo? \_\_\_\_

Wie werd' ich wieder auf Beplage U. fommen? Ich habe bemerkt, daß Minchen die folgende Stücke in einer Samlung gezeichs net batte, viele selbst in ihrer Krankbeit. — Gretchen versicherte, diese Stücke hatten Minchen auf ihrem Lager abgefühlet, wie Früchte, wenn es heiß ift. Die nehmliche Freude, die mich ben den Schriftstellen übersfiel, welche in meines Vaters Hand und Hausbibel gezeichnet waren, die nemliche Freude belebte mich hier. Auch bin ich der guten Zuversicht, daß diese gezeichneten Stücke meisnen Lesern nicht misfallen werden, war' es auch nur Minchens Teichen wegen.

The later with spire a Souldenie

drede der Doch epie eine mitte hören.

beautifu fases necessary of the second

## Benlage 21.

AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF

to the Top the provide, and translets The same that the state the section of the adding, and rive within the treethand it. E TOTOTE one was thought to the married



Du bift mir tren, Sanns, tren bift bu mir! Ich weiß es, du bift mir tren, aber ach! bas arme Kornblumchen, das mir diese gute Zeitung brachte, wie schlecht belohnt! Ich legte mir an ein Kornblumchen, so blau als beine Abern, wenn du das hemd an deinem nervigten Arm aufgeschoben haft, so blau als der himmel, wenn ber liebe Gott freundlich aussteht. — Was mich das freut, daß ichs noch an der Wurzel ließ, das arme Kornblumthen, ich wolt es abreißen und da war es noch arger. Sieh Sanns! Ich muß es nur beichten: ich riß ein Blättchen und sagt' "Er ift nuit

"mir treu, und das andre "Er ift mir nicht "treu, und wieder eins "treu, und das ans dre "nicht treu. Das lezte war! treu! treu! Du bift mir treu, das hat mir das Rornsblumchen jugeschworen. Jammer und Schade, daß die Blätter abgeriffen sind! Schade, daß es da im bloßen Ropf steht! Schon, daß der Stengel noch an der Burzel blieb. Schon, über alles schon, daß hanns mir treu ist!

\* \* \*

Gottlob! Der Junker bat gefrent und Gret ift mein. Gottlob! Der Bergog ift uber Land gezogen! Gret ift mein. D Bergog! p Junfer! D Junfer! o Bergog! Bergog fahr mobl! und Junter fahr wohl! Du im frems ben land, und bu im Brautbett. Dun mocht' ich feben, wer mich überprunfen fann! Den Banns ben Greten! Bores weit und breit, ben inocht' ich febn, wer biefes fann, wer bens fen fann "ich tonnt' es wohl, auch ben mocht' ich febn, auch ben noch, bem es nur getraumt bat "er fonnt' es., Wie Gras will ich fie all aufanimen wegmaben, und wenns Baume find, will ich einhauen, bis fie fallen. Gret' ift mein. Gottlob ber Junfer bat gefrept. Gret' ift mein. Gottlob! Der Bergog ift über gand gezogen. Ach, bağ fich Gott erbarm, nun bin, nun bin ich bettelarm!

Maffert , donne bis-

Richt, wie mich im ersten festen Schlaf ein Blitstral erweckte. Er schoß mir dicht vorsben, als wenn er sich ben mir, dem Haussbater, nielden wolte. Schnell sprang ich auf und siehe da! mein Strohdach in Flammen! Ich armer alter Mann! was konnt' ich? was mehr als meine Freunde und Bekannte aufsschrepen, die so fest schliefen, als ich geschlafen batte. Ich ihat Schrey auf Schrey und seht! nicht blos meine Freunde und Bekannten: nein

jedes, jung und alt, von Ehren mannigfalt,

fprang so schnell auf, als wenn es ber Blig erweckt hatte, so als wenn es ihm überm Ropf brannte, und kam und löschte das brennende Strohdach meines Hauses. Der Blig war so gut zu bedenken, daß ich alt sen und nicht Dacher mehr fleigen könne. Er ließ sich gern löschen, des dank' ich ihm, und noch mehr dem lieben Gott, der den Faden in seiner Sand behält, wenn er den Bligknaul auf seinen Erdboden schießen läßt. Der liebe Gott kennt den alten Peter, und wolte von seinem Hause Incht

nicht mehr, als eine handvoll Stroh, treffen laffen. Das folgende Jahr war das Gras Mann hoch. — War es nicht recht anzuseben, daß der liebe Gott es gut mit dem Peter meynte?

Ach, daß fich Gott erbarm, nun bin, nun bin ich bettelarm!

nicht, wie die Sagelfugeln mein icones Rorn niederschoffen, bas aller meiner Nachbarn Rel der überfab. Die Leute maren neidifch auf mich. und mancher mag mir ben Tod gewinscht bas ben, diefes fchonen Rorns halber, und ber Tod, Dacht' ich zu ber Frift, wird von felbft fommen, ungewünscht. Jest fomme ber Tob, wenn er will; damals hatt' ich noch Enff ju leben. Das mals batt' ich noch Weib und Rind, und bas ift Luft gu leben. Erft beneibete jedes mein wohlgewachfenes Rorn, und nun beflagte mich jedes an Ort und Stell des vorigen Meides. Gedes munichte mir langes Leben. und bas fo rechtschaffen, daß mir bunderts mal Thranen bas Alug' überschwommen. Man fcuttelte mir fo ehrlich die Sand, daß fie mir alten Mann webe that. Um Ende fand ich, baß ich fo viel behalten, als bie. fo ber Sagel nicht betroffen hatte.

## Md, baß fich Gott erbarm, nun bin, nun bin ich bettelarm!

nicht, wie mir mein Beib ftarb, Die bart an der Rirche liegt, wo ich Bennachten, Difern, Dfingffen fepre, indem ich auf ihrem Grabe ben erften beiligen Zag fnie und bete. wird mir fchwer, mir alten Mann! Bum Gluck ift bas Grab boch, und je alter ich merd; je bober wird das Grab. Gie farb, und ich bacht', ich mare mitten entzwey gefchnits ten; boch waren noch ba, Tochter, Schwies gerfobn und mein und ibr Lieschen. fchlaf ich in bem großen Bette, wo ich mit ber Seligen fcblief, und wenn ich nicht alle Boche drenmal von ihr traume, bent' ich, ich fen undankbar, und bitte Gott und ibr ab. Ich bacht' ewig ju weinen! Dumm war es von mir, bag iche bachte, wie balb muß ich ben Mafchen fenn! Dren Jahr alter als fie, wie bald muß ich ben ihr fenn! D! mar' ich gefforben vor bir! liebe Dafche \_ vor bir! D mar ich vor dir gefforben, und bu gleich nach mir ; benn wenn ich munfchen folte, bas bu erlebt batteff, mas ich erlebe, murd' ich ein Bofes wicht fenn, und nie gu bir im himmel fommen.

> Ach, daß fich Gott erbarm, nun bin, nun bin ich bettelarm!

nicht, wie mir meine Tochter farb, bie eingiae, Die mir mein Beib gleich bas erfte Sabr nach ber Sochzeit fchenfte. Das nenn' ich ein Beprathegut! Mafche brachte nicht Gelb nicht Gut; allein fie brachte mir mehr, als Geld und Gut, mehr als ein Bergogthum : reines Berg und reinen Mund, und nach meniger, als einem Jahre, ein Tochterlein \_ bas nenn' ich Beyrathegut! Go mas fann nur ber liebe Gott mitgeben. Es mar ein bubiches Rind, ihr Tochterlein, mein Sochierlein, unfer Tochterlein! Babrlich uns fer Tochterlein! Dan burfte fie nur feben, balb meine Geel, halb Dafchens, halb mein Leib, halb Mafchens. Es war ein Drittes pon und zwepen. Alle bies Dabchen gebobren ward, war fie weiß wie Schnee, und batt' Aberchen wie Vergif mein nicht; aber fie fchente nicht Gottes Better: fo ffrich es fie braun an! Beife Scherung und brauner Einfchlag! Allerliebft! Gefchwind wie ber Bind lief Lottchen ben Gonn und Mond. Dicht Sige nicht Ralte fcheute fie. Um liebs ften brachte fie ben Leuten Effen aufs Relb. und bie Leute, fo hungrig fie maren, mußten nicht, ob fie effen, ober bas Rind anfeben folten. Sie agen obn' Augen; Die Augen brauch=

brauchten sie, Lottchen anzusehen. Es lag nicht an Maschen und mir, daß wir nicht mehr Rinder hatten; am lieben Gott lag es, der am besten weiß, was jedem dient. O du lieber Gott! Lotte starb im ersten Rindsbette. Alles weinte, nur ich konnte nicht weinen; so gings mir ans Herz. Lotte starb; doch zum Trost ließ sie mir ein ander Lottchen, ihr Wesen.

Ach, bağ fich Gott erbarm, nun bin, nun bin ich bettelarm!

nicht, wie mein Schwiegerfohn ftarb! Der brave Junge. Er ward mit Lottchen ergos gen, und fie maren im funften Sabr fcon Mann und Weib. Gern fab iche, bag fie Greger nahm, obicon er nichts batte. Er war gut, bas ift mehr, als alles, wenn man ben allem nicht gut ift. Schon mar es ju febn, wie fich bie junge Leutchens lieb= ten! Satten fie fich nicht fo abgezehret; wurd' ich fie fo bald noch nicht baben Sochs geit machen laffen. Go mas gieriges im Alua' als die Leutchens zeigten, hab' ich noch nie gefeben - man befam Uppetit, wenn man ibren hunger und Durft nach einander fabe. Er farb vier Bochen nach ibr. Ber ibn fannte, weint' über feinen Tob; ich aber Nn 3 freute

freute mich, ba er farb, und lobte Gott: benn er ftarb ju feinem Bluck. Done fe batt' er nur gethan, als lebt' er. Er fonnte nichte mehr anfaffen. Geine Sande gitterten, und über feine Rufe fiel er, brum troitete ich mich barob, und fagte wie ber Baftor: Det Berr bats gegeben, der Berr bats genoms men, der Mame des Beren fer gelobet! Sie fcblafen gufammen in einem Grabe, und es foftet mir mas, es babin ju bringen, baß fie in fein Gara geleget marb. Es mar ein Bett auf zwen Berfonen. Die Leute, Die fie handhabten, fagten all, fie batte gelachelt, und ibre Sand mar' um ibn berumgefallen, als wenn fie gelebt batte. - Schlaft gefund, liebe Rinderdens, und liebt euch im himmel!\_\_\_

> Ach, baß fich Gott erbarm, nun bin, nun bin ich bettelarm!

das Töchterlein meiner Kinder, das sie mir ließen, mein Lottchen ist todt, ist todt, lieber Gott, ist todt, o ich Bertler! Lottchen ist todt, und ich bin es bey lebendigem Leibe. Das ist mehr als todt. Alles todt alles todt nur ich nicht todt. Sie ist bey ihrer Mutter, sie ist bey ihrem Bater, sie ist bey meinem Beibe; allein die hatten an einander genug. Was hab denn ich? was? Seit Lottchen todt ist,

ober feit fie bearaben ift, (bis babin bacht' ich noch immer, ich batt' fie) feitbem fie bes graben und gang todt ift, ift alles todt fur mich, alles bis auf mich! Ich leiber! lebe! o ich armer Mann! ich wie Brod ohne Kruffe fo weich! fo fraftlos, fo! recht fo bin ich \_\_ ich armer alter Dann! Es firbt nur wer les ben will. Sabt Mitleiben mit mir im Sims mel, ihr Seligen, und bittet ben lieben Gott, daß er mich ju fich nehme. Dein Saus und hof fommt boch in fremde Sand', ich will es wem vermachen, ber lottchen abn= lich fiebt ; benn wo foll iche fonft laffen ? Dft freut' ich mich barauf, Euch, meine Gelis gen! von Lotten neue Zeitung ju bringen, wenn ich ju euch fame, ju euch, ihr mir verwandte Geligen! Sie ift mir vorgelaufen. D! wie gut ifts, wie febr gut, einen von ben Geinen auf Diefer Belt ju baben. 3ft es benn nicht auch Gottes Belt? Diefe Belt ber Leib, ber himmel die Geele. Benbes gut. Wer wird nun bor Tifch, wer wird beten, bamit mir bas Effen gebene, ba lotte tobt ift? Wer wird mir fo fchon, fo laut vorbeten, mer? mer? Ber wird mir Beib, Toch= ter, Schwiegerfohn, wer gotte felbft fenn? Lotte felbft? Wer wird mir die Mugen gus Din 4 brucfen? sint:

bruden? Dich armer Mann! Dich blutar, mer Mann, ich Bettler ich!

\* \* \*

Romm, Schwesterchen, fomm auf ben grunen Rirchhof, ba liegt mein Matterchen, bein Mutterchen, wir wollen fie befuchen benm Mondenlicht, wenn aute Beifter nachts manbeln, und wenn fie in ben Mond feben, in bes lieben Gottes Machtlampchen. Diels leicht ericeint fie uns, o mocht fie! vielleicht fraat fie: mas wolt ibr, mein Daarchen, mas bier? Dich! ach bich! bich wollen wir, bann fommt fie mobl mit \_ und wenn fie nicht vom Rirchhof fann, wenn fie nicht vom grasgrunen Rirchhof will; lag uns ben ihr bleis ben, Schwesterchen! ben ihr! Sier? o! wenn wir nur ben bir find, liebes Mutterchen , mas werdet ibreffen? grunes Rraut, bas ftebt auf bem Rirchhof über und über "Mas trins fen? Geht! fein Waffer des Lebens ift bier! Den Thau bes Morgens, ben Thau bes Abends, wollen wir trinfen, und wenn ber Than fich bes Morgens verfpatet, wols Ien wir unfre Ebranen trinfen, Die wir fo Tange weinen werben, bis bas Qlug' uns bricht, wie bas Deine brach. D! wenn PROTEIN mir

mir nur ben bir find, nur ben bir, liebes Mutterchen! wir, bein Paarchen, beine zwey fleine Tochterchen, bie Treuen!

\* \* \*

Sa! bu! bu! bie Baumichanberin! Sprich, nein, fdren, fcrey, bamit ber barts borige Biederhall es vernehm', und der Ges gend auspofaune. Schren! Warum siebeff du ffellenweis den Baumen die Bleider, das Bemd' aus, und die Baut ab? Die Saut! Weift bu nicht, bag die Baume bann in brey Jahren (wenns boch fommt) ausgeben an ber Schwindfucht \_ und fo langfam fters ben, fo langfam, ale bie Leut' an ber fillen Mergernif. Gieb ber! du haft ben Baum geargert, ju Tod geargert! und warum bie Sant? Bur Farbe! Bur Farbe? Scham bich , Baummorderin! Scham bich von uns ten bis an den Sals, und bann gan; voll! Scham bich fo, bag bu von Stund an vers flummeft! Gold ein' Entschuldigung! 3ft die werth, baf fie die Gegend burche mabrs haft ehrliche Echo erfahre? Eragt bein Bater, bu Ungerathene, tragt er nicht einen weißen Schaafpelg? Der unschuldige Mann, ber jeden Saum ben Saut und Semd und Rleid Mn 5 läßt

lagt, wenn er ibn nicht in Buchten und Ch= ren braucht ju Bau oder Brand. Er weiß, was bem Stamm gebabret, ber bimmelan mit feinem Buche fturmt und großer ift, als ein Menfch es werben fann. Scham bich, bu Baummorderin, fcham bich! Farberin! Die Ratur verfteht bas Rarberhandwerf beffer, ale bu. Gie weiß was angemablt werben muß, die liebe Dablerin! Ju Sandichuben? Gind denn beine Sande nicht weiß? Warum beine Sandichu anders? Streich bie Butter im Commer weiß, und im Binter gelb an. Scham bich, bu Raturbeschamerin, fcham bich bis in beinen Sals \_ bitte ben Bater, baf er biefen Baum bald erlofe von all feinem Elend', und bann bleib benm weißen Schaaf. Lag bem Wader die fprenflichten und bem Mimmann Die fchwarzen. Es find viel Felle von Boden fprenflicht und fcmarg. Bleib wie bein Bater bemm weißen ehrlichen Schaaf, und bas anabige Bolf lag tragen Marber, Bolfe, Baren, ben Bergog Lowen, fo tragt alles fein eigen Saar. \*)

Srits=

<sup>\*)</sup> Ben diefer Stelle find ich angemerkt: unworts lich. Die Feinheit des Originals kann nicht erreicht werden.

\* \* \*

Britichen, mein Bruder, farb! o wenn er noch lebre! o menn! o menn! menn! Welch Lieschen hat nicht ein Fritzden nothia. ein Bruder Brigden. Rur ein anderes Srins chen banf ich. Geliges Grinchen! Barum nahmft du mich nicht mit? Warum die Dachs tigal? Barum? - Das Bogelchen bers fichied in Frigens Sand. Gie hatten fich febr lieb \_ das Bogelchen und Frigen. Sich fab fie bende fterben. Der Bogel laurte recht auf Frigens Geelchen, um fich ihm an= gubrangen, wie bas Bogelchen fich bier an ihn anfchloß. Gie ließen nicht bon einander. Fris fieht mich an. Bas fiehft bu, Frischen? Bas \_ ich weinte \_ folt ich nicht? "Still, Lieschen, ich bor es ihn noch fas gen "fill, Lieschen, bleib bey Dater und "Mutterchen, ich finde dort auch ein Liess "den, unfer Schwefferchen, dort, wo "der liebe Gott feinen Simmel bat, der "beffer als feine Erd ift, auch wenn Sels "der und Wiefen voll find. Bilf ibn bitten, "febr bitten, den lieben Gott, daß en "mid in den Simmel nimmt, und auch "mein Vogelchen berein laft \_ uns beyd' "fur einen. Du bift ein gutes Madchen, "der liebe Gott thut dirs gewiff zu Ges

fallen! ..

Frit fah gen himmel, bas Nachtigalchen auch. Frit seufzete, bas Bogelchen sang
noch auf, und jedes neigte sein Ropschen auf
bie Brust, und jedes starb. Dwenn sie noch
lebten! Wenn Bruder Fritzchen noch lebte!
Dort leben sie bende, Fritzchen, auch sein
Nachtigalchen. Was kommts dem lieben Gott
auf ein Plazchen für ein Nachtigalchen an.

In bas fleine Geftrauch jenfeit bes Gluffes fam ein Sturmwind aus dem Fluffe. Der Blug erfcbrack und lief mas er fonnte. Der Sturmwind fuhr burche Geftrauch raftend, wie ein vornehmer Pring, und rif mir meis nen Blumenfrang vom geflochtenen Saars thurmchen, ich grif \_ weg war bas Rrangchen! ich lief nach, meg \_ weg \_ wer ift fo ges fdwind, wie ber Bind? Da fam Sans, mein Berglieber, und Deter, ber mas benm gunfer ailt - ben mir gilt Peter nichts. Gie faben mich im blogen, und liefen fuchen alle beyde. Rindet Sannschen ben Blumenfrang, gern nehm ich ihn und fet ihn auf und trag ibn, fo lang noch ein Blumblattchen lebt und freu mich, baf mich ber Wind im blogen gelaffen! Wenn :

Wenn Er boch fande. Aus Peters Sand nichts, rein nichts, auch nicht einen Kranz, der mir gehört, und den ich mir zusammen gepflickt. Nichts, nichts, wenn er auch gleich benm Junker gilt und viel gilt!

Da bin ich überm Baffer und Mutterchen ift jenfeits. Es gieng fcwer ab, wie wir Abfcbied nahmen, und nun iffe mir noch fcmes rer, ba du jenfeit bes Baffers bift, am fcmers fen wirds fenn, wenn ich bich nicht mehr fes ben fann, o bu liebe liebe Mutter! \_ Doch \_ noch \_ noch \_ feb doch \_ fieb doch nur noch einen Augenblick. Weg ift fie und ich? \_\_ D gutes Mutterchen, ich in ber weiten lang und breiten Welt, erft ben bir, nun in der weis ten pfablofen Belt. \_ Es muß gefchieden fenn. \_ \_ Mun bor' ich bich nicht mehr beten, nun feb ich bich nicht mehr weinen! Run rufft bu nicht mebr : Lieschen, wenn ber Tifch raucht, Lieschen, wenn bu reife Beeren fin= beft, Lieschen, wenn bu eine Quelle am fcmublen Mittag' entdecfeft, Die von ber Gon= ne nicht gefunden mar! Ich armes Lieschen! Dies Belichen fommt von mir, liebes Muts terchen, und bringt ein Thranchen mit von mir \_ von mir. Gieb' es an, es walt ju bir, fen

fen ibm aut, bem Belichen, es fommt von mir. Da bin ich, arme Bapfe! allein! gang allein! Mutterchen meg! alles meg! alles!\_\_\_ Das Sternden bort oben \_ wie es mich ans blist! Willfommen! bich bab' ich anch in unferm Dorfchen gefeben, du folft Mutter= fternchen beißen. Es war bas erffe, mas ich wieder aus unferm Dorfe fab. Ewia folft bu. emia Mutterchen beißen, fo lang ich feben fann, foll es Mutterchen beißen \_ Dies Sternchen ein Spannlang vom Mond. Menn auch du ein Sternchen: Lieschen, nenn' es: Tochterchen, o! du gute Mutter jenfeit bes Kluffes. \_ Gottlob, wieder ein Befannter. ber Rufuf, und eine gute Freundin, Die Dach= tigal. Mutterchen, leb mobl jenfeit bes Baffers! Dich bab' ich nicht, fein Mutterchen bab' ich, doch bin ich nicht mehr in ber Fremd. Sich bab' ein Sternchen bort oben, ben Rachbar Rufuf und Die liebe Freundin, Die allers liebste Machtigal.

Schilt nicht, firenger Bater, daß ich ben Sannchen gewesen! Schilt nicht, Baterchen, ich bitte dich. Sieh in den Stall, deinen Liebling, den Schwarzen hab' ich gefuttert. Sieh! das hab' ich schon so viel Jahre gethan,

und bas merb' auch fo viel Jahre thun, als bich Bott leben lagt und den Schwarzen. 36 firen mit gludlicher Sand die Gaat, und fchlag das Getrend wie ein Gewapneter. Barum fcbilft du? Du baft vergeffen was lieben beißt, fonft murdeft bu miffen, wie mir mare, wenn ich ju Saufe bliebe. Immer munfch' ich wenn ich hinreit, und wenn ich wieder fomme: Wenn es boch Rebel mare! bag er nicht fabe, ber ftrenge Bater: und wenn auch Rebel ift und wenn iche auch noch fo leife mache; was fann ich dafür, daß der Braune wiebert? und fich laut freut, wenn er geht, und wenn er fommt. Alterchen, nur Conntage reit' ich. Gebort benn ber Conntag bir, Baterchen? Rur Conns tags reit' ich ben mein Dabchen! nicht mit beinem Schwarzen, ben fcon' ich, wie mein Mug im Ropf, ich reit geschwind ju Sannchen, und bu wilft, bein Liebling ber Schwarze foll fo geben, wie bu, Alterchen, ob er gleich nur fechsjabrig ift. Lag mich reiten und fdilt nicht, ich reit nur Conntage, ich reit jum lieben Gott, und auf diefem Wege tref ich Sannchen und ihre Mutter.

Mein Baterchen! mein Trofichen! bift du vorm Thor gewesen? Da ift glatt und fchlupffclupfrich, wer ba geht, falt fchneller, als auf bem blanten Spiegeleife. Go ifte ben gangen Commer auch, wenn bie Erde rings= umber brennt, wie ein Bacfofen. Immer alatt und ichlupfrich, wie Leim, wenn er jum Sausbau gefnetet wird. Weift bu auch, wie es glatt und fchlupfrich ward, Baterchen, mein Baterchen? Eben ba, ba, wo es jest alatt und fclupfrich ift, aab mir Peter den Gilberring, ben Mondichein \_ fo fcon Gilber, wie ber Mond, ich hielt benbe jufammen und prablte mich gegen ben Mond. Gilber ift Gilber. Da, eben ba, verlohr ich mich felbft. Meine Unfchuld, mein Les ben, es ift all eins. \_ Der Bofewicht fcwur und fluchte, ale er verführte. Bhilax nimm fein Brod von ibm, und wenn er mit frifcher Manbutter es auch falbet: nimm nicht vom Bofewicht, ber fpotten fonnte nach ber That. Du weißt, er fpottete auch bein, Bater! und beiner gefprenfelten Saare. Den Ring bab ich an ber ichlüpfrichen Stelle vorm Thor verworfen, verworfen vorm Thor, wo es jest glatt und fchlapfrich ift. Alles war ba fcon, grin und gelb, wie ber Bofewicht mich verführte, aber ich weinte, Bater! ich weinte, und weinte von Bergen febr, febr, ach febr! — Gleich, Vater, ist das grüne Pläzchen moraftig worden, seitdem ich die erste Thran' darauf fallen ließ, und so glatt und schläpfrich, daß alles falt, was brauf gehr!

200 bleibft du, mein Liebchen? wo? Schrepen barf ich nicht, fonft mocht es meine Mutter boren, die mich gu Greten gwingen will, weil ihre Eltern Ucfer haben, und bu nur gefunde Bande. Mur! bas fen Gott geflagt Mur gu fagen, wenn man von gefunden Sans ben fpricht. Schrepen darfich nicht \_ alleis ich rufe : Liebchen! Liebchen! To wie ein Beifig : Liebchen, Liebchen! mo bleibit bu, mein Lieba then? wo bleibft du, mo? Schrenen barf ich nicht, aber ber ichone Abend lifvelt erf bir nicht ins Dhr, daß ich marte, bag ich nach bir feb, und nach die laufe? \_ Sal ba fommt fie! Dein, ein Stieglischen, leicht \_ leicht, wie but mein Liebchen ... wo bleibft bu? wo bleibit du, Sannchen ? Saft du ihn abgeschieft? Bogelchen - meg ift er. - Er fam nicht bon bir, mar' er nicht fonft geblieben? Schrens en barf ich nicht, aber \_ borft bu nicht, borft du nicht, Liebchen, borft bu nicht bie Rachtis gal, fie ruft ibr Giechen, und tuft bich mit. Tweiter Tb. 00 Die

Dice.

Die Dachtigal fann lauter fenn, ale ich, benn fie bat feine Mutter ju fürchten, und feine Grete, ich barf nicht ichrenen, aber bu wirft boch wohl fo eine beutliche Aufred, als bie Machtigaliche verfteben? 200 bleibft bu, mein Sannchen, wo? MU Angenblick bent' ich, ba! Da ift fiel und immer ift ein Bogelchen, eins fcbonerale bas andre \_\_ feine fo fcon, wie but. Menn bu nicht mich, nicht ben Ubend, nicht bie Dachtigalboren fannft; o! wenn bu taub über taub bift, bor'ben lieben Gott, bu haft mir vers fprochen gu fommen, und fommff nicht. Beift bu auch , daß wir auf bie Racht Ungewitter baben? wo bleibft bu, mo? Sanne? wo? Preblied, Bredierik no fifter ou, meio Bede

Warum weinft bu; Schwagerin, bu baff einen Mann verloren; allein er bat bie bren gurucfgelaffen. Dren Gobne, bren ges funde farte Jungens, die bich auf ihren Sanben tragen, bren brave Mungens, bie mas tragen tonnen. Gonn' ihm die Rube, feine Rrantbeit ließ ihn nicht viel fcblafen, ba er alter mar, und in der Rugend ließ es bie Urs beit nicht. Er bat in Diefer Welt nicht viel gefchlafen. Gonn' ihm ben tiefen, faffen Schlaf, bu haft bren Gobne, lag ibn ausfcblafen, Schwagerin, weine nicht ! .... e C. . dD minuBas Was weint ihr, Kinber? Ihr habt nur einen Theil verloren, und einen Theil habt ihr noch. Eine gute Mutter — wischt ihr bie Thranen. Pflegt fie, damit fie nicht auch krank werde, wie er war, und ihr es nicht am Ende felbst von Gott bitten mußt: ach, wenn sie doch nur surbe! wer kann sie ringen sehn? wer? wer kann sie wimmern hören? Uch wenn sie doch nur fürbe! Dann mußtet ihr weinen, wenn ihr daran Schuld hättet, daß ihr so beten mußtet; jest weine nicht!

Dich! mich laft weinen, lieben Leuts lein! lagt mich! mich! lagt weinen! 36 bab meinen Bruder verloren, ben einzigen, ben ich barre, und mas bab' ich bon ibm bes balten? Zwar auch mas, aber mas? Ginen Baum am vaterlichen Saufe, ben unfer gute Bater an bem Tage pflangte, ba unfre Dint ter ju ibm fagte: es gebt unter meinem Bergen auf. Der Barer pflangte ben Baum, und Cafpar und ber Baum maren Yahrestinder. Der Bater nannte fie benbe Cafpar, ben Gobn Cafpar, ben Baum Cafpar. Der Baum febt und blubt und ift immer Rerngefund. Gein Mildbruber tobt! Das ift nicht troffs lich, argerlich ifis! Der Baum Cafper ffebt, ber Bruder Cafper ffirbt; aber auch ich finde onit answer . - Dabo a mich mich brinn, und folt' ich nicht? Der Baum lebre nur im Commer, und Brnder Cafper lebt' auch im Winter. 3mar fcblaft ber Menfch; boch lebt er brum nicht? Ich mocht' einen Traum nicht um bren Tage bingeben. und der Baum fclaft er nicht auch ? Laft er feine Rlugel nicht fallen? Geine Blatter genieffen Die fiffe fanfte Rub, und werden burch ben Sonnenftral erwecht fruber, wie mir. Baren Die Baume im Binter, mo Die Storche find, wurden fie inmarte ques fcbiagen und bluben; ol denn mar'es mas ans bers! Ift aber im Binter ber Bald nicht eine Einobe bis auf die Cannen, Die nicht aus ben Rleidern fommen? Da fleben fie, wie Trabanten, in voller Bracht und herrlichfeit, wie eine grune Lufifche Bache um ben Res genten, fo fleben die Sannen um die Giche berum \_\_ und Bruder Cafpar! mar er nicht ein Menich ? Das ift vielmehr, als ein gans ger Mald voll Eichen und Sannen. Der Baum ift Baum, und bleibt Baum. Bruder Cafpar ift ein Engel worden. Baum Cafpar ife Baum und bleibt Baum. Genrubig, lieber Baum, ich werbe bich nicht todten! Ihr, die ihr die Sand nach ihm ausrecht, lagt ibn, wenn er auch noch fo alt und wohl betagt ift, oben eine 8 0 Q thing

eine Glaße bekommt und blåtterlos wird.
Last ihn, er ist mit mir verwandt. Er heißt Easpar. Und wenn ich mit dem rechten Easpar im himmel zusammen komme, will ich es seinem Wilchbruder erzählen, daß der Baum noch vor dem väterlichen Hause stehe. Ich weine nicht mehr \*).

Der Rrieger ift gefallen, boch fiel er? Rein, er fant. Wer falt, bat bas Berg bers loren, und man braucht bas Berg bis auf ben legten Lebenshauch. Er fant! Allmablig fam er gur Erbe. Sort es, Rrieger, Die mit ibm lebtet und nach ibm leben werbet. Dicht ber Feind, nicht ber Feind, fonbern ber Tob bat ibn übermannt. Unfer Belb hatte ben legten Schlag. Den Rrieger fchlug er, ber ihm ben Tobesichlag gab, und ber fiel, aber unfer Selb nicht. Unfer \_ fant. Die Sonne geht allmablig unter. Geht ihn, wie langfam er fich jum Staube neigt. Bunt Staube, ein Selb. Rommt! Rommt! Laft und unter fein fcwindelndes Saupt einen 203 bemos

\*) Dieses Stud mar Gretchen, des Predigers Tochter in L —, Liebling. Sie besaß es, wie sie sich ju mir ausdrückte, schriftlich und mundlich. Sie hatt' es abgeschrieden und wuft' es auswendig. — Das gute Madchen fand etwas ähnliches von der mutterlichen Linde drinn. —— bemoften Stein legen. Gold ein Ropffuß fen gegiemt ibm. Rommt, lagt uns feinen Leib auf eine fchone Biefe tragen, und ben Blutstropfen nicht auswaschen, ber auf uns fer Rleid falt. Es ift ebles Blut. Der Stanb foll fich nicht drinn betrinfen. Du. gradreiche Biefe! Lager für Beiben! Du verftebft Diefen Trant, bu tragft Blumen fur Delbeit, womit fie befranger werben, wenn fie ben Frieden auf fchwarz gewordenen Sans ben beimtragen. - Er richtet fich auf! Rein Ich! Das fann fein beld aussprechen! Bas ifts bann, was? Seine Jung' ift ges labmt, er fann nicht mehr, er wolte \_\_\_\_ Sieg. Rrieger! Die Deinen haben gefiegt; ba! wie er lachelt! Geht ibn, ben Großen! Eb' ench Engel verdrangen, benn die muffen ju folch einem Unblick berabfturgen, fie bas ben folder nicht viel. Gieg! Belo! Gieg! Gott, fo ein leichtes Bort fann er nicht mehr aussprechen. Gern wolt' ers! aber boren fann ers! Schrept, Bruber: Gieg! Gieg! Er lachelt wieder und \_ ftirbt. D gludlia der Salm! D gludlichfter, auf ben ber legte Tropfen fiel, auf ben er noch warmes Blut thaute! Die fcnell wirft bu machfen und alles überfeben, mas rings um bich febt, Duligher von ber unfterlagen Embe beinn.

und gröffer zu werden droht! — D glackliche Manner, auf die noch der lette Stral
aus seinen Augen schos. Wir hatten die Altarlichter dran anzünden können, so feurig! Er firbt — ich wolte weiter singen; kann
ich? kann ich mehr? Er stirbt! er stirbt!
ist alles was ich sagen werde, bis auch ich
kerbe. Das erst und lette vom Menschen
ist das beste! Ich habe viel gesehen! sah'
ihn, wie er gebohren ward, sah, wie er starb!
Ich hab' ihn ganz! Er lächelte, wie er zur
Welt kam; allein er lag so schon nicht, als
jest, da er starb. Wie schon er da todt ist!
So todt sind nur wenige; denn sonst würd'
es nicht schwer seyn zu sterben.

Du haft gesiegt, heid! Du haft den Feind überwunden, und zween Tode, zween Tode farbst du, ohn zu fterben; dem britten mußtest du nachgeben. Du warst matt! \_\_\_\_\_\_

Gönnt der heiligen Stelle die Ehre, daß er noch langer barauf liege. Sie ist warm durch ihn worden. Last sie auch kalt durch ihn werden. Der warme Tag ist schon, der kühle Ubend anch, und dann scharrt ihn nicht ins Thal, auf jenen sieilen Berg, wo wenige hinauf können, keiner der einen kurzen Othem Do 4

hat. Da fcharrt ihn auf die Spige, damit er den Berg noch großer mache. Er war Berg im Leben, und nicht Thal, und muß ben feines Gleichen im Tode —

Bie! bu willft ihm die Augen zudrucken? Laf fie farr; wie fie find! Laf fie, Freund! Die Sonne bleibt Sonne, wenn fie gleich berfinftert ift, und auch ein Biertel vom Mond iff Dond. Laf fie fo ffarr, wie fie ba find. Thre Geel' ift wea; allein fie baben noch mas, bas viele Mugen mit Geelen nicht bas ben. Es mobnt' eine große Geel' in ibnen, und bas fiebt man jebem Sauf' an, wenn fcon ber, welcher es baute, lang tobt ift. Mendre nichts \_\_ was bie Ratur will, fen auch bein Bille. Billf bu mas thun, fet oben über fein Grab ein Rreug, bas ift bas größte Zeichen, mas mir befannt ift, eine Rrone bat auch ein Ufan! Mache bies Rreug groß, bamit es in ber Gee gefeben merbe und Schiffe, Die fich verirren, bies Rreug als Bege weifer ehren, und fich freuen, wenn fie es feben.

Leb wohl, Streiter! Ergable ben Geiffern bes himmels, die nie gestorben find, baß es auch gut fep gu fterben, bamit fie ben Sterblichen nicht verachten, weil er fterblich ift. Die Engel, die bich tobt gesehen haben, fannft bu auf mein Bort ju Beugen rufen. Erbabener Tobter! Dan achtet bas Leben nicht, wenn man bich fiehet! D mochteff bu nicht verwefen! Du folteft emig baju bienen, ben Surchtfamen ju fteifen, und jeben gu lebs ren, bag nicht jeber auf gleiche Beife tobt fen. Dir fiebt man es an , daß bu nicht aufboren fannft, daß bu nicht aufgehoret baft. Es flirbt nicht jeber auf gleiche Weife, es lebt nicht jeder auf gleiche Urt. Stiller Mond. dies große Grab empfehl' ich bir! Du febft viel, was die Conne nicht fieht, bu biff ein Sonntaasfind und fannft Gefichter feben, Die fonft niemand zu feben verftebt. Du fiebit fromme Beiffer, wenn fie um die Graber ber Mbrigen wanten, die fie noch nicht in dem weis ten himmel aufgefunden baben. Du fiebft. wenn fie fich von ungefebr treffen ; und wenn fie ben himmlifchen Bund machen "wir laffen und nicht in Ewiafeit." \_\_ Du fiebft erfennts liche Geiffer, die ihren Ueberreft, ihren vermefenden Rorper, befuchen; bie Grud vor Stud von ihm Abichied nehmen, und ihn bedauren, bag er Rorper war und bag er ges forben ift. Dubrend muß es bir fenn, lies ber Mond, rubrent, fo was ju feben, wenn Beift und Leib fich gusammen finben, und fich SHE 005 nicht nicht mit einander besprechen können: wenn die Seel' erkenntlich seyn will gegen ihren guten Freund, den Leih, und es nicht seyn kann! Oft hab' ich einen Freund auf dem Brette gesehen, mit dem es mir fast so gieng, als dem Geist mit dem Erd werdenden Körper! \_\_\_\_ Da wankt der Betrüger, der der armen Wittzwe den Ucker abgrenzte. Gern möcht' er sie mit einem dreymal grössern Stück entschädigen. Rann er? will sie? Noch haben sie sich nicht begegnet, allein wenn auch; hat sie denn jeht nicht mehr, als Er?

50

ber

Die

M

lay

711

fit

tit

fei

te

et

R

ft

Sier wanft ein Geift, ber als rober Mungling ein warmblutiges zu leichtglaubis ges Madden ins Berberben jog. Balb mar ihr Jammer vollenbet. Gie farb, ohne bent Berrather Bormurfe gu machen, Die Abges gehrte! Ihr Auge durfte nicht gugedrückt mer= ben, es war fo tief gefunten, bag manne nicht mebr feben fonnte. Es war ein eingefallnes Grab. Sterbend rang fie ihre verwelften Sande, und bat um Gnabe ben Gott und ben Menfchen. Die Menfchen erhorten fie nicht. Mit Spott und Schande ward fie begraben; aber jegt bat fie ausgerungen, ihre Leiben find geenbigt \_ wenn werben bie Deinigen geenbiget fenn? Unglucffeliger! Benn? \_ Im

Im Traum fieht man alles großer und naber, und fo feben Geifier auch! Defto beffer fur den Guten, defto ichlechter fur den Bofen, und fur dich! Morder! Unglückseliger!

Das alles, Mond, Seelenfrennd, bas alles fiehst bu, als Sonntagefind, und was siehst du nicht unter den Lebendigen? Doch du bift verschwiegen, ich will es auch sepn

Wenn ber bon feinen ungerathenen Rinbern verftoffene Greiß die Sande gen Sims mel über fein Saupt gufammenfchlaat, und fich nach einem feligen Ende febnt : wenn er laut betet: "es ift genug, Berr! Lag mich ruben! 3ch fann nicht mehr!" Dann bes firale bas Rreus auf biefem Grabe, mach' ce ringsumber bell und flar; benn in bes Greis fes Quaen ift Abend worden. Es war nicht Raum in der Berberge fur mich Unterdrude ten in ber Belt! Gott nimm mich in ben himmel, wo fur mich Raum ift. Go bet' er, wenn er dies Rreng fiebt, und fanft und felig geh' er bann gur Rube! Mond! bem frommen Vilger, ber nicht mehr die Rirchenthurme ber benachbarten Stadt reichen fann, ben der Tod auf dem Reld' überrafcht, Mond! diefen Pilger lenchte nach Saufe, diefem Dils

ger fen bies Rreut ein Rirchtburm bes Sims mels! Mond, lag es bies jedem Rreugtras ger fenn und jedem Bofewicht ein Schreds bild, bamit er an feine Bruft fart flopfe, und umfebr' und gut werde, und endlich. Mond, wenn unfer gand Selben braucht, lag fie bon biefem Grab' ausziehen, und wenn blutdurftige Reinde wie Beufchrecken uns überfallen, dann verhulle bein Saupt und brepmal blis' es um bies Grab! Da fage bann ein Ehrenmann im Bolfe: fo wie biefer Blis, fo blinfte mit bem Schwerdte ber ba oben begraben liegt, ba oben, nab am Simmel, und wie ein falt Rieber im Frubling in Die Glieder fabrt, ehe mans merft; fo fabre gurcht und Schrecken in die Reinde, wenn fie bas Grab und bas Rreug bruber, im Blige feben! Das ift anders, als ein Mondschein! Du bift berfelbe, wo man fieht und geht, weit aussehender Mond! Gen ben Freunden bes Selben, uns, ben eblen Tobtengrabern, fen ein Spiegel, in bem wir bas Grab und bas Ehrenzeichen bruber immer feben, mir mogen fteben und geben, wo wir wollen, und auch in beinem legten Biertel! \_ Bitt' ich ju viel, fo benfe wie nab wir diefem Grabe verwandt find \_ auch in beinem lexten Biertel fen bies Grab

Grab bis jur Belfte ju feben, bis jur Belfte! \_\_\_ Genua, Freunde! Mond! Breug! Grab! Das fen unfre Lofung, bis auch wir begraben werben im fillen Thal, wie es uns gegiemet. Ein fleines Grablein, bas fich nichts über bas Thal beraus nehmen und fein Sugel fenn barf, fen unfer Saug. Ein Orden, ein Rreug, gebuhret nur Belben. Benn ber Beifterfeber, der Geelenvertraute Mond, wenn er mit ben Grabern ber Belben fertigif, und noch einen Blicf übrig bat; er wird ungebes ten mir ein Baar bolben Stralen unfere Gras ber beebren, bamit ein Minnefanger unfer Rubetbal bemerfe, und auf unfer Grab burch beilige Abndung gebracht, ein Grablied auf feine Beliebte finge, und auf fich felbft eins, weil jene ibm farb! \_\_\_\_

Dank fen Euch, ihr Trenen, ihr Lieben bes Helben, die er beschüset hat! Wir has ben eine heilige Pflicht erfallet und Shre gezgeben, dem Shre gedühret und einen Helden und einen Berg verbunden! — Gleich mit gleich. — Last und froh heim gehen; denn es läßt nicht, wenn helden weinen, und wer fann einen Berg mit Thranen im Aug'ansehen, wer? Er hat übermunden und ist mit Ehren vom dritten Tod' überwunden.

Noch eine Pflicht liegt uns ob, dies Grab zu verhehlen feiner Bielgetreuen. Was wir fonsnen, kann fie nicht. Sie ist so sehr ein Weib, als er ein Mann war! Kommt, Freunde! Sie könnt' uns überraschen, kommt! Warum seht ihr euch um? Freunde, kein held sieht sich um, kommt! Wir nehmen den Mond mit.

Weh! weh! Ists nicht ihr Silberton? Versteckt Euch \_\_ boch nein! Es ift eine Nachtigal, die auch den Geliebten verloren hat. Solch ein Paar Stimmen, Luisens und der Nachtigal, sind leicht zu verwechseln. Schluchze nicht, fleine Betrübte! Dein Geliebter ist nicht im Felde gewesen, da fält nur was vortrestich und ehrlich unter den Mensschen ist, du wirst ihn wieder sinden; allein Luise nicht ihren Geliebten!

Was für ein Seschren? Ists eine Taube, die nach ihrem Gatten girrt? Ist es ein Räuzlein, das erdärmlich sich hören läßt? Ists bendes? Ists seins? Ha, Freunde! Sie ists, es ist Luise! Gott wie verändert! Aus einer Nachtigal, was ist sie worden? Rommt, laßt uns sliehen — fliehen — flieshen! — Unsern Freund haben wir sterben gesehn. Luisen werden wir nicht leben hösen fönnen. Kommt, Freunde! Auch du,

Mice! Dimm bich gufammen, gib beinem Sohn bie Sand, bamit er ein Stuck von bir übertrage. Rommt, fommt alle! Du ftarrft, Geliebter! Du ffarreft! Du, vor allen Ge treuer! Bas ift mein Gefang gegen bein Geficht? Lag es mich abschreiben. 3ch bitte Dich Lag! Dann haben Rinder und Rindess Finder ein Mufter von edlen Schmers. Doch feht! Es bricht fich Tod und Leben auf beis nem Geficht, mein Geliebter! mein Freund! Gottlob bie Bergens Blutschleufe ift nicht mehr gehemmt. Gie ift wieder aufgezogen, und es flieft Blut in Dein Geficht. \_ 21ch Beliebter! foll ich, foll ich weiter fingen? Es ift Luife, Freund! Sie ifts! Rann ich? Coll ich ? Flieht, Freunde, fie ift uns nabe! Berbergt euch ins Geftrauch tief - tiefer Freunde eines Belben flieben? verber. gen? Doch! einem Beibe jum beften! bem Beibe eines Belden jum beffen! Golch ein Beib fonnen nur Demmen aushalten! Dans ner nicht! Wir find Belben, Freunde, weil wir flichen, weil wir uns verbergen tief im Beftrauch. Je tiefer, je belbenmitiger! -

Ift Luife nicht eine helbin, weil fie bes trubt ift bis in den Tod! Weil fie ihre Stimme verloren hat, und was weiß fie? Weiß fie mehr, als daß ihr Geliebter im Feld' iff, weiß fie feinen Tod? Weiß fie die Lofung: Rreuz! Grab! Tod!

Quife! fie iffs, Freunde! D mar' es ihr Beift; bann maren grang und Quife boch ben einander! Bie bat ihr Gefang fich verandert? Batt' ich fie nicht gefeben; durche Gebor batte fie niemand gefannt, ber fingen fann, niemand, ber nur fingen boren fann! Quife! Quife! Geufi't ihren Damen, Freunde! feufit inmaris! Go wie ber Geufter aus bem Bergen fommt, flogt ibn ins Berg fie fonnt und fonft merfen, und wir maren berloren. \_ Auf unferer Gtirn murbe fie lefen, mas fie nicht miffen foll. Wir mas ren ihre Dorder! Die geheimen Worte: Breug! Grab! Tod! find uns angeschries ben an ber Stirn einmal! gwenmal! breps mal! überall \_ Stecket die Ropf' ins Gebufche. Jungling! Du haft noch ju wenig Rreus gehabt, bu verftehft nicht Geufger gut bampfen, lern es von uns, bu wirft es benuben. Greunde, wenn euch die Banbe gittern und die Rug' auch; fcblagt fie ins Rreut, bamit eins das anbre balte, und guife nichts merke! \_\_ Ins Rreug, Freunde \_\_ \_\_

Bo biff bu, Grans? Wo biff bu bin, Ralfcber! Du liebft den Rrieg mehr, als mich, den Tod mehr, als bas leben! 2Bo bift bu? \_ Du haft beine Beliebte verlaf. fen, Die nach bir gielte, wie ein Jager nach Bild! \_ nach dir fang, wie die Bogel im Rrubling nach einander fingen, bis fie fich gefunden haben. 2Bo find beine Schware? Deine Bermunichungen? Ungludlicher! Bas bat ber Rrieg, bas bich reigen fonnte, ba bu mich batteft! Dein Leben gebort Gott! bir! und mir! ober beffer Gott! mir! und bir! und feinem von und brepen giebft bu es. Du bringeft es dem Baterland! Rennft du bies Ungeheuer? Ich fenn'es nicht, ich mages nicht, ich will es nicht fennen, Diefes blutburflige Thier, das feinen Weg mit Menfchenleichen pflaffert, um weich ju treten, und an pers muffeten Relbern und an ausgebrannten Bals bern feine Luft fiebt, bas febes Grab baft, weil es lebt! \_ Baterland, wie heflich bift bu! \_\_ Much meinen Geliebten baft bu auf beiner Geele, wenn bu eine Geele baft! Bas terland, bu wohnft in einer Dorbergrube! Rrang! wie fonteft bu bich verleiten laffen ? Chre! Bas ift Chre? Beift bu ed? 3ch weiß es nicht! \_\_ Ber uns in Die Augen Smeiter Tb. Do ehrt

ehrt, ehrt und ber? Und wers thut, wenn mir nicht baben fint, ehrt uns ber? Deif biefer Rels, wenn ich fag'ein iconer Rels, und richtet fich die abgehauene Zanne in die Bobe. wenn ich fag': ein treflicher Baum? Boren mir, wenn wir geftorben find, und mas ift bie Gbre, wenn wir nicht boren tonnen? Du haft falfch Geld eingewechfelt, Frang! Schame bich, bag bu geftorben bift. Doch! biff bu tobt! grang, rede boch, ich ringe meine Sanbe, ich halt fie gen Simmel! 96 \_ mas weiß ich, was ich thue! \_ Go rede boch, Brang, bift bu tobt? Lebft bu? Bergeib' einem Beibe, bag fie nicht manns lich benft. Du batteff gwo Band', eine fur mich, eine fur beine Uflicht. Es war Bflicht baf bu in ben Rrieg giengeft. Du batteff bein Bort eber ber Fabn' als mir gegeben. Bergeit mir, Brang! 3ch fab bein lintes Aug' in Thranen, Da du Abschied nabinft. Im Rechten mar Muth. Gine Sand mar fart, Die andre fant. D Srans! Srans! DRenn wir uns boch eber gefannt batten. Dielleicht batteft bu bich mit feiner anbern Mflicht vermablt, als mit ber, mich ju lies ben! \_ Die fcone Pflicht! \_ Ift fie nicht fcon? Traurig fcon! D wenn bu leben

mochteft, boch \_ bu lebft nicht, bu bift tobt! todt! todt! 3ch fab dich fampfen, bu ebler Rampfer! 3ch fab bich mit vielen jus gleich anbinden. 3ch fab dich friegen, eb: ler Rrieger! 3ch fab bich ben gang treffen, ber bich balb traf, ben ffurgen, ber nach bir folua - ich fab Blut und Schweiß, bendes ebel jufammen rinnen, und bor beis ner Stirn Reben, und ba ber Buffuß gu farf mar, es von beinen Wangen berabs thauen \_ ich fab! D Gott! ich fab bich bie Rnie feifen, Die icon ju finfen anfiengen! Die bleich, welche Blutdurre auf beinen Mangen! wie welf, Tob! ba liegt er! bas bacht' ich wol, ich bacht' es, Geliebter, baß bu fterben murbeft \_ Schreckliche Uhnbung! boch mar es blos Abndung? Es mar Beis den vom Simmel: benn es farb ein Goler ! Wenn ein folder flirbt, macht man im Sims mel Plat \_ D ein Treflicher ift gefallen. Rlagt, ibr Jungfrauen! Der ebelfte unter allen Junglingen ift geftorben, obne feinen . Stamm fortzupflangen, und ohn einen Gobn guruct gu laffen, ber feinem Bilbe abnlich. Rlagt, ihr Reigen! Ein Beld ift tobt. Rlagt, ibr Belben, euer Bruder ift babin. Es fterben taufend und abermal taufend mit ibm! DD 2 mich

mich ohngerechnet! \_ 3ch fublt' jeben bers gensflich, ben er ausstand, ben er übermand, und ben legten, legten Tobesflich, ber ibm bas Leben nabm! Uch! noch behnet fich Diefer Stich in meinem Bufen \_ Rrang ift tobt! tobt! tobt, tobt! Rufe laut, überlaut, als les mas rufen fann: todt! \_ und mas nicht Sprache bat, balle nach: tobt! \_\_\_ Rur mich alles todt, Die gange Belt todt \_\_ mein Geliebter bin, alles bin \_ Leben bin, Tob bin, ach felbft ber Tob bin. Luife foll nicht in Frangens Urm fterben, o bes iconen Tobes in feinem Urm! Go treffich foll Quife nicht fterben, fo lebendig nicht gen Simmel fommen! Sa, fcbreckliche Macht, Die ich überftand! Ich fühl' es, feine werd' ich mehr überfteben \_\_ ich traumte, mas ich fang! Abndungsvoll fprang ich auf im Traum, und Abndung beftatigt biefen Tobestraum: grang ift tobt! \_ Ich rief im Balbe, wo bas Echo fo oft Srang nachgerufen! 3ch rief in ben Bald: Brang \_\_ feine Untwort. Dichts auf mein grans, auf mein wiederholtes grans! Eco bift du verftummt? Du rufft alles, nur Srang nicht \_ fannft bu ben fuffen leichten Ramen Srang nicht mehr nachfprechen? Dber liegt es an mir, baß ich mir nicht getrau, ibn

ihn laut vorzusprechen! Ich tonnte grangen, bunft mich, im Sterben ftoren \_\_ ibn fioren, wenn ich fcbrie: Frang! Und nun ends lich wie aus einer tiefen Rluft bobl : Frang! Schnell lief ein Schander mir burch alle Glies ber, burch ben gebeimften Mart! Der fconfte Name in ber Belt, wie ichrecklich marb er mir! Bie ifis, Echo! Ich weiß alles! Beult nicht Sunde! Rufe nicht Gule! Lagt mich rufen, laft mich beulen! 3ch weiß alles! Schredlich! Wie traurig bas Licht brannte, als auf einer Leichenmache. Bergebens muntert' ichs burch eine Dabel auf, womit mein Bufen befestiget mar. Berges bens facht' ich es an! Es wolte nicht, es fonnte nicht. Frang auch bu baft ausges brannt! Umfonft malgen bich greunde, ums fonft fcbutteln fie beine Sanbe! umfonft! \_\_ bu biff tobt! tobt! Doch find es Freunde, Die Dich umgeben. Bielleicht Reinde -Deine Morder \_ Morder, Die beinen Bels benwerth verfennen, und fich nicht einft rub= men ihrer Morbthat. \_ Bielleicht rinnt bein Blut, bein ebles Blut, in eine Dfuße voll unreinem Dicken Blut ber gemeinften Rrieger! \_ D Grang! mußt' ich, daß bu wie ein Beld begraben marft, wie bu gelebt Dp 3 baft,

baff, und wie bu gewiß gefforben biff, ich murbe mich beruhigen : benn bald! bald! merd' ich ben bir fenn. Wenn aber bein Leib als Schenfal aufgeffelt ift, bein fconer Leib, bas Deifterftuck ber Matur, Srans! mas beb' ich an? Engel! Menichen! men rubren meine Rlagen querff? Ber ift am menfcblichften unter allen Gefchopfen \_ wer? Krang ift jodt! tobt! Wer zeigt mir ben Weg ju dem einzigen Eroft, daß ich weiß, daß ich febe, wie er tobt ift! wo feine matte Sande ruben! und feine funne Bruft! Ber iff ber Solde! ber mir ben Golugel gu feis nem Grabe giebt? D mare fein Rammerlein perfcbloffen! Bare feine Gruft beilig, wie rubia!! \_\_

Auf, Freunde! tretet hervor, folgt mir, verdoppelt euren Schritt, damit wir Luisen das Grab des Helden zeigen! — Luise, wenn du halft, was du versprochen hast, wenn du ruhig senn wilst! wenn du eskannst! Sie that einen Schwur mit ihren Augen, die sie gen Himmel anstrengte — Diese Hande trugen ihn in die Hohe, sagte der Aelteste, sie trugen ihn in den Vorhof des Himmels, wo Lohn nach Arbeit auf ihn wartet! Mache dein Auge groß, Luise, du solft

folft sein Grab sehen, und ein Ehrenzeichen oben drauf. Gonn' ihm die Ruhe, gonn sie dir selbst. — Sein Andenken sen und ewig heilig! — Bist du vorbereitet? Sast du den lezten Tropfen Thranen in deinem Aug verswischt, hast du Starke hinauf zu blicken? Wohlan! Dort oben schläft Franz!

Sie fab mit einem umfaffenden Blick. Ach, feufzte Luife! fchlug ein Rreug vor ihre

Bruft, und fant todt gur Erbe.

Beut bab' ich einen Leichenschmauß! Alle meine Rinder find ben mir! Romm auch, Dachbar! \_ Damit alles raarmeif' gebe, bab' ich die Bittme Marthe eingelaben. Du wirft Gelegenheit baben, an beine felige Frau ju benfen, wenn bu die Bittme Marthe, beiner Geligen leibliche Schwefter fiebft und wenn du auf meinem Leichenschmaufe bift \_\_\_ ich bab' einen Enfel verloren, einen Rern. jungen. Der Tob batte lang mit ibm gu thun, eb' er ibn ju Boben rif. Jacob wehrte fich, fo flein er war, mit Junglings: ftarte. Jacob, ber Erftgebohrne meines Melteften, ber im vaterlichen Saufe bleiben wird, weil er ber Meltefte ift. Sacob führte meinen Damen, und war mir fo auggreifs lich Dp 4 Tribut?

lich abnlich, als mir feiner von allen meinen Rindern und Groffindern ift, Die mir all' abnlicher find, als jene. Alle Leute nanns ten ben Geligen: Grofvater, und ber fleine Sunge freute fich bruber, und that fo alt, als wenn ers mare. Er ift ein Theil von mir, ein Uff vom Stamm, und foll da bes araben werden, wo ich einft bearaben ju wers ben ben Meinigen anbefohlen habe. Dachs bar! wir wollen betrubt und frob fenn, fo wie man in ber Abendbammerung fiebt, und nicht fieht. \_ D Greger! Es ift ein tofflic Ding, wie unfer Baftor fagt, ju fterben, eb man firbt! Bas meinft bu, wenn man fich begraben fieht? Du bift gefforben, Greger, eb bu farbft, bu baft bich bearaben ges feben, und lebft; benn bein Beib, Bittmer, war du felbft! Sieb, ich habe noch all die Meinigen; nur Jacob ben Sauptenfel bab' ich verloren, ben begrab' ich beute! Da liegt er fcon auf einem weißen gaten, bu wirft ibm folgen mit beiner feligen grauen Schwes ffer in einem Paar! 3ch werde mir felbft folgen mit meinem Beibe Sand in Sand. Gott geb' ich ffurb mit ibr paarweif'! 3mar bat mich Gott gefegnet mit Rindern und Rins bestindern, die noch grunen und bluben und Krůcht'

Frücht' ansehen werden zu seiner Zeit. Haft du aber nicht bemerkt, Greger, die Blätter sträuben sich lang, und troßen dem Herbst; fält aber das erste gelbe Blatt: fallen ihm mehr nach, bis der Baum nackt und blos steht! — Ich bin bereit, mein Beib ist berreit. D, wären wir die ersten, die nach diesem gelben Blatt stelen! Ruhe wohl, Iacob! Du bist, so klein du warest, eines christlichen Begräbnisses werth, und eines Leichenschmauses! Fromm wollen wir reden, Nachbar, und das lezte Glas wollen wir trinken: auf ein seliges Ende!

Canne! warum so folz unter beines gleichen? Warum Meuteren wider die fos nigliche Familie der Eiche? Ich, dein Landsmann, aus Norden gebürtig, wie du, sinde feine Hoheit an dir von Juß bis zur Scheitel! Wenn sanste Winde dich und als les, was um dir ift, mit einer verstehbaren Sprache beleben, rausche mir zu, was dein Vorzug ift, damit iche durch den Wiederhall deinen Nachbaren, wer sie auch sind, verskündige, auf daß sie dich ehren, wie die fos nigliche Eiche geehrt wird, und wenn du es verdienst, noch mehr. Sieh an die majes Pp 5

flatische brenbundertjährige Giche, bie die Ges Schichte des gangen Baldes weiß, da fieht fie unerschuttert, troßt ben Sturmen aller Beltgegenden, trott allem \_ nur Gottes Donner nicht; wenn bu dich vor jedem Binde budeft und dich windeft, friechft und wie ein hofmann fcmeichelft, bamit jeder Bind dich nicht ausbebe, und beine Burgel aufdede allen die vorübergebn! Grun bift bu im Winter, wenn die Giche, von ihrem tonig= lichen Schmud entfleibet, nach Urt mabrer Große fich nichts vor ihren Unterthanen bers aus nimmt. Ift aber bas Rleid mabre So= beit? Bo ift bein Werth, wenn auf einem einzigen Eichenblatte fich gange Gefchlechter niederlaffen, und bu Radeln fatt Blatter gableft? Gieb nicht verächtlich, Sanne, auf Die tief unten grunende Balbblume, Die, wenn fie im Frubling aufgeht, und rings umber im nachten Balbe alles obe und leer finbet, fich erft im Thau babet, um befio beller und flarer ju bir binauf ju blicen, und bas erfte Baumgran ju feben! Reige dich zu diefer aufgebenden Baldblume, Sanne, Die du bich vor jedem nur rauschenden Winde fo tief beugeft! Blick ber, auf die Giche, bie feinem Unterthan, ber ju ihr flieht, Sous und with Si

ti

D

tt

de

Me

3

6

Di

He

2

te

19

D

10

b

ti

di

ge

ni

und Schirm verfagt, und wenn der in die Sohe ftrebende Baum von Buben gebrochen wird, und fich ju ihr wendet, ihm einen Uft reichet, damit er den Streich verwachse, den der Bube an ihm vollführte.

Schmetterling, Schmetterling, fes bich! - Gieb ben Sperling, ber auf dich laurt, und feinen Schnabel weget, um bich, als eis nen Braten ju effen, und Gallat von bem Bladden, wo bu figeft, baju ju piden. Schmetterling, Schmetterling, feb bich! 36 will bir nicht einen glugel außreißen, ober eis nen Ruß, oder dich angfligen, Rarrchen! Dein! Du bift flein, wie ich! Berg, mein großes rer Bruder, fångt fich großere Bogel, und er gebt nicht mit ihnen um, wie ich mit bir umgeben werbe. \_ Beift bu, mas ich will? Ich will dich ein wenig anfeben, fcho. nes Jungferchen, nicht lange. \_ Ich weiß. bu lebit nur furg, armes Bogelchen! funfa tigen Commer bift bu nicht mehr, und ich bin icon fieben Commer alt. \_ 3ch will bich nicht vom Leben aufhalten, armes 20% gelchen, aber befeben will ich bich, bein niedliches Ropfchen, und bein fclanfes leibs den, und beine Spigenflugelchen, bas will ich befehn, und damit du feine Zeit verlierst, werd' ich dir ein Bladchen vorhalten, damit du mahrend der Zeit effen fannst. Schmetzterling, Schmetterling, set dich! Narrchen, ich meyn' es gut mit dir! Schmetterling, Schmetterling, seh dich!

Es war einmal ein Chelmann, ber ritt fets einen Ruchs, ber Ebelmann mar fo falfc, wie der Ruchs, und der Ruchs wie ber Ebelmann. Gin icanblich Vaar! 3mar war ber Ruchs ein fcones Thier, der Edels mann nicht minder. Doch einer foling fo aus, wie ber andre, und bende maren bes Schlagen, ber eine mit Bosbeit, ber anbre mit Gifen. Bende fclugen und trafen Denfchen. Der Ruchs batt' einen feltenen Ropf. einen Sals zum mablen, und einen Ruß! gewiß! einen niedlichen guß! Gein Schweif bieng ibm berrlich berab, jum Schreden aller Bremfen und Gliegen, Die er nicht bers jagte, fondern auf ber Stelle todtichlug. Auf feinem Rucken war ein Bremfen Rirchhof! D bes prachtigen Schweife! Der Ebelmann, gewachfen wie eine Birfe, boch und gerabe. Sein Geficht braun, wie eine Cichel, wenn fie rein und reif ift, und feine Sand noch COL brau=

brauner. Nichts an ihm verunglückt; fein Fleck, nichts schiefes an ihm, wie ein ausges wachsener Salm im Rleinen, war er im Großen, gerad bis auf sein Seitenhaar, das fraus lag in natürlichen Locken. Man glaubte, die liebe Natur hatt' es mit ihnen zu einem Knoten angelegt, und sie waren im Zuziehen gesiört worden.

Gein Auge melbte jedem an, es fen der Mann ein Edelmann.

Rur die Augenbranen waren wild gewachfen. febr wild! Da lag bas Bofe vom Ebelmann, benn wenn er gleich fcon von augen mar, fo batt' er boch einen innerlichen Schaben. Gein Berg mar eine Mordergrube, und von braufen ftand ein iconer adlicher Sof. Dhort, ihr tus gendfame Jungfrauen, mas fich gutrug im Sabr nach Chriffi Beburt ein taufend fiebent bunbert und fieben, bort es und weint um eure Schwefter! Es war einmal ein ehrlicher Burs gersmann, ber hatt' eine fcone Tochter. Der Paftor fab fie an, wenn er bie Schonbeit bes Engels befchrieb, ber auf Gottes Bebeiß einen menfclichen Leib auf eine furge Beit angegos gen. Er fab nicht feine grau an, benn bie war alt, obgleich fie fich bende nichts vorgurus cfen batten, und er auch alt war. Unnens Leib

Leib mar ein Engelsfleib; fo paffend gemacht, baß ber Engel nichts abschneiben burfte, wennt er ein Menfchengewand auf Gottes Befehl no= thig gehabt. Frenlich fabe fie fo fcwinbfuchs tig nicht aus, wie bas vornehme Ding in uns ferer Rachbarichaft, von ber alles fagt, fie fen bie iconft' im gande. Daß fich Gott erbarm! Wer Annen fab, muft ficher, mas Schonheit Wer fie nicht gefeben batte, mar gweis felhaft. Dan verglich bie andern Gefichter nicht mehr mit ber Ratur, fonbern mit Unnen, nicht mit ber weißen Lilie ben Bufen, nicht mit bem Simmelsblau bas Mug, nicht mit einer aufbrechenden Rofe bas Frifche im Geficht \_\_ man verglich es mit Annen. Gie bat bas von Annen und jenes von Annen. Go fprach jeber, wer Unnen gefeben. Man batte nicht notbig. fich berum ju thun und hier und ba mas in ber Ratur gufammen gu fuchen \_ Anne mar alles gufammen. \_ Gie war weiß; allein wer and eine Braune liebte, blieb fteben, wenn er fie fab, und fagte laut : fcon! Gie hatte fo was gefundweißes im Geficht, bag man bas Blut rinnen febn fonnte. Dein fcones Blut! Der gange himmel lag auf ihrem Geficht! weiß! roth! blau! Wenn man ibn im Rleis nen wollte, fab man Unnen an \_ und ibre Geele ?

la

Geele? Ber eine Geele feben wollte, fab' ibr ins Mug'. Da batte fie fich einquartiert. Wen fie bamit anfab, batte Gottes Bilb gefeben. und ein Strabl von Diefem Bilde ließ fo viel Ehrfurcht gurud, bag man Unnen liebt' und ebrte. Ihr Ang war Die Gonn' am Simmel! Man danfre Gott, baß er fo fcone Menfchen auf feiner Belt gemacht \_ und mar' es ers laubt, bag ein Engel, wenn er auf Gottes Ertrapoft fabrt, und der Erbenluft wegen ein Menfchengewand angezogen bat, mar' es ers laubt, bag ein Engel ohne Gottes Traufdein fich verbeprathen fonnte: er nahme fie!'\_ Sie mare Rleifd von feinem Rleifc! Geift von feinem Beift! \_\_ Dibr Jungfrauen, bort was fich mit Unnen gutrug und mit bem Ebels mann, ber ftete einen Ruche ritt. Er ftelte fich, als liebt' er fie; allein er liebte fie nicht, bent Die Liebe macht tugenbhaft, wenn man einen Engel wie Unnen liebt! Er liebte fie, boch mar feine Liebe Lecteren ! \_\_ Der Bofemicht mennte nicht fie, fonbern fich. - Saft bu ihr nicht ins dug gefeben? \_ und recht ins Beficht? oder fürchteft bu bich nicht fur Bott und für ben himmel! Bofewicht! fur mas furchteff bu bich benn? Gie maren benbe fcon! \_\_\_ fcon! allein welch ein Unterfchied in der Schon.

Schonbeit! Sie fcon, wie ein Engel; Er fcon, wie ein Teufel, wenn er fich in einen Engel bes Lichts verfleidet bat. Er fcmur Unnen ju lieben bis in ben Tob, und wie leicht fonnen wir betrogen werben, wenn es Temand jum Betrug anlegt, ber fo fcon ift, wie ber Edelmann. Wer fiebt immer auf Die Mugenbranen? Unne fagt' auf fein Bubringen, ich will, wenn meine Mutter will. \_ 36r Ba= ter mar mabrend ber Zeit gefforben, und ber Ebelmann, ber ibn gur Gruft begleitete, batte fich fo betrübt gefielt, bag Unne ibres Baters und ihres Liebhabers wegen gleich betrübt mar! Die arme Ungludliche ! Bis jest batt' er noch nicht das vaterliche Saus betreten. Gein ers fter Schritt war ine Trauerbauß! Gine fcbrects liche Borbebeutung! \_\_ Run fam er, wenn er wolte und Unne blieb gwar beb ibrem: ich will, wenn meine Mutter will: allein fie fprach es immer ichwacher. Der Bofewicht grufte Die Mutter nicht mit ben fußen Worten: gib mir beine Tochter! \_\_ Er fuchte Die Tochter ibrer Mutter allmablig ju entwohnen. Die Mutter merfte \_\_ mie ifts? fragte fie ben Ebelmann: Ernft oder Scherg, Spiel ober Che? \_ D Unne, warum fabif bu ibm nicht in fein verrucees Beficht, ben biefer mutters lichen

lichen Frage \_ recht ins Geficht? Du bats teff ben Bofewicht entdecft in Lebensaroffe. Er rafte fich bald gufammen. Ernft, fprach er, Ebe! Bie, faate Die Tochter, Da der Bofewicht diefen Ubend bas Sauf ber Unfchuld verlief. wie mar'es andere gu benfen ? Die Mutter ward rubia nach diefem Abend. Debr batte bem Ebelmann nicht gefehlt, feiner Gottlofig= feit vollen lauf gu laffen, und bie Unfchuld gu vergiften, als diefe Rube der Mutter ---D Ihr Jungfrauen! weint um eure Schwefer, die burch einen Bofewicht von ber firengen Bahn ber Unichuld und Tugend verführt ward. Rur Mutter und Tochter und bren aus ibrer Bermandichaft mußten ibren Rall! Der Sod entrif ibn bem Otteraift ber Stadtlippen. Ihre Mutter rang die Sande. Unne fonnte fie nicht ringen \_ ber Tob war ihr Leben! \_\_ Sie fonnte, fie wolte nichts weiter, als fierben. Rniend bat fie ihre Mutter, fur fie ju beten. Ja! Tochter! ich will fur bich beten! Ich will beten, bag bich Gott beruhige. -Rein , Mutter, baf ich fterbe, baf ich fterbe, bag ich fterbe, alles anbre Gebet wieberruf' ich \_ ber Tod, das ift mein Alles. \_\_

Anne fprach dies gelagner, als ich, fo gelaffen, daß man wohl fahe, der Tod fey Sweiter Th. Qq ihr ibr alles. \_ Gie fnieten bende, Mutter und Sochter, Dicht gufammen, und hielten die Ban-De gen Simmel, ale mar'es nur eine. - Gebnlichft beteten fie um ben Tod, und bas ift eine große Gabe Gottes, Die ber liebe Gott nicht erft went giebt, fondern nur benen er aut ift. DBir fterben gwar alle; allein es fomme benin Jod aufs wenn? an, auf eine ermunfchte, bas ift, auf eine felige Stunde. Da nimmt man nicht gebn Liben um Ginen Tod! \_ Die Sochter farb fo rubig, bag man ihr bie emge Sinfeit anfeben fonnte. Die Mutter mufte noch acht Tag' jammern. Gie batte feinen Schmerg; allein fie jammerte \_ mein Mann tobt, meine Tochter tobt \_ und ich! ich! hab' ein beimtudifches bartes Leben! Goon lange ben Lebenszeit ihres Mannes war fie fiech! Der Tob ihrer Tochter hatt' ihr vollende bas Berg gebrochen. Dun gieng es gegen ben ach= ten Tag, daß die Leich' ihrer Tochter auf fie martete, unbegraben! Auf einen Tag, fagte Die Mutter gu ihrer flerbenden Tochter, auf einen Sag, fagte bie Tochter. Unf einen Sag, faaten fie fich bunbertmal, und auf einen Lag maren auch ihre legten Borte. Gie farb! o Gott \_ faft wie ihre Tochter. Raft! Gang nicht, benn die Tochter farb noch leichter!

Die Mutter war alter, bas leben batte fich mehr angeffammert, und ber Job mufe ffart reißen, eb' er feinen 3wecf errif. Der Mutter Sara fand fcon tanaft ben bem Sara ibrer Tochter, noch eb die Mutter felbft brinn war. Bas bas fur ein Leichenzug mar! Gie wolten fill bearaben fenn; allein alles im Stadteben, mag geben fonnte, giena ben Gars gern nach. Es maren allen und jeben Wegweis fer gur ewigen Rube! Die Lagtohner verbungen fich nur auf ben balben Lag, um biefes Begrabnif gu feben. Der Paffor weinte. Er mar außer ben Drepen ber vierte, ber 2/n= nens Rall muffe! Die Engel fielen und murben Teufel; allein Unne blieb, mas fie mar, im priefterlichen Muge. Der Daffor meinte: benn er batte fein Engelbild mehr in feiner Ges meine. Er mufte nicht, wie er die Engelgefialt beutlich machen murbe, ba er Unnen nicht mehr feben fonnte \_\_ ich werbe fie bald feben, fieng er prophetifch an im entgucften Duthe, brudte fich den but in bie Augen, und giena fo, als ob er ben Tob auffordern wolte. Der aute Baffor! Er wolt' ein Erbauungswort ben bem Grabe biefer benben Geligen verbreiten, boch, das fonnt' er nicht! Unnens Geficht, das ibm noch zu lebhaft bor ben Augen fchwibte, 20 2 ftorte

ftorte ihn. Er verstummte selbst in der Roblette, und schluchzte laut. Der Schuster Veit, der so gut singt als Einer, half ihm aus, ohne daß es viel zu merfen war. Dieser war bestannt, daß er Melodie hielt, und nicht weinen konnte. Sie hatten eben die Todten begraben und wolten heim gehen; da kam der Edelmann auf sie zugesprengt. Er ritt keinen Fuchs, sondern einen Schwarzen.

Ha! dachte der Pastor, da er den Edelsmann, den er wohl kannte, auf einem Rapspen, und nicht mehr auf dem Fuchs, sahe — Ha, das Gewissen! Es war ihm Vergnügen, den Judas hängen zu sehen, und wahrlich, wenn ein Bosewicht von der Welt Verzeihung haben will, muß er unstät und flüchtig — verzweifelnd aussehen.

Der Bbfewicht hatt' ohngefragt wiffen konnen mas? und wie? und wer? Denn unfre Todten kamen in eine Reih mit Mann mit Bater. Un diefer Stelle, Bbfewicht, haft du geweint. Er frug aber ein bloffes kaltblütiges wer?

Anne, sagte ber Pastor, und zog feinen hut ab, und die Thränen fturzten herunter, als gog' er seine Augen aus ... Anne, sagt' er, und die ganze Versammlung wimmerte Anne,

Unne, und lange bernach fagt' alles, "ibre Mutter auch .. ba batte man boch benfen fols len, wurd' er fich an bie Bruft ichlagen und verzweifeln! Eins fagte bem anbern: Das ift er, und mancher, ber Berg batte, feste, wiewohl ins Dhr, bingu: der Morder! 216 les mufte von feiner Ralfchheit gegen Unnen: allein nur bren , außer bem Daftor , von ibe rer Leichtglaubigfeit. Der Bofewicht fcbien. mir nichts, bir nichts! Gie bat Ihnen ber \_ gieben, anabiger Berr, fagte ber Maftor, und fonnte bas Wort versieben lang nicht berausbringen. Der alte Mann war in bewegt. \_ Gie bat Ihnen vergies ben, wiederhohlt' er mit bloffem Saupt', und ich, verfette ber Frevler trobig, vergeib' ihr auch, bag fie gefforben ift! D gung= frauen! benft ans Jahr nach Chriffi Ge burt ein taufend fieben bundert und fieben, und an bie Bergeibung, bag fie gefforben ift! Traut nicht ben gnabigen Berren, wenn fie gleich ben ben Grabern eurer Bas ter meinen !

Es ward dem Paftor und feiner Semeine, als ob die Erde bebte, da der Morder fiegsprangte und trofte. Der Paftor feste feis nen hut auf, und die Begleiter und Begleis Qu 3 terins

terinnen falteten die Sande. Der Ebelmann mir nichts, dir nichts, sprengte davon; benn er hatte seit vielen Wochen ein ander Innschen, drum verzieh' er unferm, daß es gestorben mar!

Diefe fcredliche Worte batten bem Bas for fconell die Thranen geffauet. Benm befs tigen Ungewitter regnet es nicht \_ Da fieng . ber Paffor an, ba habt ibr, meine Lieben, ben Teufel gefebn! - Gie mar ein Engel! Er ein Teufel, und alle, die folche Augenbranen faben, fürchteten fich nach ber Beit, als faben fie ben bofen Geift. \_ Einige von ben Stabts frauen, welche bas felige gute unschuldige Unns chen gefannt batten, und unter benen die bes muften bren am meiffen, munderten fich und fprachen: warum ericeint nicht Unndens Geift bem Bofewicht? Barum fabrt nicht ibre falte Sand über fein Beficht, bis Todesfdweiß vor feiner Stirn fieht? Barum benlen nicht des Abends zwischen eilf und zwolf Sunde, Damit ihm Die Ohren gellen? Warum freifelt nicht ein Sturmwind fich um ibn berum, damit ihm Bos ren und Geben vergebe? Warum pfeift ibm nicht ber Mord ju: bu biff ber Mann des Tosbes? Barum raffeln nicht, wenn er mit feiner Bublerin ins Bett fleigt, unter feinem Bette Retten EDITION . E 0 0

Retten? Barum fabren nicht falte Schauer freugweis burch feine Geele? Barum fcbrepen nicht Gulen, wenn er bes Abends nach fris feber Luft fchnapt? Und warum verfcheucht fich nicht fein Dferd vor einer Erscheinung, und wirft ihn berab auf ebenem Bege? Marum feblaat es nicht an fein Renfter mit Rauften an, bamit wenn er: wer ba! rufet, er nichts ale einen Schatten von ber Geite fich weggieben fabe? Barum flirrt und flaret, fniffert und fnaffert es nicht in feinem Bimmer, obaleich alles rings berum altes reif aufgetrochnetes Solt iff, als wolt' es in bie Bort' ausbrechen: Morder, Morder! \_\_ Wundert euch des nicht, meine Lieben, fagte ber Baffor gar eben, daß das alles nicht ge= fcbiebt, Unne bat ibm verziehen, eben meil fie ein Engel ift! \_ Benn fich die Denfchen bem Teufel ergeben, lagt ber Teufel fie feine Rnechtsiabre ungeftort. \_ Des Teufels Rnechte find fast immer bornehme herren \_ allein wenn die Contraftejahr' aus find \_\_\_

Die Gemeine schlug sich ein Kreus, und alles betete:

"Fur ben Teufel uns bemahr!,

(Sloube

294 Zwar

2mar eine Mehrenleferin, und boch reich! Die ich noch arbeiten fonnte, band ich Gars ben, und beschämt' oft junge Dabchen in ber Schnelliafeit. Man faate von mir, ich grif Gluck, wenn ich unter ber blinkenben Sichel Getrende grif. Im Alter lef' ich leha ren, und freue mich, bag iche fann. Lies ber murb' ichs feben, wenn ich mich nicht bis den borfte. Doch budt man fich nicht auch. wenn man firbt? Und mir ift immer fo moble wenn ich eine Hebre find, als fand ich meis nen feligen Tod! \_ Quch ber wird fommen. wenn Zeit und Stunde fenn wird, fo wie ber liebreiche Gott mir meine Schurze voll Meha ren beschert, wenn es Zeit iff. \_ Da fa= gen mir oft Leute, Die jung find und Debs ren lefen fommen: Mutter, bort fieht noch Rorn, was legt ibr, ichneibet mit einem Deffer Mebren, fo babt ibr in einer balben Stunde mehr, ale ihr tragen fonnt! Geht! wie wir es machen! Schamt euch, Rinber, antwort' ich, bag ibr euch mit Aehrenlefen abgebt, und fcamt euch boppelt, daß ihr Gott und Menfchen mit bem Deffer betrügt. Der liebe Gott, ber unfer Saar gablt, gablt auch jedes Erdenhaar, jeden Salm! \_\_

Glaubt

Blaubt mir, jebe Mebre, bie ibr abgefchnits ten babt, wird euch über furs ober lang im Gemiffen ichneiden. Wie fann euch Brod ans fchlagen, bas ihr ftebit? \_ Brod fteblen, bas beißt fo viel, wenn es nicht noch mehr beißt, als vom Altar Gottes nehmen, obns erachtet die liebe Sonn bell brennt. Che hungers gefforben, als folch geftohines Brod gegeffen! Gebt! wenn ein Salm bem Gtabl bes Schnitters entfommen, und wie vers manft \_ allein unter Stoppeln ba febt! \_\_ Ich nebm' ihn nicht! Steb, fag' ich ju ihm, bis bich ber Rord fnicft, wie mich bas 211s ter! \_ Wenn ibr ehrlich Mehren lefen murs bet, ihr Mehrendiebe! mar' es Schand und Gund: benn fonnt ihr nicht noch arbeiten, und Bluck greifen, wie ichs gegriffen babe, ohne Mehren gu lefen, ober ben Gottes Thur an betteln? 3ch werd' euch nicht lang mebr im Wege fenn! Alle Sahr find' ich weniger Mebren, und immer bab' ich benn auch weniger nothig. Je alter, je weniger Sunger: je weniger Rabne, je weniger Magen. \_ Dies Sabr nur wenige Bande voll Mebren. Go wenig hab' ich noch fein Sahr gehabt \_\_ ich glaub', ich babe bies Sabr jum legtenmal ges lefen. D wie gern , wie gern mocht' ich aus Da 5 Dies

**哈拉** 

Diefer argen, bofen, bofen Belt berausicheis ben, wo man fo gar Gottes Ultar bevin bells brennenben Bicht beftieblt! Lebt mobl, wenn ich euch nicht mehr wiederfeben foll, gutige Relber! Eragt fiebenfaltig und mehrfaltig, fo vielfaltig, als es eurem Gigenthumer nuglich und felig ift! \_ Gott vergelt' jedem die lebe ren, die mir fein Alcfer verlieben bat! Lebt. mobl all' ihr mitleibigen Derter, wo ich mich ausrubere, wenn ich mich nicht mehr bucken fonnte, und bu bor allen, gutigfter Dit, wo mir ein fanfter fpannbreiter Bach Rublung gab, und in fußen Schlaf raufchte, leb mobi! Da fah' ich, wie bas nengierige Relbbinimchen, welches am Ufer blubte, fich recht mubfam berüber bog, als wolt' es bas Dir and fleine Wellchen legen, und es best borchen. Da fah ich \_ bis ich fanft eine folief \_ fanft. D fo fanft fomme mir auch ber Job, fo fanft! - bann bin ich reicher, als wenn mir all' biefe Felder gehörten, und ber fpannbreite Bach, ben bie neugierige gelbblume belaufchte, und bie mitleidigen Derter, wo ich mich fo fanft ausenhete \_\_ fo fanft! \_\_

Ende der Beplage A.

Daß mir Minens Nachlaß fofibar gewesen, darf ich nicht bemerken. Ich bat Gretden, durch geschworne Leute die Sachen wurdigen zu lassen, um dem herrmann nichts zu
entziehen, was ihm die Rechte, als Erbe seiner Tochter, zuwenden. Ich fonnte ben diefer Wurdigung nicht gegenwärtig seyn.

Gretchen und ich theilten uns diesen uns schätharen Nachlas. Sie lehnte meinen Anstrag nicht im mindesten, auch nicht durch eine Berbengung, ab. Sie dankt' auch nicht; sondern eignete sich ihren Theil zu, als etwas, das ihr eignet' und gebührte. Für den herrs mann ward auf alle Fälle, oder eigentlicher auf den Fall, ein Stück abgelegt, wenn er wollen würde, und für den ehrlichen Benjasmin, unter dem einen Beding — wenn er noch lebet. — Un die Theilung ward nicht eher, als den siebenden Tag nach Minens Beerdigung, gedacht.

Ueber Minens Begrabnis werd' ich furzfeyn. Den ganzen Tag vor bem Begrab, nistage brachten wir in der Gefellschaft der Leiche zu. Nur bis dahin war ich an mein Versprechen, Minen nicht zu sehen, gebun, den. Jest gieng das noch einmal an, das ich mir porbehalten hatte; und dies noch

einmal mabrte einen gangen Sag. \_ Grets chen hatte mir ben mundlichen Befcheib abaes geben "Wenn er nicht bor bem Sagr einer Todten guruck bebt, fann er eine Saarlocke nehmen., Die Empfindung, mit ber ich mir Dies Gefchent nabm, ift unbefchreiblich! \_\_\_ D! bu mir theur und werthes Gefchenf, wie noch angenehmer warft bu mir aus Dins chens Sand gewesen, Die falt ift und falt bleibt, obaleich fie bein Freund, bein Dann. an brennenben Lippen angunden will. 214 ibre Gachen nannt' ich mittelbar, Diefe Baars locke mar mas unmittelbares. Gie mar ein Stuck von Minen felbft, bas einzige, mas Menfchen unmittelbar mit Unffand von einander nehmen fonnen \_ Dies war mit ein hauptftack fur mich, ins Grab \_\_ \_

Der Tag, ben wir mit Minen, eigentslich mit ihrer Salfte, mit weniger als ihrer Halfte, mit weniger als ihrer Halfte, zusammen waren, wie furz war er! Eh' er sich neigte, schien es mit meiner Fassung auch zum Ende zu gehen! Bis dahin hatt' ich mich gut gehalten, wie der Prediger sagte. Er legt' es nach verschiedenen Methoden mit mir an; allein feine einzige hielt Stich. — Wir hatten ein tiefes und ein hohes über die Gleichmuthigkeit gesprochen — Der gute





Daffor fagte mir, als etwas gang Reues, daß die Gleichmuthigfeit jum Charafter aes bore, Die Gleichgultigfeit jum Temperas ment. \_\_ Ich mußte fo ant und beffer, wie ber Brediger, bag wenn die Gleichmuthig= feit aus ber Gelbitbeberrichung entfiebet, fie ben allen Borfallen bes Lebens bas Rleid bes Beifen, und fo febr von ber Rublloffafeit unterfcbieden fen, als lieben und verliebt fenn. \_ Bas belfen aber all diefe Bortreflichfeis ten, Die nicht gum Bergen geben! Minens Leichnam machte alle Runft ju Schanden. Dit Freuden thaten wir alle auf das Rleid bes Beifen Bergicht, und fuchten eine Bonne brinn, blos Menfchen gu fenn, wie die liebe Mutter Ratur fie am liebften bat! Und am Ende, Freunde! gehte ber abgebarteten Geele und bem abgebarteten Rorper, wie bem Grabl \_ bies und bas fpringt! Ihr! Die ihr den Menfchen an leib und Geele vers harten wolt, bebenft, was wir find. 3ch bin ein Menfcb, beißt das nicht, ich bin fcbwach?

Der lezte Abschied, den wir von Minens guruckgelaffenem Theil nahmen, war rubrend! Wir sprachen mit ibm, als konnt' er boren, wir verstummten, da er nicht antwortete. Wie fehr es mir zur Beruhigung gereichte, daß alles meinen Schmerz mit ems pfand, fann ich nicht aussprechen. Er vertheilte fich, doch blieb für mich so viel zurück, daß mir das leben wie gar nichts war! Diese Empfindung hatt' ich um alles nicht weggegeben.

Da wir heraus giengen, und ich Minen noch zum leztenmal ansehen wolte, fonne' ich es nicht. — Ich war mit Blindheit geschlagen; allein mein Ohr und herz horre die Worte, welche ber Prediger, der sich ans Sarg stelte, mit gerührter Seel' anssprach: Der herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit! Und nun famen zwey Leute, die den Sarg sest zudrückten, und nach diesem schrecklichen Audruck sich zu uns mit den Worten wendesten: Gon bescheer' uns allen eine selige Nachsfahrt! Sie hielten ihre Müßen vor und besteten, und wir beteten alle!

Minens Sarg war fehr einfach, ohn' alle Berzierung. Sie hatt' es nicht ausdrücklich so angeordnet; allein sie bezeugte ihr Misfallen, daß der Sarg ihres Verwandsten zu gefünstelt gewesen. — Schon lange zuvor ward ich vom guten Prediger befragt,

ob Mine nach eurscher, ober preußische Art, begraben werden solte? Sie selbst he weder im Testament, noch im Codiest, noer schriftlich noch mundlich, darüber Berfügungen getroffen, außer daß sie gern ben ihren Berwandten begraben werden wolte, um sie am lieben jungsten Tag gleich ben der Hand zu haben. Ich bat ihn sehr, es wie es Sitte im Lande ware, zu halten; und nun noch ein Umstand.

3u ben ausgezeichneten Gingepfarrten gehorte ber Graf v. \_ \_ Ein befondrer Mann! Geine Sauptbeschäftigung war, Leute fterben ju feben. Er nabm, mo er von Rranten borte, fie ben fich auf, und wes niaftens maren fieben, die ben ibm farben; man mochte ju ibm fommen, wenn man wolte. Oft waren mehr. Unter ben Rrans ten jog er Berlafine und folche Leute vor , Des ren Schicffal ungemein war, und die meifte Beit war die Babl außerordentlich, und über fieben. Geine Sterbzimmer waren immer befest. Der Graf batte febr traurige Schicffale überlebt. Geine fieben Rinber, all' in poller Bluthe, unter benen gwen Tochter als Braute, und ein Gobn als Brantigam, ffars ben in Zeit von bren Jahren. Die Brantis

aams ber Tochter, bie Braut bes Cobns, folgten, und feine Gemablin auch. Ein eins giger Bedienter war von feiner Jugend, oder wie er fich ausbruckte, von feiner grublings bekanntschaft übrig, alle Uebrigen batten ibn im Stich gelaffen. Mit biefem alten Bebienten bielt er Sauf, bas bieß in feiner Sprache, beffelte er fein Sauf, in bem biblis fchen Sinn : bestelle dein Bauf, denn du wirft fferben! Der Graf gieng mit Diefem alten Bedienten als Freund, als Menfc um. Dicht mar es Berablaffung; benn mabrlich Die ift oft årgerlicher, als Stol; und Sofs farth, fondern Menfchengefühl mar es. Spotter nannten fein Schloß ein Gebeins bauß; allein er feste fich über diefes und mehr binaus, ich lerne fterben, fagt' er, und lag es mir von andern vormachen; ich laffe mir vors fferben \_\_ und bin mit allen legten Dingen in genaue Befanntichaft getreten. Geine Gebanten , die er mir ben der Leichenfolge weits lauftiger erofnete, find im furgen: Gin Urgt und Brediger febn fterben; allein außerdem, daß fie felten ju Daaf fommen ; fo baben fie ju wenig Zeit, ben Tod abzumarten. Der eine fieht auf den Leib, und der andre auf die Geele: Reiner von benben fieht auf den Menschen. 60

Go befrembend es icheint; fo bat es mir boch bie Erfahrung beflatiget, bag ber Urit, wenn er gleich das Pulver erfunden bat, bas er eingiebt, boch eben fo felten, wo nicht feltes ner, ben Leib bes Rranfen treffe, als der Dres biger bie Geele. Bende geben aus ihrem Coms pendio, und nicht aus der Sterbitube, aus \_\_ und fo und nicht anders werden fie auch von Geelen und Leibespatienten behandelt. \_ 76 babe nicht fagen gelernt, der Cod mag mir fo oder fo fommen, ich will ibm die Spine bies ten, mobl aber ich fferbe taglich. \_ 2Babrlich man macht ju wenig Erfahrungen über ben Eingang bes Menfchen in, und ben glusgang bes Menfchen aus ber Belt! \_ Bir lernen ben Menfchen fennen, wenn er nicht mehr ju fennen ift. Wenn Leib und Geele fich nolens volens fo in einander geworfen, baß man in bie Schule geben, und fich bes glaubigen laffen muß, bag man eine Geel und auch einen leib babe. \_ Freund! Wer gebn Menfchen fterben gefebn , weiß mas ein Denfc ift. Ein anbrer weiß es gar nicht, ober bat es Duibe ju miffen. \_\_\_

Diefer Graf, Diefer besondre Mann, ward zur Leichenfolge gebeten. Es ift das einzige Mittel, fagte der Prediger, um mich Sweiter Th. mit ihm auszuschnen; benn in Bahrheit, er wurd' es für eine Lodfunde halten, daß ich ihm Minchen entzogen, wenn ich nicht bie Sach' auf diese Urt, wenigstens einigermaßen, ins Reine bringen solte! — Er fommt gewiß, fuhr der Prediger fort, ohne daß ihm jemand darüber Zweifel entgegen sehte. Er fommt gewiß, wenn ihn nicht was sterbens des abhält, um, nach seiner Sprache, der Entseelten das Bette machen zu belfen.

Ich mar febr entfernt, mich bem Bredis ger in ben Weg gu legen. Ein Mann, wie Diefer Graf, ftort nicht, wenn man auch eine Mine begraben lagt, und eben fo menig batt' ich bagegen, ba ber gute Prediger mir feine Abficht eröfnete, Minen einen Leichenfermon ju balten, wie er, nach feinem Ausbruct, in dem Beren entschlossen mare. Much biefer gehörte vorzuglich auf die Rechnung bes Gra= fen. Die Ginlabung beantwortete ber Graf würflich mit Ja, weil er eben nichts verfaus me. Auf alle Ralle wird mein Bruber, (ber alte Bediente, ) bie nothige Gorafalt übernebs men, fcbrieb er gurud. Geit feche Wochen bas ben fich bren von meinen Sterbenben gebef= fert, ober foll ich nicht lieber verschlimmert fagen! Gie find gefund geworben. .

Minens Begrabnistag war so schon, wie ihr Sterbetag, als wenn sich diese Tage bestedet hatten, gleich schon zu sepn, und sich einander nichts nachzugeben. Schon des Morgens ward geläutet. Nachmittag gegen fünf Uhr wieder, und dies war ein Winf, daß sich ein großer Theil aus dem Dorf, Weiber und Männer, versammleten. Die meisten, nicht alle, waren schwarz gekleidet. Unter diesen zu hauf geläuteten war auch der Orzganist, und einige wenige Kinder.

Diefe legten fielten fich paarweife vors

Sauf, und fiengen bas Lieb an:

Was Gott thut, das ist wohlgethan! welches die versammlete Gemeine inbrunftig mitsang.

Die Knaben und ihr Lehrer giengen bars auf voraus, mit dem Liede:

Ich hab mein Sach Gott beim geftellt.

In der Rieche fanden sich alle Madchen um Minchens Sarg zusammen, nicht mit Blumenkranzen. Daran dachte niemand: ber Fall war zu rührend, um ihn mit Blus men zu verderben. Sie sangen aus der Tiefe ihres Herzens, so beteten sie auch. Es hatten sich von frepen Stücken zwölf Madchen gemeldet, Minens Leiche zu tragen, und zu ner 2

versenken; allein der Prediger liebte keine Meuerungen, und es blieb ben der Sitte in diesem Kirchspiel, daß die Ueltesten im Dorf sie trugen. Un andern Orten, bemerkte der Pfarrer, sind die Jüngsten, Träger. Ich will es so lassen, wie ich es gefunden habe. Diese verließen den Sarg, nachdem sie ihn vor dem Altar gesetzt hatten, und mehr als zwanzig junge Mädchen traten in ihre Stelle.

Bahrend der legten Strophe des Liedes:

Amen! mein lieber frommer Gott, bescheer uns all'n ein'n selgen Tod. Hilf, daß wir mögen allzugleich, bald in dein Reich Fommen und bleiben ewiglich!

trat ber Prediger auf ben Altar. Er hielt nach diesem Gesang eine Red' über die Worte aus der Offenbarung Johannis des dritten Capittels eilften Bers: Siehe ich komme bald, halt was du hast, daß niemand deine Krone nehme!

Die herzliche Art, mit welcher ber Prebiger ben Text behandelte, war alles, was ich von biefer Rede horte, oder eigentlich behielt. Ich war an Minens offenem Grabe!

Schwer und leer, pflegte meine Mutter ju sagen, was schwer ift, ift mehrentheils leer.

leer. In den alten Liedern iff immer die gange weit und breite Bruft, und in den Melodien die gange Lunge. Wenn auch bier und da ein Paar Gylben überlaufen \_ was mebr? Wenn du dazu weinft, Ganger! Sangerin! fo laufft du auch über. Ber, wenn er fingt, Eriller fcblagen und Rabens gen fpringen fann, bringt bem lieben Gott ein Standden, ehret ihn mit feiner Bunge, und naht fich ju ihm mit feinen Lippen; allein fein Berg ift fern von tom. \_ Dies Lieblingelied Minens, bas fie fang, ba fie aus ihres Baters Saufe und aus ihrer Freunds foaft ausgieng in ein gand, bas Gott ibr zeigte, bies Lieb, bas fie mir fo berglich ems pfabl, fann feinen beffern Bertheibiger, als meine Mutter baben. Es fonnte fein anges meffeneres ben diefer Leiche gefungen werden, und fo bas Lied, fo bie Rebe! Der Brebiger batte wenig oder nichts auffegen fonnen. Dies hatt' ich, wie es mir eben einfalt, nicht nothig gehabt ju bemerfen, nicht mabr ? Es verfteht fich. \_\_\_

Der Paffor wuffe meiner Mutter Grundsfage, zu benen mein Bater ben zwepten Difcant fang. Mine hatte diese Grundsage aufz und angenommen. Schon in den Tagen, bon des

nen es hieß: Sie gefielen ibr, noch mehr aber in den Tagen, von denen es hieß: Sie gefiesten ihr nicht. Einem Leidenden scheint die Prosa zu hart, zu angreisend. Er sehnt sich nach erwas milderm, sagte meine Mutter, wenn sie von dem Druck sprach, in dem sie lebte.

In diefer Rudficht hatte ber gute Pres biger mehr Liederstellen in feiner Germon ans gebracht, die er mit einer Stroph' aus einem alten Kirchenliede schloß:

Darum, du milbe Erd, halt dieses Pfand in Wertht was Gott zu Ehr'n erbaut, bas wird bir jest vertraut. Sott wird sein schon Bild in Lenzenbes jungften Tags erganzen; mit Ehren wird es glauzen!

Es war ziemlich dunkel in der Rirche geworden, und dies war ein fremwilliger Bentrag zur Fepserlichkeit. Dieses heilige Dunkel! Noch liegt es vor meinen Augen und vor meiner Secle!

—— Nach der Rede ward eine Stille. Dies wurte fast mehr auf mich, als alles — zu fels ten bedient man sich dieses Rührungsmittels.

Auf einmal fieng ein Mabchen, das gang weiß gekleidet war, und das ich noch nicht gefeben feben hatte, allein zu fingen an: Sie fand bicht am Sarge \_\_\_

Gehabt euch wohl, ihr meine Freund' die ihr aus Liebe um mich weint — — Die ganze Gemeine antwortete mit dem Liede:

und so giengs burchs ganze Lied hindurch. Es waren zwen Gehabt euch wohl Sanger, und zwen Gehabt euch wohl Sangerinnen in der L Gemeine, die ben dieser Ceres monie weiß gekleidet waren, ein Alter, eine Alte, ein Jüngling, ein Madchen.

Ich will fehr gern zugeben, daß nicht alle, fagte mir der Prediger, nachdem wir Minen in ihre Schlaffammer begleitet hatten, die Urt billigen werden, einen Todten redend einzuführen, und ihm Abschiedsworte in den Mund zu legen; wenn wir aber hoffen, daß die Seel' in Gottes hand sey und lebe, wars um nicht?

So viel weiß ich, daß mich diefer Uebers fall anfangs erschüttert, nachhero fanft bes wegt hat.

Die Strophe:

Mein Blend, wie auch mein Beschwerd, wird nun verscharrt mit Fühler Erd.

Nr 4 Was

Bas für Thranen hat fie mir gefoffet? — Um meiften ruhrten mich folgende Stellen:

In dieser Welt war Angst und toth. Bekümmerniß, zulezt der Tod! Tun aber schwindet alles Leid, und folget drauf die Ewigkeit!

So lasset mich in stolzer Ruh, und geht nach eurer Wohnung zu. Zedenkt, wie bald euch Gottes Jand verseigen kann in diesen Stand!

## und benn bie legten Worte:

Ich scheide, lebet alle wohl!

fepd Sofnung: Liebe: Glaubensvoll;
ein jeder sterb der Sunden ab:
fo kommt er selig in das Grab!

Mas mich, verfunken in Empfindungen, ben ber hand nahm und herauszog, war das Lied: Tun danket alle Gott! das gleich dars auf angestimmet ward.

Es war die Gewohnheit in E \_\_\_, baß bie Rirche nie andere, als nach einem Lobges fang, geschlossen wurde. Haben wir nicht, sagte ber Prediger, da ich ihn darüber in seinem Hause befragte, haben wir nicht Ursach, Sott für alles zu banken? Konnen wir aber, wurde

wurde mein Bater entgegen gefragt haben? Die zwepte Strophe, die meines Baters Lieblingsftrophe, und mehr Gebet als Dank enthalt, sep uns allen heilig!

> Der ewig reiche Gott woll' uns, ben unferm Leben, ein immer froblich Her; und edlen Frieden geben, und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort, und uns aus aller 170th erlösen bier und dort! Amen! Amen!

Die Leiche ward ohne Gesang von den Alten herausgetragen, und versenkt. \_\_ Die erste Schaufel Erde, die aufs Sarg fiel \_\_ noch überfält mich ein Schauer, wenn ich mir dies sen dumpfen Ion zurück denke! Wenn ich ihn zurückhöre! Mensch, du bist Erde, und wirst zur Erde werden! Das lag brin.

Der Paffor fprach die Kollefte nach ber erffen Schaufel Erbe, und

den Beschluß machte das Lied: O! wie selig send ihr doch, ihr Frommen, die ihr durch den Tod zu Gott gekommen! Ihr send eutgangen aller Noth, die uns noch halt gefangen!

und nach biesem Liede giengen wir unseren Dir 5 Wobs Wohnung in. Der Graf und ich waren benm Hingang' ein Paar. Benm Rückwege schloß sich der Prediger und an. Ich bückte mich tief gegen den Haufen Begleiter und Begleiterinnen. Jedes, das mich ansahe, bedaurte meinen Berluft, und schien es zu empfinden, was ich verloren hatte, ohne daß es jemand, auffer dem Pfarrhause, eigentlich wusse.

Der Graf wolte mir feine Ginrichtung (wie er bemerfte, mich ju gerffreuen,) noch naber erofnen, und fieng icon an, bag fein Bette wie ein Gewolbe geffaltet, und bag in ben Zimmern, die er felbft unmittelbar inhatte, Urnen und Garger ber Bierrath maren; als lein ich weiß felbft nicht, wie er auf einmal auf die unverbrennliche Lampe, das ewige Grabesfeur, fiel. Er verficherte mich, daß er fcon febr lange auf diefe Urt Lampen gebacht batte, welche man zuweilen in ben alten Grabern angetroffen haben will, die ohne Dels juguf eine fo lange Beit gebrannt batten. Der qute Graf hatte noch manches von biefem ewigen Grabesfeur, wie ers nannte, ju fas gen. Bie's mir vorfam, batte ber Graf Luft bie Sache ju Runften ju rechnen, Die burch Die Beit verloren gegangen, (fi fabula vera) \_ und fiebe ba! Ein feichender Bote mit einent

einem Briefe von seinem Bruder. Der Brief hatte einen breiten schwarzen Rand. Nach meiner Meynung war es ein Eröfnungsschreis ben eines Todesfalls aus der gräflichen Fasmilie — oder wenigstens unter den sieben; allein es ward nicht anders, als auf dergleischen Papier, im gräflichen Hause geschrieben. Die Sache kam dem Grafen eilig vor. Eine Sterbende aus Eurland, von ihrem Mann verlassen, ward angemeldet, und da sie, nach der Bemerkung des Herrn Bruders, sehr viel auf ihrem Herzen und Gewissen hätte, bat er den Grafen, keine Zeit zu versäumen, sie abzuhören. Es wäre die höchste Zeit.

Ich fann es nicht leugnen, daß mir der Umstand aus Eurland sehr aussiel. Der Graf nahm von diesem Umstande blos Gelezgenheit, seine Bitte zu wiederholen, daß ich ja nicht von hinnen ziehen möchte, ohne seinen Kirchhof, wie ers nannte, mit allen Unhängen und Beystöcken zu besuchen. Ich habe, seht er hinzu, noch über mancherley von Seiten ihrer Seligen Sie zum Berhör zu ziehn. Er sieg mit den Worten in seisnen Wagen: heute mir, morgen dir!

Nach unferm hingange hatte der Ors ganist eine Red' ans dem but gelesen. Ich babe habe nichts verloren, daß ich fie nicht aus feinem Munde empfangen; denn ich war an diesem Tage nicht zum Hören auferlegt. So wie ich fie meinen Lefern mittheil, erhielt ich fie vom Verfasser noch den nemlichen Abend. Er aß den Abend mit uns benm Prediger, nnd wir wurden, der bittern Stellen unersachtet, wie er selbst fagte, Serzensfreunde! Aus Erfennslichkeit will ich diese Abdankung zur Beplage B. erheben.

## Benlage B.

specific for conserve,

The state of the s



## Abdankung

## Organisten in L-

5

3ch nichte was brum geben, fo wenig es auch ift, benn bag ich blurwenig habe, ift euch befanne.

Allerfeits nach Engend und Alter lieb und werthe Rachbaren,

und wenn man mir noch oben ein die Leis chenabdanfungen entzieht, wie es heute (unter uns gefagt) schier ben Unfang genommen; so werd werd ich wohl am Ende gar nichts brum ge-

Und boch! mocht' ich was brum geben, wenn ich fein ber erfte gewesen, welcher bas menschliche Leben mit einer Mablzeit verglichen hatte.

Gelt! es ift ein recht schmackhafter Bergleich!

Indeffen baben, außer mir, fcon andre fluge Leute Diefen gefunden Einfall gehabt, und wohl gewuft, was gut fcmede: benn in Wahrheit, es ift ber natürlichfte Gebanfe, ben ein Menich, wenn er nemlich einen gefunden Magen im Leibe bat, nur haben fann. Bir effen und trinfen, das beißt wir leben, und wir leben, bas beißt, wir effen und trinfen. \_ Die liebe Geel ift beim leben nur, fo ju fagen, ju Gaft - in ber andern, ober in ber Geelenwelt, - foll der Leib der Geele Roftganger werden; benn, wie man lieft, fo wird unfer Leib mas extrafeines.fenn. Go ein Unterfcbied, wie gwischen Birts Life, und ber Grafin griederifchen \_\_ ihr fennt bende, meis ne Lieben. Dir iff bange, menn ich die Gras fin Friederifchen anfebe, daß mein Blick ibr einen Rleck machen wwb, fo fein ift fie: man bat nicht bas Berg, fie anguseben. -

Wenn

16

24

ntl

bi

bei

ler

he

ha

the

m

6

19

di

9

P

Wenn wir auf diefe Welt fommen, heißt es, wie vor Lifch:

"Aller Augen warten auf dich, herr, bu "giebst ihnen ihre Speife zu feiner Zeit, bu "thust beine milbe hand auf, und fatigest "alles, was lebet, mit Wohlgefallen."

Die junge Raben fperren ben Dund gen Simmel auf, als bochjahnten fie, und fcbrenen ben lieben Gott an, wie unverschamte Betts ler ung. Rleine Rinder, das hab ich an meis nem Cafpar gefeben, ber fich wieber erhobit bat und dicf und fett ift, ja ich wolt von fleis nen Rindern fagen, Die feben nicht gen Sims mel \_ ich bacht icon, bas fame wegen ber Erbfunde, und weil wir ung bem lieben Gott entwohnt haben; allein ich befinn mich wies ber \_ benn nicht mabr? alles mas faugt, fieht auf die Mutter, und fein Blicf fommt erft burch Ummege jum lieben Gott! \_ Ber in die Bobe fieht, ift gleich ein Baar Boll groffer. Das miffen bie Berber mohl, bie uns Anaft und Furcht genug ausjagen. \_\_ 3ft aber je ein Rabe, wenn ibn gleich feine Els tern nach Rabenart behandelt, Sungers geforben? Sabt ibr je fo mas von ber fleinften Dude gebort! Ich nicht! Und boch fagt man bon Menfchen, daß fie im eigentlichen Brods Tweiter Tb. 63

verstande Hungers gestorben sind! Das sich Gott über solche Bengel erbarme, die nicht werth waren, junge Raben zu senn! — Seyd ihr nicht mehr, denn sie? hätte man auf das Grab dieser Berhungerten schreiben, und ein Nest voll junger Naben, eben im Gebet begriffen, aushauen sollen! Sterben wir, liebe getrene Machaven und desgleichen! sterben wir, so heist es, als wenn wir vom Lisch aufstehen, und das Tischtuch, bald hätt' ich Leichentuch, gesagt, zusammen legen:

Mir danken Sott für feine Gaben, Die wir von ihm empfangen haben, und bitten Gott unfern lieben herrn, er woll' und allzeit mehr bescheren! Er speis' und flets mit seinem Wort; damit wir satt werden hier! und dort! Ach lieber Gott, du wolft und geben, nach bieser Welt das ewige Leben!

Rann ein beffer Todten = ober Begrabniff= lied fenn?

Aber jur Sache zu kommen! Der Stubent, ber im erfien Paar mit dem hochges bohrnen herrn gieng, mag wohl wiffen, wie's in Curland ben Begrabniffen gehalten wird; von unserer Manier weiß er keinen Theeloffel aufzuwaschen, bas ift, ein löffelde

甄

toi

bet

For

ba

ib

28

Pil

g

b

chen wie mein fleiner ginger! - Der Jung: ling wurde mich fonft erfucht baben, ein Wort aufe Grab ju fprechen, bas mir ims mer guffebet, wenn bie Leiche nicht ins Ges wolbe fommt, fondern in die Rirchhofferde. \_ 3ch fag'es nicht bes Gewinftes megen! benn feine Schone! (Enbe gut alles gut, fonft ware noch Mancherlen und Manches bavon zu fagen, bag er fich ibr, und fie fich ibm, verpfanbet batten, mein Gobn folt' es nicht versuchen! boch, fie ift tobt!) feine Schone! feine verfforbene Bilbelmine, ift eines Geifflichen Tochter, und er Drebis gers Cohn, wie ich, wiewohl alles nut durche Schlugelloch, gehoret habe. Rrabe badt ber anbern die Mugen nicht aus! Sch batte feinen Dreper genommen, ob ich gleich es eben jest jum Ruberholy nothig habe. Doch wenn ihr Rabrung und Kleider babt, (an Sols iff nicht gedacht, wie es benn auch unfer Glaubensvater Luther ben ber bierten Bitte, Gott weiß warum, ausgelals fen bat,) fo laffet euch begnugen.

Was ich also heute rede, das red' ich von Bergen: denn ich hab' es oft und viel bemerft, daß meine Grabreden oder Leichenabs dankungen nicht ohne Segen geblieben. Gott verzeih mir meine Sande! Manchmal dacht ich, wenn ihr alle aufs Grab weintet, so, daß die Thränen vrdentlich drauf zu kennen waren, der selige Mensch werde bald aufgehen — und ich hätte die Ehre gehabt, diese Pflanze Gottes auf seinem (nehmlich Gottesacker) zu begrüßen.

Wenn man recht herzlich weint, hat man nicht Zeit, an einen Schwamm zu denfen; und es ift wahrlich ein schöner Unblick, so natürlich weg weinen zu sehen! — Aber wieder auf das Leben und die Mahlzeit zu kommen!

Kennt ihr, lieben getreuen Aachbarn und desgleichen, kennt ihr was angenehmers, als eine gute Mahlzeit? — Ich glaub' es thut den Engelchens leid, wenn sie und effen sehen, daß sie es nicht auch können. — Der liebe Gott hat uns alle, nach dieser Welt, mit Abraham, Isaac und Jacob, zu Tisch bitten lassen — das wird schmecken! Freylich werden nur blos geistliche Gerichte ausgetragen werden; aber man sieht doch drans, daß der liebe Gott selbst an Essen und Trinken benkt, und wohl weiß, daß uns der Mund alsdenn eher nach dem himmel wässern werde, als wenn er gesagt hätte, wir

wir folten mit Abraham, Ifaac und Jacob, bort eine lange Bredigt anboren. ibr fo mit euren gefunden Rinderchens um ben Tifch euch lagert, und ben Sommeregeit Dilch, und ben Winterszeit Erbfen und Speck eft. D Rachbaren, mich bungert, wenn ich baran benfe, und ich murd' mich ben einem von euch aleich beut Abend auf frifder That gu Gaft bitten, um meinen beutigen Bortrag recht lebbaft ju machen, wenn ich nicht ben bem Berrn Pfarrer gebeten mare! Der herr Pfarrer weiß icon, mas einem Sandlanger am gottlichen Bort jufommt, und ich verfichre euch, bag ich bem Studenten begegnen werde , wie meinem eigs nen Rinde, obaleich er die Landes Manier nicht weiß, und mir nicht die Ehre angethan bat, eine Leichenabdanfung ben mir gu beftellen.

Seht liebe Nachbaren, wie die Mahls zeit, so das Leben! Es ift, unter uns ges sagt, recht gut zu leben! — Wenn ihr nicht arbeiten möchtet, wurd' es euch wohl schmeschen? Die wenigsten Vornehmen effen und trinfen, sie thun nur so, als agen und transfen sie! und denn am Sonntage! — denkt nur noch an jenen Sonntag, wo wir des Worgens um vier Uhr ein Werf der Liebe

Gibis

und ber Roth verrichteten, und bem Beren Affarrer fein Getrenbe wegen bes bezogenen Simmels in die Scheure fammelten, und bernach, wiewohl nach ber Aredigt, unterm Schauer faffen, und regnen faben! und uns fer aute Geelenbirte mitten unter und! Das gieng Brofit! Gevatter! und ich glaube folche Profittage habt ihr viel gehabt.

itt

mo

ein

50

ein

un

203

ein

ba

m

· M

al

fo

lie

ie

m

2

b

Diemand ift fcblafrig jum Todesfchlaf. Jedes bat noch Luft, ein Stundchen aufzus bleiben. Alles will gern leben. Die labme, Trine im Sofvital batte gern noch einige Sabre gebinft, und es ift gewiß und mahrhaftig fo viel bubiches, befonders im Sommer, in ber Welt ju feben und ju boren; bag man recht gern lebt! - 3ch liebe barum borguglich ben Commer, weil fo viel Leben brinn ift! \_\_ Alles lebt im Commer! Die ausgewachfenen Baus me find fur Bogel und Gewurmer große Stadte, fo wie das Gras fchlechte Dorfer, und Geftrauch Rirchborfer find. \_\_ Manche Giche fonnte man wohl ein Schloß nennen: alles wie man es nehmen will. \_ Dir hat noch feine Gliege einen Gebanken weggefummt, und es ift mir gleich nicht recht, wenn nicht ein Daar in meiner Stube find. Rann fie ein fo großer herr, als ber fiebe Gott ift, in

in feiner Welt leiben; fo fonnen fie boch wohl in meiner Stube fepn! Ich bab es von einem febr vornehmen Berrn, ber ben feinem Sefte auch für feine Rliegen und Muden Bein eingießen laft, um alles, mas um ibn lebt und fcwebt, ju fatigen und ju tranfen, mit Boblgefallen. Geine Sausthiere muffen all ein Spikalaschen Wein baben; allein bas balt' ich , unter uns gefagt , unrecht , wenn man bie Thiere ju menschlich macht! \_\_\_ Man wird fcon einen Lagarus finden, marum alfo Rliegen und Duden? Der Gevatter Brife fprach mir geftern bon ber Grofe bes lieben Gottes! und ich batte ben Ginfall, baf ber liebe Gott jeden Sperling, jeden Stieglit, jeden Sampfling, jede Milbe, jede Micfe, mit Ramen zu nennen mufte, fo wie ihr! bie Lente im Dorfe: Schmieds Greger, Bries fens Peter, Beyfrieds Bannf \_ Denft nur! menn ber liebe Gott fo jebe Ducke ruft, bie fich einander fo abnlich feben, bag man fcmos ren folte, fie maren all Schwefter und Bruder! benft nur!

Rurg lieben Freunde! der liebe Gott ift ein guter herr, ben dem ihr dient, und fend ihr gleich auf Taglohn ben ihm, und ift die Welt gleich nicht verdungen Werf, hat aleich jeber Sag bas Geine, und wird gleich nicht furs leben im gangen Stuck, fonbern fur jede TageBabtheilung Rechenschaft geges ben, mas fchabet es? Defto furger die Reche nung! Defto leichter alles überfeben! Bir find mabrlich nicht in Egopten! wenn wir bem lieben Gott bienen \_ Gend ehrlich \_ Sabt ihr mohl über eure weltliche Berrichaft gu flagen? ob es gleich oft abeliche Meguptier giebt, und unter ben foniglichen Beamten manchen pharaonifchen Frohnvogt. \_ Der liebe Gott laft jedem, mas er bat \_ Er nimmt nicht Boll und Accife, nicht Subens ichof und Borfvann, er will nur das Berg, bas beift: baß ihr bas Eurige gut anwens bet, und euch all jufammen fur Schwefter und Bruder baltet. Er gonnt uns Burben und Chren, und lagt ben benm Schulzens amt, ben einen Landgeschwornen, ben eis nen Saufvater fenn, und mich einen Mits Diener am gottlichen Worte! Er will nur bas Berg, bas beift: bag wir uns einander Bes patter nennen, und nicht einer über ben ans bern erbeben, und all' einander die Sand geben und mobl bebenfen, bag nicht wir, fonbern Er, burch uns regieret; babero merben auch bie Schulgen und ganbgefcwornen, 動別地 wie

wie die liebe Obrigfeit all zusammen, Gotter der Erden genannt. — Der liebe Gott
hats nicht verboten, in den Arug zu gehen
und ein Glaschen zu trinfen, und hannchen
herumzudrehen, wenn es nur des Sonntags
ift, nichts baben verfaumt wird, und alles
in Jüchten und Shren bleibt. Pfup, wer
wolte sich betrinfen, um vergnügt zu senn,
wer sich die Augen verbinden, um desto beffer zu seben!

Geht, lieben Freunde, fo ift bas Leben

eine Mablzeit. \_\_\_

Es giebt aber auch ben jeder Mahlzeit Mancherley und Manches, was unangenehm ist. Wo Waizen ist, da schleicht sich auch Unfraut herein, wie in unsers Herrn Pfarrers Baizenland. Gott wolle geben, daß in seiner Gemeine weniger Unfraut sey, als dies Jahr auf seinem Acker! — Sonst würden die liebe Engellein zu jäten friegen, und es würden nicht viele in Frieden und Jauchzen eingeführet werden in die Scheuren — das ist auf den Kirchhof, den ich vor des lieben Gottes Scheure ansehe. —

Wir effen im Schweiß des Ungesichts. Wir effen, was wir fauer verdient haben. — Ich fann zuweilen das Brod nicht ansehen, Os 5

ohne bag mir ber Angfischweiß ausbricht: benn ich weiß, was es mir gefoftet bat. Wenn man nur bedenft, mas ber liebe Gott erft mit dem Brod fur Bege geht, eb' es Brod wird. Ber fann es ohne Gorgen effen ? Und mit dem Semd' eh es ein hemd wird! 2Ber fann es obne Genfier angieben? Gott weiß wie es fommt, man forgt am liebften am Tifch, und fieht auf Die Erde, obgleich man banfvoll gen himmel feben foite. \_\_ Man fiebt all' um fich berum, die Rabrung und Rleider baben wollen, und bas bringt und in einen Gebanfenmalb \_ ober man alaubt vielleicht, fich bas Gorgen leichter ju machen, wenn man ben Tifche forat; allein man macht es fich fchwerer, benn man wird daburch unthatig, und anfatt, bag man Die verlorne Rrafte erfegen folte, verliert man ihrer noch mehr. \_ Es ift fo, wie ein unrubiger Schlaf, ber mehr fchabet als nus Bet, man ift nach ibm noch fchlafriger. \_\_ Wenn man einmal ins Gorgen hinein fommt; findet man fo bald nicht beraus. College in B \_\_, ber in feiner Jugend Balbier gemefen, ift bis gur Bergweiffung bes trubt, bag er nicht fo viel Bucher bat, als fein Pfarrer! Und ich fag' oft und viel gu meis

fe

meiner grauen, bag ich Gott får breperlen befonders bante, nemlich, daß fie ein treues fleißiges Weib ift, Die ihre Ringer ins Ralte und ins Barme fecft, wie ihr fie alle fennt, daß mein Uder nicht der schlechtefte ift, und feinen Organiffen fcon nabrt, und bag ich nicht viel Bucher babe: benn mahrlich Bus der flehlen einem das leben unter den Sans ben weg. Freplich ming man ber Bibel Ges fellichaft machen, außer bem Gefanabuch, das in Abficht der Bibel wie Dann und grau, Bein von ber Bibel Bein, Rleifch von ber Bibel Rleifch ift, von bem man fagen fann: man wird es Mannin beißen, weil es vom Mann genommen ift. \_\_ Außer ber Bibel und bem Gefangbuch bab' ich acht bis neun Bucher. Bas will aber der liebe berr Umts= bruder mit mehr ? Mit Bibel, Gefangbuch und Luthers Catechismus, fann man fcon bauß= balten. \_ Benn ich lefe, bann leb' ich nicht, fondern ber, fo bas Buch gefdrieben, lebet in mir! \_\_ Go ift es aber mit bem verbamms ten Reide. Da lob ich mir boch noch Guns ben, ben benen man feine Luft bat, und bie man mit lachendem Munde thut: benn ba ift boch noch etwas baben. Aber ber Deib. ber Born und besgleichen, find fo traurige,

"Madest

fo milzige Laster, daß man gar nicht begreis fen kann, wie man zornig und neidisch und desgleichen ist. Ben jenen ist man auf der Hochzeit und Kindstaufe, ben diesen auf Bes gräbnisen! Man nennt daher diese lexten schwarze Laster, und daß von Rechts wez gen, wie's in den Urtheilen sieht, das Gott erbarm!

Gur folde Gorgen, wie mein College, ber gewesene Balbier, fich aufbinbet, bin ich zwar ficher; allein ich bab' andre \_ und meine neun Rinder alle mit Dagen, wie Rornfacte! \_ Go mas will gefüllt fenn, \_ Ich mag mein Memichen berechnen, wie ich will, über zwen bundert Gulden brefc ich nicht beraus. Wenn noch fo eine Ernbte gemefen, und ich noch fo viel Leichenabdanfun= gen gehalten, ift boch am Enbe nicht ein Bund Strob mehr, als zwenhundert Gul-Bas bas foffet, einen Gobn auf ber Universitat ju baben, bas fonnt ibr nicht glauben, liebe Rachbaren! Indeffen ift auch Magre bafur, und wenn Gott uns leben lagt, wird er funftige Pfingften feine erfte Bredigt auf unferer Cangel thun, wogu ich jung und alt hiemit jum voraus dienfflich eingelaben baben will. \_ Da wird man doch feben,

sehen, ob er weiß, wo er zu hanse gehöret. Da ich an diesen hofnungsvollen Jüngling denke, werd' ich Mühe haben, die Mahlzeit dieses Lebens unschmackhaft zu sinden. — Findet ihr nicht etwas ähnliches zwischen ihm, und dem tiefgebeugten Eurländer? Ich glaub', am Ende sehen sich die Studenten alle gleich, und doch!

Berglich geliebte Dachbaren! wenn man auch einen hofnungsvollen Jungling gum Sohn bat, ber auf Pfingften predigen wird, ifis boch ein elend jammerlich Ding um ale ler Menfchen Leben. Auch bie Bornehmen haben nicht alle Tage Mebhiner. 3ch af ebegeftern ein balbes benm gnabigen Berrn b \_ auf bem Gebeteverbor; allein, unter uns gefagt, es war ein wenig alt! Go iffs mit dem Leben, wenn auch Rebbuner aufgetragen merben! Ber eine Bittme mit Gelb beprathet, ift ein altes Debbubn, und mer ju Ehren fommt, ift ein altes Rebbubn, und gefett, Die Rebbuner find frifch, und gefett, fie waren auch ein Alltagegericht; was bilfte? Die Rinder Ifrael wurden bes Manna über. brufig, wie es Leute giebt, Die bes preufis fchen Mannas, ber Schwadegruße, mibe werben fonnen. Das Manna, es fen bas Ifrae=

DE

Man fagt, wenn es am beffen fcmedt foll man aufboren, und mabrlich fo iffs mit bem Leben. Benm Leibgericht verbirbt man fich am erften ben Dagen. \_ Die Leibges richte ber Bornehmen fonnte man am fugs lichften nennen: Der Cod in Topfen, und bon ben ausgewachfenen Bauchen ber Lands pfleger beift es: übertungte Graber. Sabt ihr fcon, meine Lieben! einen biden Baus ren? einen bicken Dragniffen? und einen bis den Schneider gefeben? In unferm, und ben bren und benachbarten Rirchfpielen, ift feiner aufzurreiben, und überhaupt ift fo mas ein feltener Bogel \_ allein ben ung, die gu Pharaonis magern Ruben geboren, fist bas Uebel mo anders \_\_ Wo fitt es immer ben Reichen oder Urmen, Bornehmen ober Bes ringen? \_\_ Bir futtern alle burch bie Bank ben Tod, wenn wir effen und trinfen \_ wie mogen bick ober bann fenn. \_\_ Wie oft fommt ung mas in die Queere ben Tifch, und mar' es auch nur eine Grate! Da verbrennt fich ber

der Rieine ben Mund und Erinchen frieges in die unrechte Reble!

Selten ist eine Hochzeit, wo nicht was trauriges sich zurägt, ihr wisset es wohl, wie es des Hiods Aindern gieng, da sie recht froh- lich und guter Dinge waren! Wenn man lussig ist, hat der Teufel immer sein Spiel. Er freicht die Violin beym Tanz. Wo gestrunken wird, werden Gläser zerbrochen, und man kann ordentlich zu viel auf einmal leben, wie man zu viel auf einmal esten und trinken kann. Wie viele überleben sich dahero selbst?—Und dies alles zusammen genommen, was mehnt ihr? Das leben ist zwar eine Mahlzeit; allein es ist darauf nicht eben einzusaden—So fürs Hauß, so aus der Hand in den Mund!

Wenn es nicht schmeeft, sieht man gern ein Biertelständchen früher auf, und sieht sich im Freyen um, wenn es Mittag, und in den lieben Mond, wenns Abend ift. Man hat alsdenn dem lieben Gott eben so viel Urssach zu danken, daß man aufgestanden ift, als daß man sich niedergesett hat. Das heißt mit andern Worten: im Fall wir uns nicht das Leben gar zu süß gemacht, sterben wir gern und danken dem lieben Gott für den Tod,

fo wie furs leben. Mabrlich, es fann nicht folimm mit bem Tobe fenn! Grifche Luft und ein Blick in den Mond ift bas weniaffe \_\_ Wer recht mub' ift, liebe Rachbaren! leat fich lieber, als daß er effen und trinfen folte. Der bort die Rugel nicht, ben fie trift, ber fieht ben Blis nicht, ben er ericbieft. Ich glaub' es bat noch fein Menich recht gewuff, wenn er fturbe \_ Beg find wir! Der Eod ift, bie Sache benm Licht genommen, eben fo ein Mert ber lieben gutigen Datur, als bas les ben, und ber Schlaf eben fo gut, als bas Effen. \_\_ Ber nicht fcblafen fann, fann auch nicht effen; allein wenn es moglich mare, baß iemand immer fcblafen tonnte; fo murd' er nicht effen burfen. \_\_

Wolt ihr die Sach' ins Feine haben, benkt Euch die Jugend als Frühstück, die Jüngslingsjahre als Mittag, die männlichen als Besperkost, das Alter als Abendbrod — Da ließ sich viel, besonders beym Wittag, ans bringen; allein denkt der Sache selber nach — und fasse jeder in seinen Busen, allwo ich das meiste, was ich gesagt, herausgenoms men.

Laft uns, lieben Freunde! nicht zu viel effen, damit wir fanft schlafen konnen. Dan fist

fist hochffens eine Ctund' am Tifch. Ber fchlaft aber nicht gern feine fieben Stunben?

Manche Blüthe, die schon angesetzt hat, fält ab, weil ein boser Junge, indem er nach einem Bogel wirft, die kernfrische Blüte trift. Biele vergenden ihre Jugendkräfte, und sind Lebensdurchbringer — Wie der Baum fält, so bleibt er auch liegen! Sorget nicht für den andern Morgen, sonst verlieret ihr den heutigen und den folgenden Tag, und wer weiß, ist nicht der Tag, da ihr am meissten für den folgenden sorget, eu'r jüngster, eu'r lezter Tag!

Hiemit verlassen wir dieses Grab! Gewis, Freunde, ein denkwärdiges Grab! — Flieg vorbep, du Geper und Habicht, und wenn du in diese kalte Gegend, (wo der D. Luther gewiß an Holz in der vierten Bitte gedacht hätte, wenn er in L — Organist gewesen,) wenn, sag' ich, du in diese kalte Gegend dich verirren soltest, auch du, Adler! — und all ihr unheilige Rögel! allein ihr heilige, Nachtigal! Lerche! und Schwalbe! seht euch auf dies Grab, wärs auch nur, weil Christens seute Minen das Geleit gegeben und an ihre Brust geschlagen und gebetet:

De

神神

10

hit

eit

1

時中華

Was ich gelebt hab, becke ju, was ich noch leben foll, regiere bu! --

Man fångt die Grabschriften mit Wanderer an! Warum aber nicht mit Reuter? — Reuster so gut, als Wanderer, und auch du selbst, der du mit sechsen fahrst — Hier ruhet ein Mädchen aus fremden Landen, sie fand hier den Tod, auch du wirst ihm nicht entwandern, entreiten, entfahren — Ihr habt alle einen Weg — alle zum Grabe!

Benug! auf beute, liebe Dachbaren! Da ich bies Wefen, (eine Abdanfung fann ichs nicht mit autem Gewiffen nennen, ) bis bennah ans Ende fertig batte, fiel es mir ein, baß ich auch bas Leben mit einer Reife batte pergleichen fonnen, weil unfre Geligtobte nicht pon bier mar, und ein reifendes Madden was feltenes ift; allein ba ich eben ju Saufe war, und ben nemlichen Abend, als ich bies Befen auffette, eine febr maßige Dablgeit that, fcbien mir bas erfte beffer, und fo munfch' ich Euch benn , und bie Gelige , wenn fie res ben tonnte, murd' außer bem berglichen Dank, baß Ihr ibr auf eurem Rirchhof' ein Platchen gegonnet, und fie babin fein fauber angezogen in Communionsfleibern begleitet habt, und die Gelige, fag' ich, murd' euch außer biefem Dant ein gleiches wuns ichen, das ift:

Eine gesegnete Mablyeit!

Schlüßlich laßt uns allerseits auf unfre Knie fallen, um ein gläubiges und andächtiges Bater unser zu beten! Ihr wist wohl, wie ich mich ärgre, wenn ihr Leutchen erst eure Beine anseht, eh ihr hinkniet, als wenn ihr von ihnen Erlaubnis bätet. — Bozu die Umstände! Ich hab doch auch ein Ehrenröckschen an, aber ich fall, mir nichts dir nichts, nieder wie ein Stück Holz, und meine Marthe auch so, wenn auch am Rleid oder Schürz' ein Sleck bleibt. — Kinderchens, ist doch fein Settsleck. Er bleibe! Dieses Grabzeichen. Eine schöne Erinnerung: Mensch, du bist Erde! bedenke das Ende! Betet also, als betet ihr zum leztenmale:

Bater unfer ac.

Ende der Beplage B.



Der Prediger erinnerte sich an seine Pflicht, ber Regierung nach Königsberg von dem erfolgten Tod' unserer Seligen Rachricht zu ertheilen. Ich schrieb an meine tlutter, und an meinen Varter, an Zenjamin und an Ferrmann. Ich leugn' es nicht, daß der Brief an meine Mutter mit Bitterkeit gewürzt war, der an Herrmann war gewissenschlichtig! Ich bestätigt alles, was Mine in meinem Namen versprochen hatte. Ich sorderte nicht ihr Blut von seines und des v. E. Händen; allein ich sorderte den Herrmann auf, zu bebenken zu dieser seiner Zeit, was zu seinem Frieden diene. Bald würd' es vor seinen Augen verborgen seyn, wenn der Richter der Lebendigen und der Todten sein Sericht eröfnen würde!—

Um Minens Grab ward ein viereckigt Bolls werk geschlagen, welches man in ! — einen Krang nannte. Es war nichts weiter darauf geschries

ben, als:

Wilhelmine — — gebohren zu — in Eurland gestorben zu E — in Preußen wer so stirbt, der stirbt wohl!

Acht Tage blieben wir so versammelt, so eine muthig, so bey verschlossenen Thuren, wie die Jünger, da ihr Herr und Meister sich ihren sichts lichen Augen entzogen hatte. Wir sprachen von Minen, und giengen Hand in Hand zu ihrem Grabe. Mine war der Mittelpunkt aller unster Unterredungen, bis auf die Abhandlung von der Sünde wider den heiligen Geist, worin sich weder Gretchen, noch ihre Mutter mischte. So oft ich allein zu Minens Grabe wallfahrtete, bes gegnete ich Gretchen, die mir nie im Wege war.



Management

The rest of the control of the control

A THE CONTROL OF THE PARTY OF T

The state of the s

The many of the contract of th

Österreichische Nationalbibliothek
+Z165066503





